# Reisen in Süd-Amerika

Wilhelm Reiss, Alfons Stübel



BruND 1939

### HARVARD UNIVERSITY



## LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

12,97€

DF C. 18, 1902

## W. REISS UND A. STÜBEL: REISEN IN SÜD-AMERIKA

DAS

# HOCHGEBIRGE

DER

# REPUBLIK ECUADOR

II

## PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN

#### 2. OST-CORDILLERE

BEARBEITET IM

MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHEN INSTITUT
DER UNIVERSITÄT BERLIN

MIT 7 TAFELN

BERLIN VERLAG VON A. ASHER & CO. 1896 – 1902.

Dhiesed by God to

## VORWORT.

Das unter dem Titel: "W. Reiss und A. Stübel, Reisen in Süd-Amerika" im Jahre 1892 begonnene Sammelwerk wird mit dem vorliegenden Bande abgeschlossen. Erschienen sind:

Geologische Studien in der Republik Colombia

- Petrographie. 1. Die vulkanischen Gesteine, bearbeitet von Th. Küch.
   1892.
- II Petrographie. 2. Die älteren Massengesteine, krystallinischen Schiefer und Sedimente, bearbeitet von W. Bergt, 1899.
- III Astronomische Ortsbestimmungen, bearbeitet von B. Peter, 1893.

Das Hochgebirge der Republik Ecuador

- I Petrographische Untersuchungen
  - West-Cordillere, bearbeitet im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin, 1892—1898
- II Petrographische Untersuchungen
  - Ost-Cordillere, bearbeitet im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin, 1896—1902.

Der vorliegende, letzte Band bringt die petrographischen Untersuchungen aus zwei getrennten Gebieten, und zwar die Gesteine der Ostcordillere von der Nordgrenze der Republik Ecuador bis zum Cayambe, bearbeitet von Herrn Ernst Esch, und die Gesteine der die Quito-Mulde gegen Süden abschliessenden Gebirgsgruppe, bestehend aus den Vulkanbergen Pasochoa, Rumiñahui, Sincholagua, Quilindaña und Cotopaxi, bearbeitet von Herrn A. Young. Auch diese beiden Arbeiten sind, unter Leitung des Herrn Geheimerath Klein, im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin ausgeführt worden. Es drängt mich Herrn Geheimerath Klein, sowie den Herrne Esch und Young meinen herzlichen Dank auszusprechen für die Mühe und Sorgfalt, die sie der Bearbeitung unserer Sammlungen zu widmen die Gitte hatten.

Die Herausgabe der noch fehlenden petrographischen Untersuchungen einzelner Theile der Osteorbillere, wie aller weiterer Resultate unserer Reisen, bleibt Einzelpublicationen vorbehalten.

Könitz in Thürigen, Mai 1902. W. Reiss.

# Inhalt.

| Vorwort                                                                                            | I                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die Berge des Ibarra-Beckens und der Cayambe (Seite 1-60, Taf.<br>bearbeitet von Ernst Esch, 1896. | <u>. I – III)</u> |
| Einleitung                                                                                         |                   |
| Geologisch-topographischer Theil (S. 4-13)                                                         |                   |
| Ibarra-Becken                                                                                      |                   |
| Cayambe                                                                                            |                   |
| Mojanda                                                                                            |                   |
| Imbabura                                                                                           |                   |
| Cuvilche                                                                                           |                   |
| Cusin                                                                                              |                   |
| Cordillera de Angochagua                                                                           | 1                 |
| kommenden Grundmassen (S. 15—48)  1. Feldspath.                                                    |                   |
| 2. Puroxen                                                                                         |                   |
| 3. Hornblende                                                                                      |                   |
| 4. Olivin                                                                                          |                   |
| 5. Quarz                                                                                           | 4                 |
| 6. Tridymit                                                                                        |                   |
| 7. Glimmer                                                                                         | 4                 |
| 8. Apatit                                                                                          | 4                 |
| 9. Magnetal                                                                                        | 4                 |
| 10. Grundmasse                                                                                     | 4                 |
| B. Charakterisirung der einzelnen Gesteine und Vorkommen derselben (S.                             | 48 55)            |
| 1. Pyroxen-Andesit                                                                                 | 4                 |
| Mojanda ,                                                                                          |                   |
| Imbabura                                                                                           |                   |
| Chvilche                                                                                           | 5/                |

| Cusin                                                                                                                                                   | Srite<br>52 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Angochagua-Gebirge                                                                                                                                      |             |
| 2. Amphibol-Andesit                                                                                                                                     |             |
| Imbabura                                                                                                                                                | 52          |
| Cayambe                                                                                                                                                 |             |
| 3. Amphibol-Pyroxen-Andesit                                                                                                                             | 54          |
| Imbabara and Cayambe                                                                                                                                    |             |
| 4. Dacite                                                                                                                                               |             |
| Mojanda                                                                                                                                                 |             |
| C. Chemische Analysen einiger Haupttypen der untersuchten Gesteine (S. 56-60)                                                                           | _           |
| 1. Pyroxen-Andesit                                                                                                                                      | 56          |
| 2. Amphibol-Pyroxen-Andesit                                                                                                                             |             |
| 3. Amphibol-Andesit                                                                                                                                     | 57          |
| 4. und 5. Amphibol-Ducit                                                                                                                                |             |
| II Der Cotopaxi und die umgebenden Vulkanberge: Pasochoa, Ruminahui, Sincholagua und Quilindana (S. 61-275, Taf. IV-VII) bearbeitet von A. Young, 1902. |             |
| Geologisch-topographische Beschreibung von W. Reiss (S. 63-189)                                                                                         | an          |
| Einleitung                                                                                                                                              | 63          |
| Rumiñahui                                                                                                                                               |             |
| Sincholagua                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                         | 67          |
| Fussgebirge des Cotopaxi                                                                                                                                |             |
| 1. Die obsidiantührende Tuff-Formation                                                                                                                  | 68          |
| 2 Die Picacho-Formation                                                                                                                                 | 71          |
| Cotopaxi                                                                                                                                                | 72          |
| Nordseite                                                                                                                                               | 72          |
| Westseite                                                                                                                                               | 74          |
| Südseite                                                                                                                                                | 76          |
| Ostseite                                                                                                                                                | 77          |
| Krater                                                                                                                                                  | 78          |
| Kraterrand                                                                                                                                              | 85          |
| Eis- und Schneemantel                                                                                                                                   | 85          |
| Die nenen Lavaströme                                                                                                                                    | 89          |
| A. von Humboldt                                                                                                                                         | 89          |
| Xordseite                                                                                                                                               | .90         |
| Yana-sacha-volean                                                                                                                                       | 90          |
| Tauri-pamba-volcan , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                | 91          |
| Diaz-chaiana-volcan                                                                                                                                     | 92          |

| Ostseite                                                              | 9:  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Chiri-machai-volcan                                                   | 9   |
| Puca-huaico-volcan                                                    | 90  |
| Puma-ucu-volcan                                                       | 93  |
| Sūdseite                                                              | 9   |
| Westseite                                                             | - 9 |
| Manzana-hnaico-volcan                                                 | 9.  |
| Zusammenstellung der neuen Lavenströme                                | 96  |
| Formen der neuen Lavaströme                                           |     |
| Gipfel- und Seitenausbrüche                                           |     |
| Die Ausbrüche des Cotopaxi                                            | 100 |
| Zusammenstellung der historischen Ausbrüche                           |     |
| Die grösseren Eruptionen                                              |     |
| Schlammströme                                                         |     |
| Aschenausbrüche                                                       | 109 |
| Elektrische Entladungen                                               |     |
| Auswürflinge                                                          |     |
|                                                                       | 110 |
| Entbeben                                                              | 119 |
| Famarolen                                                             | 115 |
| Lavaströine                                                           | 120 |
| Lavaauswurf von 1877                                                  | 121 |
| Verlanf eines Cotopaxi-Ausbruches                                     | 124 |
| Höhe des Cotopaxi                                                     |     |
| Bouguer und La Condamine                                              |     |
| Spanische Offiziere                                                   |     |
| Kritische Betrachtungen                                               |     |
| A. von Humboldt                                                       |     |
| W. Reiss                                                              | 132 |
| E. Whymper                                                            | 132 |
| Zusammenstellung der Gipfelmessungen                                  | 134 |
| Grösseuverhältnisse des Cotopaxi                                      | 135 |
| Vergleichende Uebersicht der Grössen- und Neigungsverhältnisse vulka- |     |
| nischer Berge                                                         | 137 |
| Rauminhalt des Cotopaxi                                               |     |
|                                                                       | 140 |
| Alter des Cotopaxi                                                    |     |
| Hypothesen and Theorieu                                               |     |
| Enstehung und Entwicklung des Cotopaxi                                |     |
| Litteratur-Uebersicht                                                 |     |

# VIII

| Quilindaña                                                           | 154   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Lage and Umgebung                                                    |       |
| Veränderung der Flussläufe                                           |       |
| Gestalt und Ban des Berges                                           |       |
| Grössenverhältnisse                                                  |       |
| Der innere Bau                                                       | 159   |
| Eis- und Schneebedeckung                                             | 160   |
| Alte Moranen                                                         | 161   |
| Keine Eiszeit in Ecuador                                             | 162   |
| Gletschererosion                                                     | 160   |
| Gletscherforschung in Nordamerika                                    | 165   |
| Entwicklungsgeschichte des Quilindaña                                | 160   |
| Verbreitung der Gletschererosion in Ecuador                          | 167   |
| Die Doppelpyramide des Iliniza                                       | 169   |
| Formenreihe der Schneeberge                                          | 17    |
| Gletschererfüllte Kratere                                            | 173   |
| Schlussbetrachtungen                                                 | 173   |
| Gletschererosion in Afrika                                           |       |
| Litteratur                                                           | 178   |
| Zusammenstellung der auf die Schnee- und Eisverhältnisse der ecuato- |       |
| rianischen Berge bezüglichen Messungen                               | 177   |
| Putzulagua                                                           |       |
| Nachträge                                                            | 189   |
| alogisch-petrographische Untersuchungen von A. Young (S. 191275)     |       |
| Einleitung                                                           | 193   |
| A. Die Mineralien                                                    | 19    |
| 1. Quarz                                                             | 19.   |
| 2. Opal                                                              |       |
| 3. Tridymit                                                          | _     |
| 4. Feldspath                                                         |       |
| 5. Biotil                                                            |       |
| 6. Hornblende                                                        | 21    |
| 7. Augit                                                             |       |
| 8. Hypersthen                                                        |       |
| 9. Olivin                                                            | 21)   |
| 10. Apalit                                                           |       |
| 11. Zirkon                                                           | 2:20  |
| 12. Tilanit                                                          | _ 220 |
| 13. Ausscheidungen im Magma                                          |       |
| 14. Einschlüsse                                                      | 229   |
|                                                                      |       |

| B. Die Gesteine (S. 224-275)                                               | Belle |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Allgemeines                                                                | 224   |
| a. Dacitische und saure andesitische Gesteine                              | 225   |
| 1. Dacite.                                                                 | 225   |
| 2. Biofit-Andesit                                                          | 929   |
| Aláques-Typus                                                              | 230   |
| 3 Hornblende-Andesit                                                       | 232   |
| 4. Hornblende-Pyroxen-Andesit                                              | 232   |
| b. Basische Andesite und Basalte                                           | 934   |
| 1. Pyroxen-Andesit                                                         | 234   |
| Sambache-Typus                                                             | 285   |
| Tauri-pamba-Typus                                                          | 236   |
| 2. Basalte                                                                 | 236   |
| C. Specielle Gesteinsbeschreibung nach Fundorten (S 237-272)               |       |
| Pasochoa                                                                   | 237   |
| Rumiñahui                                                                  | 239   |
| Sincholagua                                                                | 244   |
| Valle-vicioso                                                              | 949   |
| Quilindaña                                                                 | 251   |
| Fussgebirge des Cotopaxi                                                   | 255   |
| a Die obsidianführende Tuff-Formation .                                    | 255   |
| b. Die Picacho-Formation                                                   | 258   |
| Cotopaxi                                                                   | 261   |
| a. Die neueren, z. Th. historischen Laven                                  | 261   |
| b. Die älteren Laven                                                       | 264   |
| Putzulagua                                                                 | 272   |
| Geröll zweifelhafter Herkunft                                              | 272   |
| D. Berechnung der Gesteinsanalysen                                         | 278   |
| Uebersichten, Namen- und Sachverzeichnis, Nachträge und Berichtigungen     |       |
| (S. 277-356)                                                               |       |
| I Lebersicht der in den einzelnen Gebieten auftretenden Gesteine           | 279   |
|                                                                            |       |
| II Uebersicht des Vorkommens der einzelnen Gesteine und Gesteinsvarietäten |       |
| III Namenverzeichnis                                                       | 283   |
| IV Sachverzeichnis                                                         | 294   |
| Nachträge und Berichtigungen                                               | 353   |
|                                                                            |       |

Beschreibungen der Tafeln und Tafel I-VII

12,978

# W. REISS UND A. STÜBEL: REISEN IN SÜD-AMERIKA

DAS

# **HOCHGEBIRGE**

DER

# REPUBLIK ECUADOR

II

## PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN

2. OST-CORDILLERE

BEARBEITET IM

MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHEN INSTITUT
DER UNIVERSITÄT BERLIN

LIEFERUNG 1.
MIT 'S TAFELN

BERLIN
VERLAG VON A. ASHER & CO.
1896

1900

## T

# DIE BERGE DES IBARRA-BECKENS UND DER CAYAMBE

BEARBEITET VON

ERNST ESCH

MIT TAFEL I-III

## Einleitung.

Die der nachfolgenden Arbeit zu Grunde liegenden Gesteine stammen aus dem nordöstlichen Theil der Republik Ecnador, aus dem nördlichsten der ecuatorianischen Hochlandsbecken, dem von Ibarra, welches die Berggebiete des Mojanda, Cusin, Imbabura und der Angochagua-Kette umfasst, endlich vom Cayambe; sie sind anfangs der siebziger Jahre von den Herren Geheimrath Dr. W. Reiss und Dr. A. Stübel gesammelt worden.

Das ganze untersuchte Material umfasst etwa 850 Handstücke. Es befindet sich zu ungefähr gleichen Theilen in der von Herrn Geheimrath Dr. W. Keiss dem mineralogisch-petrographischen Institut hiesiger Universität als Eigenthum zugewiesenen Sammlung, in der Privatsammlung des Herrn Dr. Reiss und der des Herrn Dr. A. Stübel.

Zur eingehendsten Untersuchung gelangten die in der hiesigen Sammlung befindlichen Stlicke, von denen iber 200 Schliffe angefertigt wurden. Aus den Privatsammlungen der oben genannten Herren, die sich im Wesentlichen mit der hiesigen decken, wurden etwa 100 Stücke mikroskopisch untersucht.

Soweit mir die Litteratur über dieses Gebiet zugäugig war, bietet dieselbe in geologischer, besonders aber in petrographischer Beziehung wenig, was für diese Arbeit von Wichtigkeit wäre, da in jenen Darstellungen meist nur geographische oder allgemein geologische Beobachtungen mitgetheilt werden, genauere Beschreibungen aber der hier vorkommenden Gesteine nirgendwo gegeben sind. Ich habe daher darauf verzichtet, die Einzelheiten aus der Litteratur anzuführen, da mir überdies von Herrn Geheimrath Reiss in geologischer und von Herrn Dr. Wolf in geographischer Beziehung klare und interessante Schilderungen über dieses Berggebiet, welche im Folgenden wiedergegeben sind, zur Verfügung gestellt wurden.

# Geologisch-geographischer Theil.

Im Nachstehenden ist der Versuch gemacht, die aus Dr. Wolf's Geografia y Geologia del Ecnador') wie aus brieflichen Mittheilungen desselben Herrn entnommenen topographischen Notizeu mit den von Herrn Reiss gegebenen geologischen Erläuterungen zu einem Bild der Vulkangebiete zu verschmelzen.<sup>5</sup>)

Das Becken von Ibarra war ursprünglich auf seiner Ost- und Westseite von den Ganzen in der Richtung von Norden nach Süden verlaufenden Gebirgszüge bestehen aus Gesteinen alter Formationen und bilden die Grundlage für die in jüngeren Zeiten hier durchgebrochenen vulkanischen Massen. Soweit bis jetzt bekannt, wird die Westkordillere aus Sedimentschichten, die wohl der Kreideformation zuzurechnen sein dürften, und den zugehörigen älteren Eruptivgesteinen (Diabasen und Porphyriten) gebildet, während in der Ostcordillere fast ausschliesslich krystallinische Schiefer und Gneisse auftreten. Wie tief die Einsenkung zwischen den beiden Cordilleren, in welcher Weise das Becken gegen Norden und Süden abgegrenzt war, lässt sich bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse des geologischen Baues des Landes nicht bestimmen, deun durch vulkanische Ausbrüche, welche hier in grosser Zahl stattgefunden haben, ist das interandine Becken zum grossen Theil ausgefüllt worden. Die Westcordillere ist an ihren inneren, also an ihren Ost-abhängen unter vulkanischen Gesteinen begraben; ein grosser, seiler, kegelförmiger Berg,

f) 1892 p. 97-104 u. 353-54.

<sup>7.</sup> Von kartographischen Darstellungen kann nur die "Mapa geogräften del Ermisder per Dr. Teoderre Wolf, 1982" in Bertralt kömmen, für unserz Zwecke berachten zu höldleilunge gielet es nur zwei; die eine, den Mojanda von Norden geselben darstellend, findet sich in A. Nütbel: Skitzen aus Ermisdr. 1885, Seite 82; die andere von André entworfenz eigt den Indabarn mit der Stadt Darrus auf dem Tuffplaten und die in dassebe eingeschnittene Schlucht recht charakteristisch, wenn auch etwas willkürlich behandelt. (Tour du Monde, 1883, XLIV.), auß

der Cotacachi, ist ihr vorgelagert, an den sich gegen Süden der Dom der Cuicocha und, mit einer Weudung gegen Westen, die schroffen, von der Erosion schon stark zerstörten Escaleras-Berge (Chanchagran) anschliessen: ebenso erheben sich mächtige rulkanische Massen vor dem Westabhang der Ostcordillere, die dadurch ganz in den Hintergrund gedrängt erscheint und in dem Landschaftsbilde kanm zur Geltung kommt, wenn nicht die Cordillere de Angochagua als ein mit vulkanischem Gestein bedeckter Sporn oder Ansläufer derselben zu betrachten ist.

Wie weit die vulkanischen Ausbrüche nach Osten sich erstrecken, ist ebenso unbekannt, wie der geologische Ban der Osteordillere in diesem Theil ihres Verlaufes; nur die Gerölle in den Plüssen und die weiter nördlich und südlich beobachteten Verhältnisse führen zu dem Schlusse, dass hier die älteren Gesteine noch ziemlich unverhüllt zu Tage treten müssen.

Im Norden wird das Ibarra-Becken durch das vulkanische Hochland des Páramo del Boliche begrenzt, dessen steile Abstürze der Rio Chota bespült; im Süden bilden hohe vulkanische Berge, Escaleras, Mojanda, Cusin, eine von Cordillere zu Cordillere sich hinziehende Scheidewand gegen das Becken von Quito.

Man kann den Durchmesser des ursprünglichen Ibarra-Beckens, das ungefähr ebenso lang als breit war, zwischen dem Kamm der umschliessenden Gebirge anf etwa 40-50 Kilometer veranschlagen.

Ein Bild von der Configuration des Landes tritt am anschaulichsten hervor, wenn man seine Entstehungsgeschichte ins Auge fasst. In dem tiefen, muldenförmigen, in das alte Gebirge eingesenkten Thal fanden vulkanische Ausbrüche statt, welche zum Theil die der Thalmulde zugewandten Gehänge der umgebenden Höhenzüge mit Ausbruchsmassen bedeckten, zum Theil aber, auf bestimmte Punkte concentrirt, gewaltige Domund kegelförmige Berge aufbauten, so den Cotacachi, Cuicocha, Chanchagran und Escaleras, den Mojanda, Cusin und Imbabura. Während nun die erstgenannten Berge alle mehr oder weniger sich der alten Muldenumwallung anschliessen, erhebt sich der Imbabura frei und ringsum isolirt aus dem Grund der Mulde selbst. Fast das gesammte lose Ausbruchsmaterial all dieser Berge wurde dem Grund der Mulde zugeführt, sei es durch die Winde, sei es durch die gewaltigen Wassermassen, die in der tropischen Regenzeit an den steilen Bergen herabstürzen. So kommt es, dass in dem Grunde des Beckens, in welchem die Ortschaften liegen und die gangbaren Wege verlaufen, die Tuffe eine hervorragende Rolle spielen, während sie an dem Aufbau der vulkanischen Berge selbst nur in untergeordneter Weise betheiligt sind, wie dies schon die schroffen Bergformen vermuthen lassen. Dem Gehänge der sich gegenüber liegenden Cordilleren und dem Abfluss der Wasser von ihnen zufolge, mussten die Tuffe in zwei zu einander geueigten Ebeneu abgelagert werden. Beide Ebenen fallen von den von Nord nach Süd verlaufenden Umwallungen gegen den Grund der Mulde zu ein. Ausserdem kommt aber noch eine starke Neigung vom Hintergrund der Mulde, und zwar von deren Südende, dem Mojanda aus, hinzu. Diese Neigung geht nach dem Orte zu, an welchem die angesammelten Gewässer die Muldenumwallung durchbrechen. Hätten die Ablagerungen der vulkanischen Massen ganz gleichmässig von allen Seiten her stattgefunden, so müsste die tiefste Wasserrinne die Mulde ihrer Längsrichtung nach in der Mitte durchschneiden. Dies ist aber nicht der Fall: Die Gewässer sind durch die im Imbabura und seinen zugehörigen Nebenbergen aufgehäuften Ausbruchsmassen gegen Westen gedrängt. Noch vielfache weitere Abweichungen vom regelmüssigen, schematisch gedachten Bau der Muldenfläche sind dadurch bedingt, dass einmal Lavaströme von den höheren Bergen in den Grund der Mulde flossen, vor allem aber dadurch, dass auch hier kleine Ausbruchskegel aufgeworfen wurden, die mit ihren Schlackenanhänfungen und Lavaergüssen unregelmässig über die Fläche vertheilte Erhebungen bildeten. In den oft wie mit dem Messer ausgeschnittenen Wasserrissen und Schluchten, deren steile Seitenwände bis 100 und 150 Meter Höhe erreichen, zeigt es sich, dass vielfach Lavaströme eingelagert sich finden und dass kegelförmige Schlackenmassen, die Ueberreste begrabener Ausbruchskegel, einen nicht unwesentlichen Autheil an der Bildung dieses Theiles des Muldenlandes haben. Dies ganze, zwischen den höheren Bergen liegende Terrain wird zwar nur von wenigen grossen, dafür aber von einer grossen Anzahl kleinerer Wasserrisse durchzogen, welche es in viele kleine, in sehr verschiedenen Höhen liegende Plateaus zerschneiden. Während in den obersten Theilen des Beckens, am Fusse des Mojanda und Cusin in 2700 m Höhe, Gerste und Kartoffeln gezogen werden, gedeiht im untersten Theile desselben bei Salinas in 1500 m der Kaffee, die Banane und das Zuckerrohr, und auf einer mittleren Terrasse liegt am Nordfuss des Imbabura, in einem herrlichen, gemässigten Klima, die Provinzialhauptstadt Ibarra in 2225 m Höhe.

Die nördliche Umgrenzung des Ibarra-Beckens, der Querzug des Páramo del Boliche, sowie die Westcordillere mit den Vulkangebieten des Píñan, des Cotacachi und der Escaleras-Berge (Chanchagran) fallen nicht in den Bereich unserer Untersuchungen;') die geologisch völlig unerforschte Ostcordillere kommt hier auch nicht weiter in Betracht; dagegen müssen wir noch Einiges über die Lage und den Bau der centralen Vulkanberge beifügen.

Die drei Hauptflüsse, welche den Rio Mira bilden, entspringen ungefähr unter demselben Breitengrade, auf dem Quergebirge, welches das Becken von Ibarra von dem

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Siehe darüber: B. I, S. 1—68 oder den Separatabdruck: M. Belowsky: Die Gesteine der ecuatorianischen Westcorlöllere von Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen. Berlin 1892.

von Quito, also vom Flusssystem des Rio Gnaillabamba trennt. Der westliche Quellfluss, der Rio Ambi (im obersten Theil Rio blance genannt), fliesst den Flusse der Westcordillere entlang; der östliche, der Rio Chota, fliesst zwischen der Ostcordillere und 
der Cordillere de Angochagua und bespült weiter unten, nach Westen umbiegend, den 
Fluss des Päramo del Boliche; der mittlere, der Rio Taguando, theilt den vom Ambi 
und vom Chota umflossenen centralen Theil des Beckens in zwei Hälften und vereinigt 
sich mit dem Rio Ambi kurz vor dessen Zusammenfluss mit dem Chota. Diese drei 
Flüsse zusammen bilden am unteren Ende des Beckens, am Fusse des Päramo del Boliche, 
den Rio Mira, welcher dann in einem tiefen Thale die Westcordillere in nordwestlicher 
Richtung durchbricht und sich nach langen Lanfe auf der columbianisch-ecuatorianischen 
Grenze in den stillen Ocean ergiest.

Im Quellgebiet des Rio Ambi gliedert sich der Mojanda (4294 m) an die von der Westcordillere ausgehenden Escaleras- oder Chanchagran-Berge (3753 m) an und erstreckt sich, quer zu jener, mit seiner längeren Achse von W nach O in der Richtung zum Cayambe, Mehr nach N in die Länge gestreckt folgt der Cusin (4012 m). Sein westlicher Fuss berührt im Sattel von Cajas (3100 m) den östlichen des Mojanda, während sein östlicher Fuss mit einer etwa 3300 m hohen Påramo-Region, die bis zur Ostcordillere hiniberläuft, in Verbindung steht. Südlich schliesst sich dieser Fuss an den Cayambe, nördlich aber an das Angochagua-Gebirge an.

Auf diesem, die Provinzen Imbabura und Pichincha trennenden Hochplateau nimmt der Rio Taguando seinen Ursprung, welcher, wie schon bemerkt, den centralen Theil des Ibarra-Beckens in zwei Hälften theilt. Die östliche Hälfte wird fast ganz von der gegen 20-30 km langen Cordillera de Angochagua eingenommen, und in der westlichen Hälfte erhebt sich isolirt der hohe Kegel des Imbabura (4582 m). Mojanda, Cusin und Imbabura bilden ein Dreieck, von dem der letztere die nördliche Spitze und die beiden ersteren die Endpunkte der südlichen Basis darstellen. Da wo die Abhänge der drei Berge zusammenstossen, erhöhte sich das Land, es wurde ein intercolliner Ranm gebildet, in dessen Grund die von den Bergen abfliessenden Gewässer sich anstauen mussten, ehe sie, an der niedersten Stelle überfliessend, mit dem Quellgebiet des Rio Ambi sich vereinigen konnten. Der so gebildete See, die in 2697 m Meereshöhe gelegene Laguna de San Pablo, ist einer der schönsten und grössten des ecuatorianischen Hochlandes. Der Cayambe (5840 m), der Ostcordillere direkt aufgesetzt, steht bereits ausserhalb des Ibarra-Beckens und schaut nur noch mit seiner Nordseite in dasselbe hinüber. Er bildet gleichsam den nordöstlichen Eckthurm der Umwallung des Quito-Beckens, und alle seine Abhänge, mit Ausnahme der östlichen und nördlichen, bringen ihren Tribut dem Rio Gnaillabamba zu.

Jeder der fünf angeführten Vulkaue hat seinen eigenen Typus, alle aber haben das Gemeinsame, dass das lose Ausbruchsnaterial an dem Aufbau derselhen eine untergeordnete Rolle spielt, dass dagegen die unzähligen, in pseudoparalleler Lagerung übereinander geschichteten Lavaströme die Hanptmasse der Berge bilden. Zudem konnut, dass in den langen Zeiträumen, welche der Aufbau der mächtigen Berge beanspruchte, die Ausbruchscentren wechselten, d. h. dass jeder einzelne Berg aus einer Anzahl kleinerer, z. Th. übereinander, z. Th. übereinander, z. Th. übereinander, z. Th. übereinander entstandener Hügel oder Berge besteht, die durch darüber abgelagerte Lava, Schlacken und Tuffe späterer Ausbrüche mihüllt und zu einem Ganzen verschmolzen sind. Daher kommt es, dass die Formen fehlen, wie sie am Fusijama oder dem Pico der Azoren in idealster Weise ausgebildet sind, ja dass die Gehänge nicht einmal Linien aufweisen, die sich in Bezug auf Schönheit und Gleichmässigkeit mit dem Vesuv und der Somma vergleichen lassen.

Nach der allgemeinen Charakteristik möge noch in Kurzem auf die besonderen Eigenthümlichkeiten jedes einzelnen der hier zu betrachtenden Berge hingewiesen werlen.

Der Cavambe mit einer absoluten Höhe von 5840 m ist der dritthöchste Berg Ecuadors und steht nur um 470 m hinter dem Chimborazo zurück, mit welchem er ührigens bezüglich seines majestätischen Anblicks, wie seiner starken Vergletscherung wohl in Vergleich gesetzt werden kann. Steil und pyramidenartig erhebt sich der schneebedeckte Gipfel auf einer breiten und weniger steil ansteigenden vulkanischen Basis, wie auf einem Postament, welches seinerseits dem breiten, etwa 4000 m hohen Rücken der altkrystallinischen Ostcordillere aufsitzt. Sein Nordfuss ruht auf dem über 3000 m hohen, nach dem Angochagua-Gebirge sich erstreckenden Páramo; gegen Westen ergiessen sich seine Laven in breitem flachen Abfall gegen das Pisque-Thal nach dem Becken von Quito bis jenseits des in 2864 m gelegenen Dörfchens Cayambe; gegen Süden fällt sein Abhang rasch zu der vom Rio de Guachalá durchflossenen Einsenkung, welche das Gebiet des Cayambe von dem der Pambamarca-Berge trennt; während gegen Osten seine Ausbruchsmassen direkt die krystallinischen Schiefer überfluthen. Der Cayambe scheint aber nicht dem höchsten Kamm der alten Ostcordillere aufgesetzt, sondern etwas gegen Westen vorgerückt zu sein. Bei dem feuchten Klima, welches die Ostcordillere beherrscht, sind die Abhänge bis hoch hinauf dicht mit Paramovegetation bedeckt, und nur in den wenig tiefen Wasserrissen treten anstehende Gesteine zu Tage. Erst in den höheren, steil aufsteigenden Thälern des Gebirges werden die Aufschlüsse reichlicher. Bis beinah 4100 m ziehen aber einzelne Gletscher herab, und von 4600 bis 4700 m an ist der ganze Berg mit Schnee und Eis bedeckt, so dass über den Ban des höchsten, über 1000 m hohen Theils keinerlei Beobachtungen vorliegen. Nur aus den Schuttmassen, welche am unteren

Ende der Gletscher und Firnfelder die steilen Abhänge bedecken und dort die sogenannten "Arenales" bilden, können wir schliessen, dass in diesen, der geologischen Untersuchung unzugänglichen Theilen des Cayambe Schlacken und lose Auswurfsmassen, zu welchen auch merkwürdige, bombenälmliche Stücke gehören, keineswegs fehlen. Ueberall aber, wo eine direkte Beobachtung möglich ist, zeigt sich der Berg als aus Lavabäuken verschiedener Dicke und verschiedener Neigung aufgebaut. Der Cayambe eröffnet von Norden her die lange Vulkanreihe der Ostcordillere Ecuadors, welche zwei Breitegrade sildlicher mit dem immer thätigen Sangay abschliesst.

Neben dem gewaltigen Cayambe nehmen sich die Berge des Ibarra-Beckens, so bedentend sie an und für sich anch sein mögen, fast unscheinbar ans, denn keiner von ihnen, mit Ausnahme des uns hier nicht beschäftigenden Cotacachi, reicht in die Region des ewigen Schnees hinauf. Sie sind alle bis zu ihren Gipfeln mit, wenn auch oft spärlicher Páramo-Vegetation bestanden, und wo Gestein zu Tage tritt, macht es bei seiner dunkeln Färbung einen ditsteren Eindruck.

Der Mojanda, auf der Grenze zwischen dem Becken von Ibarra und dem von Quito gelegen, stellt sich von Norden gesehen als ein Dom, von Süden aus als mächtiger, flacher Kegel dar. Von der Ausdehnung des Gebirges kann man sich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, dass die auf dem Gipfel eingesenkte Caldera, bei einer Tiefe von 4-500 m einen nordsüdlichen Durchmesser von 6700 m und einen ostwestlichen von etwa 4500 m aufweist,1) d. h. dass, um in der Luftlinie von dem einen Kraterrande zum gegenüberliegenden zu gelangen, man eine gute Stunde marschiren müsste. Städte wie Dresden, Frankfurt a. M., Köln oder München, also Städte von 2-300 000 Einwohnern, würden reichlich Platz auf dem Raum finden, welchen die Kraterumwallung umschliesst. Dieselbe kann, ihrem Umfange nach, etwa mit der Rocca monfina verglichen werden, oder mit der etwas kleineren Kratereinsenkung des Kilanea. Der Grund des Calderabodens liegt in etwa 3700 m Mecreshöhe, die Umwallung erhebt sich durchschnittlich zu etwa 4000 m Höhe, während ihre höchste Spitze, im Fuyafuya, 4294 m erreicht. Die Umwallung bildet schroffe Felswände, in welchen feste Lavabänke, neben untergeordnet auftretenden Schlacken und Tuffmassen vorherrsehen. das Ganze ist hie und da von Gängen durchsetzt. Aus dem südlichen Theil des Calderagrundes erhebt sich der etwa 400 m hohe Golongal (4145 m), im nördlichen Theile dehnt sich die Seefläche der Guarmicocha aus, während kleinere Wasseransammlungen die Seen von Caricocha und der Rinconada bilden. Die ganze grosse Kratereinsenkung entwässert nach dem Guaillabamba zu, indem der Rio del Desaguadero, der Abfinss der

<sup>1)</sup> Nach trigonometrischen Messungen von W. Reiss.

Guarmicocha, die Aussengehänge des Fnyafnya umzieht, um sich mit dem aus dem tiefen stüdlichen. La Abra genannten Einschnitt der Umwällung kommenden Rio Chiriyacu zu vereinigen. Es kommen trotzlem die der Mojanda-Caldera so rejchlich zufallenden Niederschläge dem Ibarra-Becken zu Gute, indem durch eine grosse, nahe seinem Austrit aus der Guarmicocha aussetzende Wasserleitung die Wasser des Rio Desaguadero nach den Tufflächen von Otavalo und San Pablo geführt werden.

Von Ost nach West ist der Mojanda langgestreckt und namentlich sind seine Ostabhänge flach und allmäblich verlaufend, während die gegen West in rascherem Abfall, nach dem Sattel gegen die Escaleras-Berge zu, sich senken.

Sehr verschieden aber sind die Nord- und Sijdabhänge des Gebirges gestaltet:

Im Norden steigt der Lavadom aus dem höchsten Theile des in seinem Grunde mit mächtigen Tuffmassen erfüllten Ibarra-Beckens auf — wie weit sein Fuss unter der Tuffbedeckung fortsetzt, lässt sich nicht erkennen — er erscheint deshalb nur als ein Dom von etwa 1600 m Höhe, dessen Flanken zwar von zahlreichen, aber nirgends tief einschneidenden Wasserrissen durchfurcht sind. Im Sidden dagegen senkt sich der Fuss des Mojanda nach dem nördlichen, tiefsten Theile des Beckens von Quito. Gewaltige Tuffmassen, zwischen welchen nur vereinzet Lavaströme auftreten, sind ihm hier von etwa 3000 m Höhe ab augelagert. Durch tiefe, schroffe Schlachten zerrissen, ist die ganze Tuffmasse in viele unregelmässig geformte Plateaus zerheitlt, auf welchen im untern Theil die hellgrünen Zuckerronfrebler das sonst kable, wenig farbeureiche Bild beleben. Auf diesen Tuffplateaus, welche einen herriichen Blick auf das Becken von Quito und die es umgebenden Vulkane gewähren, lagen, bei Cochasqui und Tanlagua, die nördlichen Endstationen der grossen, von den französischen Akademikern ausgeführten Gradmessung.

Die 300 und manchmal bis 400 m tief eingegrabene Schlucht des Rio Pisque und Guaillabamba durchschneidet mit sehroffen, blendenden Wünden die gewaltige Tuffablagerung, den Fuss des Mojanda von den Grund des Quito-Beckeus trennend. Drordrand der Schlucht, also die Südabhänge des Mojanda, senkt sich von 2500 m im Osten bei Cochasqui, zu 1800 m im Westen, bei Perucho, während der Thalweg des Rio Pisque und Rio Gnaillabamba von 2086 m bis 1565 m herabgeht. Von Süden, oder gar von Sidwest aus gesehen, bietet somit der Mojanda einen gewaltigen Anblick, denn man übersieht seine ganze Höhe von 1800 m bis zu den 4294 m hohen Gipfeln des Fluvafliva, also in einer vertikalen Ausdehnung von etwa 2500 m.

Ein so ausgedehntes verhültnissmässig flaches Gebirge — denn einen Berg kann man den Mojanda kaum mehr nennen — kaun nur durch viele über eine grosse Fläche vertheilte Ausbrüche aufgebaut sein. Allerdings tritt dieser zusammengesetzte Bau in den äusseren Formen nicht mehr zu Tage: Die einzelnen Theile sind durch die Ausbruchsnassen der Gipfeleruptionen zu einem einheitlichen Gauzen verschmolzen, ganz abgesehen davon, dass durch die mächtige Tuffumlagerung der grösste Theil des Berges verhüllt ist. Aber im innern Ban, so wenig mis derselbe bei dem Mangel an tiefen Schluchten und Wasserrissen auch aufgeschlossen ist, lässt sich deutlich die Verschieden-artigkeit des Aufbaues erkennen, denn während rings am Mojanda typische Pyroxen-andesite herrschen, treten an dem tiefsten erschlossenen Punkt seiner Basis, zwischen der Hacienda Alehipichl und dem Dorfe Perucho, also am Abhang nach dem Rio Gnailla-bamba, helle Amphibol-Dacite auf, med anch der höchste Gipfel der Kraternwallung, der Fnyafnya, sowie der Ausbruchskegel im Kratergrunde, der Golongal, bestehen aus ähnlichem Gestein. Die extrensten Glieder der Andesitreihe treten hier nebeneinander auf und machen den durch seine grosse Caldera ausgezeichneten Berg auch petrographisch interessant und merkwürdig.

Der Imbabura, von geringerem Unfang, aber grösserer absoluter Höhe wie der Mojanda, bildet, von wo man auch das Ibarra-Becken übersehen mag, einen der charakterischsten Züge des Landschafsbildes. Seine isolitte Lage, seine sehroffen Felsformen, die düstere Farbe seiner Abhänge und Gesteine prägen sich unauslöschlich ein. Ueber einem grasbewachsenen, aus radial zusammengestellten Rücken bestehenden Unterbau erhebt sich eine trotzig steil aufrageude Felspyramide mit zackigem Gipfelkranz, so dass der ganze Berg eine unregelmässig kegelformige Gestalt gewinnt. Sein Fuss ruht im Süden auf dem Plateau von San Pablo (2726 m) und senkt sich im Norden bis gegen die Stadt Ibarra (2225 m), so dass also der 4582 m erreichende Berg, von Norden gesehen, 2330 m, von Süden aus aber nur 1885 m hoch erscheint.

In der steilen Gipfelpyramide ist ein sehroffer Krater eingesenkt, der, gegen Osten offen, mit einer alten Calderaartigen Vertiefung, dent Hondon (3903 m), in Verbindung steht. Die Gestalt des Barges zeigt dentlich, dass mehrere Ausbruchsberge zu dem breiten Unterban vereinigt sind, auf welchem der höchste Kegel durch spätere Ausbrüche aufgebaut wurde; ja einer dieser Ausbrüchsberge, der Cerro Asaya, nur zum Theil mit dem Unterban des Imbabura verschmolzen, tritt gegen Südost deutlich hervor. Sein mit Absah in hoher Gipfel trägt eine 134 m tiefe Kratereinsenkung, auf deren Boden sich die Regenwasser zu einem Kleinen See angesammelt haben. Der Imbabura weist im oberen Theil seiner unteren Abhänge tiefere Einschnitte auf, die aber wohl eigentlich keine Wasserrisse sind, sondern wesentlich durch den Bau des Berges bedingt werden; sie sind wie die Abhänge mit Páramogras bedeckt, so dass nur an der Ostseite, in dem Hondon und im Gipfelkrater, tiefer gehende Aufschlüsse sich finden.

Ans diesen und den vereinzelten Beobachtungen an den änsseren Abhängen lässt sich folgern, dass vorherrschend Laven in mehr oder minder den Gehängen paralleler Lagerung und nur untergeordnet Schlacken- oder Tuffmassen den Berg zusammensetzen. Die Laven- und Schlackenbänke werden namentlich in den Felsen der Kraterumwallung von Gängen durchsetzt.

An den Imbabura schliessen sich gegen Südwest einige kleinere Ausbruchsberge an, so der 3882 m hohe Cuviliehe mit einer etwa 80 m tiefen Kratereinsenkung; dann die Cocha-Loma mit einem 80 un tiefen Krater und schliesslich der Cunru, dessen Kraterbecken nur 20 m Tiefe besitzt. Der Kratergrund jeder dieser drei Berge wird durch Ansammlung der Tagewasser zu kleinen Seen gestaltet. Am Fusse des Cunru liegt noch ein kleiner See, San Francisco-Cocha, in einer etwa 60 m tiefen Einsenkung.

Der Cusin oder Cerro de San Pablo erreicht nur die Höhe von 4012 m (1315 m über dem See von San Pablo). Er stellt den Typns eines Caldera-Berges dar, h. einen ziemlich flachen, von einem umfangreichen, gegen Westen offenen Krater ausgehöhlten Dom. Die Aussenseite ist gauz ähnlich wie der Unterbau des Mojanda. Nach Innen fallen die Wände der Umwallung steil in das tiefe Kesselthal (2770 m) ab, so dass man in den anstehenden Lavabänken den inneren Ban des Berges gut studiren kann. In dieser Caldera ist die ursprüngliche Kraterform durch die Thätigkeit der Gewässer schon bedeutend verändert, wie auch das weite, ans der Caldera fihrende Thal die Wirkung der Erosion verräth. Die petrographische Zusammensetzung des Cusin ist einförmig, und äusserlich gleichen die Gesteine denen des benachbarten Imbabura. Dass aber auch an diesem, zu den älteren Gebilden des Imbabura-Beckens zu rechnenden Berge die vulkanische Thätigkeit noch nicht gauz erloschen ist, das zeigt der kleine an seinem Ostfinss gelegene Ausbruchskegel Mny-urcu.

Während Mojanda, Imhabura und Cusin dis selbständige, so zu sagen individualisirte Gebilde auftreten, kann man dasselbe von der Cordillera de Angochagua nicht behanpten; hier ist entweder eine grosse Anzahl linear angeordneter Ansbruchspunkte zu einem umregelmässigen Längsrücken verbunden, oder aber ein Sporn der Ostordillere ist von vulkanischen Ausbruchsmassen bedeckt und begraben worden. Im Uebrigen gehört die Cordillera de Angochagua, nach der Tiefe der Wasserrisse und der Verwitterung der Gesteine zu urtheilen, mit den Escaleras-Bergen zu den ältesten vulkanischen Ablagerungen des Ibarra-Beckens. Der ans vielen Gipfeln, theils schroffen Zacken, theils abgerundeten Kuppen bestehende Kannm des Zuges erhebt sich im unteren Theil, Ibarra gegenüber, zu etwa 3500 m. dagegen im oberen Theile,

nahe seinem Anschluss an die Ostcordillere und den Cayambe, zu mehr als 4000 m absoluter Höhe.

Uebrigens ist dieses Gebirge noch viel zu wenig erforscht, als dass man sich ein Urtheil über seine Bildungsart gestatten dürfte. Auch die Ergebnisse der petrographischen Untersuchungen müssen fragmentarisch bleiben, da nur verhältnissmässig wenige Handstücke von der Westseite des Gebirges, von seinen centralen und östlichen Theilen aber gar keine vorliegen.

# Mineralogisch-petrographische Untersuchungen.

Die hier vorliegenden Gesteine gehören ausschliesslich der Gruppe der Andesite und Dacite an. Am zahlreichsten sind vertreten die Pyroxen-Andesite; sie machen etwa die Hälfte der Handstücke ans. Ihnen folgen der Zahl nach die Amphibol-Andesite; mur ein kleiner Theil des Materials wurde als Amphibol-Pyroxen-Andesit bestimmt; Dacite liegen in etwa 60 Handstücken vor.

Die Andesite und Dacite sind im Allgemeinen deutlich porphyrisch entwickelt. In ihrer Färbung wechseln sie zwischen rothen, gelben, zuweilen auch grüntlichen Tönen, bei Weitem vorherrschend sind aber hell- bis dunkelgraue Farben. Bezüglich der Festigkeit ihres Gefüges verhalten sich die Gesteine sehr verschieden, die einen sind fest mit fast splittrigem Bruch und klingen hell beim Anschlagen mit dem Hammer, die anderen sind locker, mürb und zerreiblich. Im Grossen und Gauzen sind dieselben vollständig frisch, und nur sehr wenige verwitterte Varietäten, die nicht mit Erfolg mikroskopisch untersucht werden konnten, liegen vor. Bezüglich der die Gesteine zusammensetzenden Mineralien sollen diese im Folgenden zusammen behandelt werden, da tief gehende Verschiedenheiten derselben bei den einzelnen Gesteinen nicht auftreten. Nach Beschreibung der einzelnen Mineralien werden die Gesteine nach dem Charakter ihrer Einsprenglinge und, soweit dies nottwendig erscheint, nach Fundpunkten gesondert eingehend charakterisirt werden.

### A. Die die Gesteine zusammensetzenden Mineralien und die bei jenen in Betracht kommenden Grundmassen.

#### 1. Feldspath.

In den Andesiten und Daciten bildet der Feldspath bei Weitem die grösste Menge des Gesteins. Er gehört ausschliesslich der Reihe der Kalk-Vartron-Feldspathe an. Er ist stets vollkommen frisch und zeigt weisse Farbe, die nur zuweilen durch infiltrites Eisenoxydhydrat in gelbe und röthliche Töne übergeht, vielfach ist er auch klar und durchsichtig. Er erreicht, besonders in den Daciten, zuweilen eine Grösse von 1 cm, meist aber schwankt er in den Grenzen von 2-5 mm. Die Krystalle sind im Allgemeinen recht gut entwickelt, aber ihre Flächen selten makroskopisch zu bestimmen, da sie sich der Beschäffenheit der Gesteine wegen nicht aus der Grundmasse herauspräpariren lassen. Es sind meist nach der Ä-Achse wenig gestreckte, kurz säulenförmige oder nach  $\infty P \stackrel{\sim}{\infty} (010)$  dickplattige Krystalle. Im Dünnschliff lassen sich vielfach die Formen  $\mathbb{M}. \infty P \stackrel{\sim}{\infty} (010)$ ; P. o P. (001);  $Y. 2, P. \infty. (201)$ ;  $X. P. \infty. (101)$ ;  $T. \infty P. (110)$  und  $1. \infty P. (110)$  erkennen. Die kleinen Feldspathe der Grundmasse zeigen meist nur die Formen  $\infty P \stackrel{\sim}{\infty} (010)$ ; o P(001); und  $2, P. \infty (201)$ .

Der Feldspath ist durchweg sowohl als Einsprengling wie auch als Grundmassenbestandtheil zonar aufgebaut.

Der optischen Untersuchung zu Folge ist der Kern der Krystalle meist ein der Labrador-Bytownit- oder gar Anorthit-Reihe angehöriger Plagioklas, der dann nach aussen zu alhmählich in einen saureren — bis zum Oligoklas — übergeht, in einigen Fällen gar Albit wird. Zuweilen tritt auch in dem zonaren Aufbau der Krystalle Rekurrenz der Bildung ein, so dass sich um saure Zonen wieder solche von basischem Charakter legen, welcher Vorgang sich sehr oft wiederholen kann.<sup>4</sup>)

Von Zwillingsgesetzen ist weitaus am meisten das Albitgesetz verbreitet. Zwillinge ach dem Karlsbader- und nach dem Periklingesetz sind albit grade selten, treten aber bei der Hänfigkeit der Albitzwillinge vollständig zurück. Bavenoër-Zwillinge konnten nur in zwei Schnitten mit einiger Sicherheit, Basiszwillinge überhaupt nicht beobachtet werden.

Bei der Untersuchung der Feldspathe war das Hauptbestreben darauf gerichtet,

Siehe hierüber: Bd. I., p. 101—109 oder den Separatabdruck: R. Herz: Die Gesteine der ecuatorianischen Westeordillere vom Pululagua bis Guagua-Pichincha. Berlin 1894. p. 31—39.

einen möglichst genauen Einblick in die Natur derselben, namentlich der Grundmassenfeldspathe zu gewinnen; es wurde daher eine grosse Anzahl von Schnitten, in denen die Feldspathe zur Untersuchung günstig getroffen waren, genau untersucht.

Diese Bestimmungen wurden theils nach der gebränchlichen Methode der Messung der Auslöschungsschiefen auf M (010) oder P (001) gegen die Kante P.M., theils nach der Kürzlich von F. Founné<sup>5</sup> angegebenen vorgenommen.

Letztere Methode wurde hauptsächlich bei der Untersuchung der Grundmassenfeldspathe angewandt. Der Grund hierzu liegt in dem Umstande, dass die Grundmassenfeldspathe meist einfache, nicht verzwillingte Individuen sind, bei denen man also weniger Anhalt hat, ob der betreffende Schnitt, den man untersucht, nach einer der charakteristischen Flächen, P (001) oder M (010), getroffen ist, wogegen es natürlich immer mit Bestimmtheit zu sagen ist, ob das Interferenzbild eines Schnittes, in diesem Fall das Kurvensystem um eine Mittellinie, annähernd oder genau centrisch liegt. Die Schnitte parallel M wurden erkannt an der Abwesenheit der Albtiamellen bei besonders schönem Hervortreten der Zonarstruktur und als solche sicher konstatirt dadurch, dass die Winkel der Spuren von P gegen x, y oder T und 1 gemessen wurden.

Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass es in vielen Fällen mit den gewölmlichen Hülfsmitteln zur optischen Untersuchung sehwer oder überhaupt nicht zu entscheiden ist, ob man Schnitte senkrecht zu einer der Mittellinien oder solche parallel der Achsen-Ebene vor sich hat. Ueberschreitet der Winkel der optischen Achsen eine gewisse Grösse, so ist das Interferenzbild, welches im monochromatischen Licht auffritt, schwer von dem Kurvensystem zu unterscheiden, das Schnitte parallel der Achsen-Ebene liefern. Diese Hindernisse, die der richtigen Erkenntniss der optischen Verhältnisse im Wege stehen, können jedoch durch den kürzlich von C. Klein ausgegebenen Drehapparat für Dünnschliffe<sup>1</sup> in sehr vielen Fällen überwunden werden.

Auf den folgenden Seiten gebe ich eine Reihe der sichersten von den angestellten Messungen in einer Tabelle zur Uebersicht:

Bulletin de la Société française de minéralogie. 1894 tome XVII, p. 283-611. F, Fouqué: Contribution à l'étude des feldspaths des roches volcaniques.

C. Klein: Ein Universaldrehapparat zur Untersuchung von Dünnschliffen in Flüssigkeiten. Sitz.-Ber. Akademie d. Wiss. Berlin 1895, p. 4154.

| L        | H.            | III. IV.                | V.           |                       | V1.       | VII. V         | Ш.     | X. X. |                                                | XII.                                                         | XIII.                                                                                                                                  | XIV |
|----------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |               | Auslöschungsschiefe auf |              |                       |           | gegen Spur von |        |       | Mittellian, ru<br>baitt senkrecht<br>at let    | Elasticitiache, za der der<br>Schutt sentrecht orientict ist |                                                                                                                                        |     |
|          |               | P.                      |              | М.                    |           | M.             |        | P.    | er der Mittell<br>der Schnitt p                | Hach                                                         | Charakter des Feldspaths                                                                                                               |     |
|          |               | faner                   | innen        |                       | Hussus.   | innen          | Sussen | ingen | Chamkter der M<br>wolcher der Schi<br>erfeutst | Elasticii<br>Schoitt s                                       |                                                                                                                                        |     |
| 1        |               |                         |              | 11                    |           |                |        |       | +                                              |                                                              | Ab <sub>4</sub> An <sub>2</sub>                                                                                                        |     |
| 2        |               | - 25                    |              |                       |           |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 An_b$                                                                                                                            |     |
|          | B             |                         | - 10         |                       | 25        |                |        |       | 1 -                                            |                                                              | $Ab_4An_3 - Ab_1An_9$                                                                                                                  |     |
| 4        | G             |                         | - 28 -       | 20 15 10              | +4        |                |        |       | +                                              |                                                              | $Ab_4 An_8 = Ab_3 An_1$                                                                                                                |     |
| 5        |               |                         | 27           | 14                    | - 5       |                |        |       | 14                                             |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>2</sub>                                                                      |     |
| в        |               |                         | - 26         |                       | 2         |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 Ab_2 = Ab_2 Ab_1$                                                                                                                |     |
| 7        |               | 15                      |              |                       |           | 1              |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 Ab_3$                                                                                                                            |     |
| 8        |               |                         | - 25         |                       | 6         |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1Ab_2 = Ab_3Ab_2$                                                                                                                  |     |
| 9        |               |                         |              | - 27                  |           |                |        |       | +                                              |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub>                                                                                                        |     |
| 10       | G             |                         |              | 18                    |           |                |        |       |                                                |                                                              | Ab <sub>3</sub> An <sub>3</sub>                                                                                                        |     |
| 11       | 6             |                         | - 36         | - 28 - 13             | +8        |                |        |       | +                                              |                                                              | An - Ab <sub>2</sub> An <sub>6</sub>                                                                                                   |     |
|          | G             | -17                     |              |                       |           |                |        |       |                                                |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub>                                                                                                        |     |
| 13       | G             |                         |              | 19                    |           |                |        |       |                                                |                                                              | Ab <sub>5</sub> An <sub>6</sub>                                                                                                        |     |
| 34       | ₹G            |                         |              | 0                     |           |                |        |       |                                                |                                                              | Ab <sub>2</sub> An <sub>1</sub>                                                                                                        |     |
| 15       | G             |                         | - 17         |                       | +10       |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 Aa_1 = Ab_5 Aa_1$                                                                                                                |     |
|          | G             |                         | - 29         | - 17                  | -7        |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 An_2 - Ab_3 An_2$                                                                                                                |     |
| 17       | 1             |                         |              | -12                   |           |                | -1     |       |                                                |                                                              | $Ah_4An_3$                                                                                                                             |     |
| 18       |               |                         |              | - 22                  |           | 1              |        |       | 1                                              |                                                              | Ab <sub>3</sub> An <sub>4</sub>                                                                                                        |     |
| 19       | R             |                         | 81           |                       | - 23      |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1 An_1 = Ab_3 An_4$                                                                                                                |     |
| 20       |               |                         | - 21         | -                     | 10        |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_3An_4 = Ab_4An_9$                                                                                                                  |     |
| 21       |               |                         |              | - 16                  |           | 6              | -      |       |                                                |                                                              | Ab <sub>t</sub> An <sub>i</sub>                                                                                                        |     |
| 49       | -             |                         | - 28         |                       | +3        |                |        |       |                                                |                                                              | $\Lambda b_1 \Lambda a_3 = \Lambda b_2 \Lambda b_1$                                                                                    |     |
|          | R             |                         | - 36         | -29 -15               | +3        |                | _      |       |                                                |                                                              | $Au = Ab_y Au_1$                                                                                                                       |     |
| 94<br>25 |               |                         | - 30<br>- 23 | . 7                   | +3        |                | -      | _     | -                                              | -                                                            | $Ab_1 Aa_2 = Ab_3 Aa_1$                                                                                                                |     |
| 28       | I.A.          |                         | - 23         | 11                    | -14<br>+2 |                | _      |       | _                                              | -                                                            | $Ab_3 Ab_4 = Ab_4 Ab_4$<br>$Ab_3 Ab_4 = Ab_3 Ab_4$                                                                                     | _   |
| 27       | -             |                         | - 25         | - 9                   | - 3       |                | _      | _     | -                                              |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>4</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>4</sub><br>Ab <sub>1</sub> An <sub>4</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>4</sub> | _   |
| 28       | D.            | -                       | - 18         | 9                     | - 6       |                |        |       | +                                              |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>4</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>4</sub>                                                                      |     |
| 20       | 16<br>67.     |                         | - 18         | -15 -10               | - 4       |                | -      | _     | +                                              |                                                              | $Ab_1 Ab_4 = Ab_2 Ab_1$<br>$Ab_1 Ab_4 = Ab_4 Ab_1$                                                                                     |     |
| 35       | R             |                         | - 20         | -14 -8                | -4        |                |        |       |                                                |                                                              | $Ab_1AB_2 = Ab_2AB_1$<br>$Ab_3AB_4 = Ab_3AB_1$                                                                                         |     |
|          | GR            | -                       | - 16         | - 14 - 8<br>- 29 - 16 | 0         |                | -      |       | +                                              |                                                              | $Ab_1An_4 - Ab_2An_4$<br>$Ab_1An_3 - Ab_2An_4$                                                                                         | _   |
| 32       | W-1           |                         | 17           | -10                   | - S       | -              | -      |       |                                                | -                                                            | $Ab_1An_1 = Ab_2An_1$<br>$Ab_1An_1 = Ab_2An_2$                                                                                         |     |
| 3.1      | 7.64          | 1.                      | - 23         |                       | 0         |                |        |       | -                                              | -                                                            | Ab <sub>3</sub> An <sub>4</sub> Ab <sub>2</sub> An <sub>4</sub>                                                                        |     |
| 84       | with the last | 11                      | - 50         | - 34                  | (,        |                |        |       |                                                |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>5</sub>                                                                                                        |     |
| 25       | 10            | 795                     | - 25         |                       | 0         | -              | _      |       |                                                | -                                                            | $Ab_1 An_2 - Ab_3 An_1$                                                                                                                |     |
| Chia.    |               | 10:                     | - 36         |                       | -5        |                | -      |       | -                                              | -                                                            | Au — Ab <sub>b</sub> An <sub>b</sub>                                                                                                   |     |
| 37       | _             | T                       | - 30         | - 20                  | -10       |                | _      |       | -                                              |                                                              | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>4</sub> An <sub>9</sub>                                                                      |     |
| 35%      | It            | 180                     | -80          |                       | 15        |                | _      |       | 1                                              |                                                              | $Ab_1 An_2 - Ab_1 An_4$                                                                                                                |     |
| 39       |               | 12.1                    | 20           |                       | - 6       |                | _      |       |                                                |                                                              | $Ab_2An_4 - Ab_3An_2$                                                                                                                  |     |

| I. | II.  | 111. IV      | . V.                       |           | V1.    | VII. VII.                           | L IX. X  | ×I.                                                                            | XII.                                                                             | XIII.                                                               | XIV.                                                             |
|----|------|--------------|----------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |      | P. P. Parage | Ausläschungsschiefe auf M. |           | nussen | Neigung der Achtsen-E gegen Spur M. |          | Charakter der Mittellinie, zu<br>welcher der Schuft senkrecht<br>orlentirt ist | orientist ist<br>Elasticitătsachse, zu der der<br>Schift senkrecht ersentist ist | Charakter des Feldspaths                                            | Werthe<br>der<br>Aus-<br>löschungs<br>schiefen<br>nach<br>Fouqué |
|    |      | .E ä         |                            |           |        | i s                                 | innen    | 15 %                                                                           | 2.5                                                                              |                                                                     | 1                                                                |
| 40 |      | 1            | - 85                       |           | =- 10  |                                     |          |                                                                                | _                                                                                | $\Lambda b_1 \Lambda n_{ij} = \Lambda b_4 \Lambda n_j$              |                                                                  |
| 41 |      | 1            | - 29                       | - 16      | 10     |                                     |          | 1                                                                              |                                                                                  | $Ab_1An_3 = Ab_4An_3$                                               | 1                                                                |
| 42 |      |              | 26                         |           | - 8    |                                     |          | -                                                                              | _                                                                                | $Ab_1An_2 = Ab_2An_2$                                               | -                                                                |
| 43 | R    | P            | 1 - 28                     |           | + 2    | _                                   |          | -                                                                              |                                                                                  | $Ab_1 Ab_2 = Ab_3 Ab_1$                                             | _                                                                |
| 44 |      |              | 26                         | - 15      | ()     | _                                   |          | 1                                                                              | 1                                                                                | $Ab_1An_2 = Ab_2An_1$                                               | _                                                                |
|    | G    | -            | 19                         |           | 0.     |                                     |          | +                                                                              | -                                                                                | $Ab_3 An_6 = Ab_2 An_6$                                             |                                                                  |
| 46 | -    |              | - 13                       |           | 0      |                                     |          |                                                                                |                                                                                  | $\Lambda b_4 \Lambda n_3 - \Lambda b_2 \Lambda n_1$                 | 1                                                                |
|    | G    |              | 1 - 34                     |           | + 20   | 1                                   |          |                                                                                |                                                                                  | Ab <sub>t</sub> An <sub>t2</sub> — Ab                               |                                                                  |
| 48 | -    | _            | - 50                       |           | -8     | 1                                   |          | _                                                                              |                                                                                  | $\Lambda b_1 \Lambda n_3 = \Lambda b_3 \Lambda n_2$                 | -                                                                |
| 49 |      | 30           | -                          |           |        |                                     |          | -                                                                              | -                                                                                | Ab <sub>1</sub> An <sub>12</sub>                                    |                                                                  |
| 50 |      | - 35         |                            | _         |        |                                     |          |                                                                                |                                                                                  | An                                                                  |                                                                  |
| 51 |      |              | - 13                       |           | 0      |                                     |          |                                                                                |                                                                                  | Ab <sub>4</sub> Au <sub>3</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>1</sub>   | _                                                                |
| 52 | R    |              | 32                         | - 44      | - 0    |                                     |          | 1                                                                              |                                                                                  | $Ab_1An_5 \leftarrow Ab_2An_1$                                      | 1                                                                |
| 53 |      |              |                            | - 10      |        |                                     |          |                                                                                |                                                                                  | Ab <sub>4</sub> An <sub>3</sub>                                     |                                                                  |
| 54 |      |              |                            | - 33      |        | 1                                   |          | 1                                                                              |                                                                                  | Ab <sub>t</sub> An <sub>s</sub>                                     |                                                                  |
| 55 |      |              | - 30                       |           | -4     |                                     |          | i                                                                              | F                                                                                | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> - · Ab <sub>2</sub> An <sub>1</sub> | 1                                                                |
| 56 |      |              |                            |           |        | 63                                  |          |                                                                                |                                                                                  | Labrador - Andesin                                                  | 60 66                                                            |
| 37 | R    |              | - 25                       | - 22 - 14 | +10    |                                     |          | 1                                                                              |                                                                                  | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>5</sub> An <sub>1</sub>   | 1                                                                |
| 38 | G    |              |                            |           |        | 55                                  |          | -                                                                              | а                                                                                | Anorthit                                                            | 55 n 30 '                                                        |
| 59 | G    |              |                            |           |        |                                     | 44 21 15 | +                                                                              |                                                                                  | Bytownit — Albit                                                    | 42 - 19° 30                                                      |
| GO | G    |              |                            |           |        | 65                                  |          | -                                                                              | α                                                                                | Andesin                                                             | 66                                                               |
| 61 | G    |              |                            |           |        | 59                                  | .0       | -                                                                              | a                                                                                | Labrador-Bytownit                                                   | 58 0 30 1                                                        |
| 62 | G    |              |                            |           |        | 54                                  |          | 10-                                                                            | a                                                                                | Anorthit                                                            | 55 ° 30 °                                                        |
| 63 | G    | 19           | ,                          |           |        |                                     |          |                                                                                |                                                                                  | $Ab_1An_4$                                                          | 1                                                                |
| 64 | G    | -            | -                          |           |        | 58                                  |          | 1 -                                                                            | a                                                                                |                                                                     | 58 9 30                                                          |
| 65 | G    | 1            | - 40                       | - 16      | + 20   |                                     |          | 1                                                                              | •                                                                                | An - Ab                                                             |                                                                  |
| 66 | G    |              | - 36                       | ~ 20      | + 3    |                                     |          |                                                                                | i i                                                                              | An - Ab <sub>n</sub> An <sub>1</sub>                                |                                                                  |
| 67 | G    |              | - 26                       |           | 0      |                                     |          |                                                                                | -                                                                                | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>1</sub>   |                                                                  |
| GR |      |              |                            |           |        | -                                   | 17 10    | +                                                                              | -                                                                                | Labrador - Audesin                                                  | 22 - 9                                                           |
| 69 | G    | -            |                            |           |        | 62                                  |          | +                                                                              |                                                                                  | Labrador                                                            | 60                                                               |
| 70 | 1    |              | _                          |           |        | 64                                  | 1        |                                                                                | a                                                                                | Andesin                                                             | 1 66                                                             |
| 71 | GR   |              | -                          |           |        | - 01                                | 31 17    | +                                                                              | · c                                                                              | Labrador-Bytownit — Andesin                                         | 33 - 9                                                           |
| 72 | - IV |              | 1                          |           | _      | 63                                  | 11       | -                                                                              | a                                                                                | Labrador — Andesin                                                  | 66 - 60                                                          |
| 73 | G-   |              | - 20                       | -         | - 5    | 063                                 | 1        | -                                                                              | u                                                                                | Ab <sub>3</sub> An <sub>4</sub> — Ab <sub>3</sub> An <sub>2</sub>   |                                                                  |
| 74 | G    | 1            | - 20                       |           | - 3    | 1                                   | 17       | -                                                                              |                                                                                  | Labrador                                                            | 1 22                                                             |
| 75 | G    |              |                            |           |        | -                                   | 26       |                                                                                | -                                                                                | Labrador                                                            | 99                                                               |
|    |      | -            | -                          |           |        |                                     | 26       | =                                                                              | (                                                                                |                                                                     |                                                                  |
| 76 | G    |              | -                          | - 21      |        |                                     | -        |                                                                                |                                                                                  | Ab <sub>3</sub> An <sub>4</sub>                                     |                                                                  |
| 77 | G    | -            | -                          |           |        |                                     | 18 20    | +                                                                              |                                                                                  | Labrador                                                            | 22                                                               |
| 78 | G    |              |                            |           |        | 54                                  |          | -                                                                              | a                                                                                | Anorthit                                                            | 55 9 30 *                                                        |

| I.    | Н.    | III. IV.                      | V.    |           | V1.    | VII. VI                                                | II. IX. | Х.                           | λł.                                         | XII.                                    | XIII.                                                              | MV.                        |
|-------|-------|-------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |       | Auslöschungsschiefe auf P. M. |       |           |        | Neigung<br>der Achsen-Ebene<br>gegen Spur von<br>M. P. |         | dellinie,<br>H soukre<br>lot | or, re der der<br>oht orientiet let         | Charakter des Feldspaths                | Werthe<br>der<br>Aus-<br>löschungs-                                |                            |
|       |       | innen                         | innen | , rq.     | ацевеп | innen                                                  |         | aussen                       | Charakter der<br>welcher der Bel<br>orienti | Elarticitätsachse,<br>Rehaltt senkrocht |                                                                    | schiefen<br>nach<br>Fouqué |
| 79    |       |                               |       |           |        | 54                                                     |         |                              | -                                           | a                                       | Anorthit                                                           | 55 ° 30 *                  |
|       | G     |                               |       |           |        |                                                        | 37 2    | 9                            | +                                           | 0                                       | Labrador-Bytownit Andesin                                          | 33 - 9                     |
| SI    | 1     |                               | L     |           |        | 75                                                     |         |                              | -                                           | a                                       | Andesin-Oligoklas                                                  | 75                         |
|       | R     |                               | -34   | - 26 - 12 | - 0    |                                                        |         |                              |                                             |                                         | $Ab_1An_{12} = Ab_2An_1$                                           |                            |
| 83    | G     |                               |       |           |        | 60                                                     |         |                              |                                             | _ a                                     | Labrador                                                           | (6)                        |
| 84    | G     |                               |       |           |        | 63                                                     |         |                              |                                             | a                                       | Labrador — Andesin                                                 | 60 - 66                    |
| 85    | _     |                               | -     |           |        | 59                                                     |         |                              |                                             | a                                       | Labrador                                                           | 60                         |
| 86    | G     |                               | -     |           |        | 62                                                     |         |                              |                                             | a                                       | Labrador                                                           | 60                         |
| 87    | G     |                               | - 18  |           | -3     |                                                        |         |                              |                                             |                                         | Ab <sub>3</sub> An <sub>6</sub> — Ab <sub>2</sub> An <sub>4</sub>  |                            |
| 88    |       |                               |       |           |        | 59                                                     |         |                              | -                                           | а                                       | Labrador-Bytownit                                                  | 58 9 30 '                  |
| 89    |       |                               | -     | _         |        |                                                        | 46      | 14                           | +                                           | - C                                     | Anorthit — Andesin                                                 | 48 - 9                     |
| 90    | G     |                               |       |           |        | 61 7                                                   | 0       | _                            | -                                           | et                                      | Labrador — Audesin                                                 | 60 - 66                    |
| 91    | G     |                               | - 51  | 14        | - 3    |                                                        |         |                              |                                             |                                         | Ab <sub>1</sub> Au <sub>4</sub> — Ab <sub>2</sub> Au <sub>4</sub>  |                            |
| 92    | GR    |                               | - 36  | — 25 — 15 | - s    |                                                        |         |                              |                                             |                                         | An — Ab <sub>3</sub> An <sub>2</sub>                               |                            |
| 93    | 6     | -                             | -9    |           | 0      |                                                        | _       | _                            |                                             | -                                       | $Ab_2 An_1 = Ab_2 An_1$                                            | 4                          |
|       | GR    | _                             | - 22  | _         | - 6    |                                                        |         |                              |                                             |                                         | Ab <sub>3</sub> An <sub>4</sub> — Ab <sub>3</sub> An <sub>5</sub>  | 44                         |
| 95    | G     |                               | -     |           |        | 65                                                     | - 6 44  |                              | -                                           | a                                       | Andesin                                                            | 66                         |
| 96    | G     |                               |       |           |        |                                                        | 28      | 9 7                          | +                                           | c                                       | Labrador-Bytownit — Oligoklas-Albit                                | 88 - 5                     |
| 97    | G-    |                               | -     |           |        |                                                        |         | 7                            | +                                           | C                                       | Labrador-Bytownit — Oligoklas                                      | 33 - 5                     |
| 98    | G-    |                               | -     | 0         |        |                                                        | 31      |                              | +                                           | C                                       | Labrador-Bytownit — Oligoklas<br>Ab, An,                           | 33 - 3                     |
| 100   | GR    |                               | - 36  | 2N 15     | - 5    |                                                        |         |                              | -                                           | 1                                       |                                                                    |                            |
| HILL. | 6     | -                             | - 26  | 21 13     | - 3    |                                                        | 41      |                              | +                                           |                                         | An - Ab <sub>1</sub> An <sub>1</sub><br>Bytownit                   | 142                        |
|       | i.G.  | 1                             | 1-    |           | _      |                                                        | 16      | 5                            | +                                           |                                         | Labrador Andesin-Oligoklas                                         | 22 - 3                     |
| 1005  | K.    | -                             |       |           |        | 55 6                                                   | 3 !     | .J                           | T                                           | 0                                       | Anorthit Labrador                                                  | 55° 30' - 6                |
| 104   | G.    | - 30                          | -     |           |        |                                                        | -       | -                            |                                             | -                                       | Ab, An,                                                            | 00 00 -0                   |
| 103   | G     | April 19 Marie San            | -     |           | -      | 57 6                                                   | 6       |                              | -                                           | a                                       | Bytownit Andesin                                                   | 57 — 66                    |
| 106   | li .  | 100                           | -     |           |        |                                                        | 1)      |                              |                                             | a                                       | Anorthit — Andesin                                                 | 35° 20' - 6                |
| 107   | 49    | 200                           | 1     |           |        | -                                                      | 3       | _                            | -                                           | 1 0                                     | Labrador-Bytownit Andesin-Oligoklas                                |                            |
| 108   | G     | EFT                           |       |           |        | -                                                      | 43 28   | 10.5                         | +                                           |                                         | Bytownit - Oligoklas                                               | 42 - 5                     |
| 1()59 | G     | The same                      | - 24  | -7        | +14    |                                                        | 100     |                              | 1                                           | 1                                       | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>3</sub> An <sub>1</sub>  |                            |
|       | G     | TELEST                        | -     |           |        | -                                                      | 47      | 3                            | +                                           | c                                       | Bytownit                                                           | 42                         |
| 111   | <br>G |                               | - 28  | -15 0     | +6     |                                                        | -       | -                            | 1                                           | † è                                     | $Ab_1 An_3 \rightarrow Ab_3 An_4$                                  |                            |
| 112   | R     | -                             | - 26  |           | +4     |                                                        |         |                              |                                             | -                                       | Ab, An, — Ab, An,                                                  |                            |
| 113   | R     | E                             | - 32  | -9        | +15    | 1                                                      |         |                              |                                             |                                         | Ab <sub>1</sub> An <sub>2</sub> — Ab <sub>11</sub> An <sub>1</sub> |                            |
| 114   |       | - 1                           | 1 24  |           | - 20   |                                                        |         | _                            |                                             |                                         | $Ab_1An_2 - Ab_1An_1$                                              |                            |
| 115   |       | -                             | P I   |           | _      | 61                                                     | İ       | _                            | -                                           | a                                       | Labrador                                                           | . 60                       |

#### Erlänterungen zur Tabelle:

Jede Horizontal-Reihe bringt die Beobachtung an einem Krystalldurchschnitt.

Die zwischen zwei dickeren Strichen befindlichen Horizontal-Reihen beziehen sich auf Durchschnitte aus ein und demselben Präparat.

Gehört der Feldspath den Einsprenglingen an, so ist keine weitere Bezeichnung angebracht, ist er Grundmassenbestandtheil, so ist er in Kolonne Nr. II mit "G" bezeichnet.

Stehen die Zahlen, welche den Grad der Auslöschung-schiefe oder die Neigung der Achsen-Ebene gegen die charakteristischen Richtungen angeben, in der Mitte zwischen zwei Kolonnen, so geben dieselben das Mittel der Werthe von Kern und Hülle des Krystalldurchschnittes.

Die verschiedenen Zahlenwerthe in den nicht getrennten benachbarten Kolonnen charakterisiren den zonaren Anfbau des Krystalls; Rekmrenz ist in Kolonne II mit "R" angezeigt.

In der Kolonon XIV sind die Werthe der Schiefen der Spuren der Achsen-Ebeuen gegen die charakteristischen Richtungen aufgeführt, welche F. Fonqué in der oben citirten Arbeit für die betreffenden Plagioklase augüd. Das — hat hier die Bedeutung wie in Colonne XIII.

Wenn in Kolomie VII—X die Neigung der Spur der Achson-Ebene gegen die Richtung der Kante PAM in zowar ungledanten Krystallen und zwar für die verschiedenen Zonen in ein und demselben Schnitt angegeben wird, so liegt darin eine gewisse Ungenauigkeit, da die betreffende Mittellinie ja nicht zugleich in dem basischen, mittleren und saurreren äusseren Theil seukrecht zur Schnittfalche liegen kann. Genan genommen bezieht sich daher immer nur einer der Werthe auf eine Zone, in der das Curvensystem um die Mittellinie wirklich entrisch liegt, die anderen Werthe geben um die Außschungsrichtung der anderen Zonen an.

In machfolgender Liste sind die Fundpunkte der Gesteine, aus denen die angeführten Schnitte stammen, zusammengestellt. Unter No.1—55 erscheinen Pyroxen-Andesite; unter 56—115 wesentlich andere andesitische Gesteine.

| 1.    | Mojanda. | Felsen unter den müchtigen Tuffmassen am Pueute de Turu,            |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|       |          | 1728 m anstehend am Rio Guaillabamba. Pyroxen-Andesit,              |
| 2.    |          | Lava am Ostufer der Caricocha am Fuss des Santo Domingo.            |
|       |          | Pyroxen-Andesit.                                                    |
| 3-4.  | 76       | Wohl von derselben Lava wie No. 2, Ostufer der Caricocha.           |
|       |          | Pyroxen-Andesit.                                                    |
| 5-7.  | **       | Block ans dem Schlackenagglomerat des Yana-urcu. Innere Um-         |
|       |          | wallung des Circus. Pyroxen-Andesit.                                |
| 8-12. | -        | Lavablock in dem Schlackenagglomerat des Yana-urcu, Caldera-        |
|       |          | Umwallung. Pyroxen-Andesit.                                         |
| 13.   |          | Grosser Lavablock von der N.N.OUmwallung von den S. Miguel-         |
|       |          | bergen herabgestürzt, Guarmicocha, Pyroxen-Andesit.                 |
| 4-16. | -        | Lava der Nordmuwallung nahe vor S. Roque. Guarmicocha.              |
|       |          | Pyroxen-Andesit.                                                    |
| 17.   | 79       | Dichte Varietät der Lava, welche horizontal liegend den oberen Rand |
|       |          | der N. N. W,-Caldera-Umwallung bildet. Zwischen Desaguadero         |
|       |          | and S. Roque, Guarmicocha, Pyroxen-Andesit.                         |
| 18.   | -        | Porphyrartige Varietät der Lava No. 17. Horizontale Lava auf der    |
|       |          | Combre zwischen Desagnadero und S. Roque, N.N.WUmwallung            |
|       |          | der Caldera, Guarmicocha, Pyroxen-Andesit.                          |

| 19.      | Mojanda.    | Entaxitische Varietät der Lava No. 17. Cumbre zwischen Desagnadere und S. Roque N. N. WUmwallung der Caldera. Pyroxen-Andesit.      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-21.   | Imbabura.   | Block, Wasserfall; Grund der Caldera. 3950 m. Pyroxen-Andesit.                                                                      |
| 22-23.   |             | Vom linken Caldera-Gehänge im oberen Theil. 4100 m. Pyroxen-                                                                        |
| 22-217.  | 7           | Andesit.                                                                                                                            |
| 24.      |             | Linke Seite im Hintergrund der Caldera, Pyroxen-Andesit.                                                                            |
| 25.      | *           | Geröll ans der Quebrada seca. 3665 m. Pyroxen-Andesit.                                                                              |
| 26.      | **          | Südwest-Seite; Block ans der Quebrada zwischen Asaya und                                                                            |
| 20,      | 10          | Human, Pyroxen-Andesit.                                                                                                             |
| 27-30.   |             | Am Ausfluss der Lagune von S. Pablo. Mächtige Lava, in Tuff                                                                         |
| 21-30.   | •           | eingelagert, die Chorrera de Peguche bedingend. Pyroxen-<br>Andesit.                                                                |
| 31.      | *           | Dünne, plattenförmige Lava über der Chorrera de Peguche, von<br>der darunter liegenden Lava No. 27—30 durch Tuff getrennt. Pyroxen- |
|          |             | Andesit.                                                                                                                            |
| 32.      |             | Von dem kleinen Kegel am S. S. WFuss, bei Preñadillas, an der                                                                       |
| <i>0</i> |             | Lagune von S. Pablo. Pyroxen-Andesit.                                                                                               |
| 33-34.   |             | West-Seite; Block aus der Quebrada de agua longa de Jara-                                                                           |
| 55-54.   | -           | milla. Weg von Peguche nach Esperanza. N. von Human. Pyroxen-                                                                       |
|          |             | Andesit.                                                                                                                            |
| 35.      | Cuvilche.   | Nord-Fuss. Aus der Quebrada grande, nahe der Hacienda de                                                                            |
|          | Cuvilene.   | la Abra. Pyroxen-Andesit.                                                                                                           |
| 36.      | 79          | Ost-Seite, nahe dem Gipfel. 3869 m. Pyroxen-Andesit.                                                                                |
| 37.      | ,           | N. OAbhang de la Canteria oberhalb La Magdalena. Pyroxen-<br>Andesit.                                                               |
| 38.      | 79          | N.OAbhang de la Cantería oberhalb La Magdalena. Pyroxen-<br>Andesit.                                                                |
| 39.      | 7           | Südgipfel des Churn, Pyroxen-Andesit.                                                                                               |
| 40.      |             | Ca. 150 m mächtige Lava, an der Südseite des Cunru von Potrero                                                                      |
| 41.      | *           | de las Cochas kommend. Pyroxen-Andesit.<br>Varietat von No. 40. Pyroxen-Andesit.                                                    |
| 42.      | -           | Dûnner Lavastrom am S.OAbhang der Cantería. 2879 m. Pyroxen-                                                                        |
|          | *           | Andesit.                                                                                                                            |
| 43.      | *           | Südseite, vom Südfuss der Lavamasse von Tingnicocha um Angla-<br>Pass. 3183 m. Pyroxen-Andesit.                                     |
| 44.      | Angochagua. | Lava bei Allpachaca von der Loma de Canamballa bei Ibarra.<br>Pyroxen-Andesit.                                                      |
| 45-46.   | -           | Am unteren Theil des Rückens zwischen Angochagua und La                                                                             |
|          |             | Rinconada auf der linken Seite des letzteren Thales, ca. 2700 m.<br>Pyroxen-Andesit.                                                |
| 47.      | 7           | Lava am Weg von Puente de Cabuyal nach Ibarra, in der Loma de Canamballa. Pyroxen-Andesit.                                          |
| 48.      | 79          | Von der Loma de Canamballa bei Allpachaca nahe Ibarra.<br>Pyroxen-Andesit.                                                          |
| 49-50.   | 79          | Lava von der Loma zwischen Angochagua und La Rinconada.<br>2877 m. Pyroxen-Andesit.                                                 |

|   | 51 - 52. | Angochagua. | Block im Ort Angochagua. 2877 m. Pyroxen-Andesit.                                                                                                          |
|---|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 53 - 54. | •           | Block im Ort Angochagua. Pyroxen-Andesit.                                                                                                                  |
|   | 55.      | -           | Block bei Santa Marta, tiefe Schlacht im Süden des Ortes Augo-<br>chagua. Pyroxen-Audesit.                                                                 |
|   | 56.      | Mojanda.    | Abhang des Cerro de San Bartolomé, Aufstieg von Mal-<br>chinguí. Ca. 3500 m. Pyroxen-Amphibol-Andesit.                                                     |
|   | 57.      | ,           | Vom höchsten Punkt des Weges nach Cajas-nudo. Pyroxen-<br>Amphibol-Andesit.                                                                                |
|   | 5865.    | Imbabura.   | Hondon, oberhalb Cherti-Loma NSeite der Caldera, äusserer<br>Abhang. 3903 m. Amphibol-Pyroxen-Andesit.                                                     |
|   | 66-69.   | ٩           | Lava auf der gegen die Caldera vorspringenden Zacke der Cachilla,<br>zwischen El Frailejon und der hörlisten Kratermuwallung.<br>Amphilod-Pyroxen-Andesit. |
|   | 70-71.   | *           | Felsmassen auf der Cuchilla zwischen El Frailejon und dem<br>Kraterrand. Pyroxen-Andesit.                                                                  |
|   | 72—73.   | 71          | Nahe dem höchst erreichten Punkt (4460 m) der N.OKrater-<br>umwallung bei El Frailejon, Amphibol-Pyroxen-Andesit.                                          |
|   | 74-80.   | **          | Linke Seite der Caldera, von El Frailejon bis zum Ausgang<br>austehend. Amphibol-Pyroxen-Andesit.                                                          |
|   | 81.      | *           | Block, ans der Caldera stammend. Quebrada seca am Paso<br>del Camino real 3665 m zwischen Esperanza und La Magdalena.<br>Amphibol-Andesit.                 |
|   | 82-84.   | <b>*</b>    | Geröll aus der Quebrada seca 3665 m; aus der Caldera stammend.<br>Ampibol-Andesit.                                                                         |
|   | 85 - 93. |             | ebenso. Amphibol-Andesit.                                                                                                                                  |
|   | 94-101.  | -           | ebenso. Amphibol-Andesit.                                                                                                                                  |
| 1 | 02-106.  | ~           | ebenso, Amphibol-Andesit.                                                                                                                                  |
| 1 | 07-113.  |             | ebenso. Amphibol-Andesit.                                                                                                                                  |
|   | 114.     | 7           | Südwestseite, Block aus der Quebrada zwischen Asaya und<br>Human, Pyroxen-Andesit.                                                                         |
|   | 115.     |             | Block aus der Caldera de Peguche. Amphibol-Andesit.                                                                                                        |
|   |          |             |                                                                                                                                                            |

Es bedarf wohl kaum der Erwähmung, dass im Allgemeinen die Schnitte, welche nach der Methode der Bestimmung der Anslöschungsschiefe untersucht wurden, nicht nach der Fouque'schen Methode zu behandeln waren, da ja bei den Plagioklasen eine der Mittellinien niemals auf P (001) und nur in vereinzelten Fällen auf M (010) senkrecht steht.

Wäre hier die nochmalige Stellunguahme zu der Frage von Interesse, in wie weis möglich sei, die Andesite nach dem Charakter des Feldspaths zu unterscheiden, so müsste es ausgesprochen werden, dass der Versuch einer solchen Eintheilung dieser Gesteine zu einem ganz unbefriedigenden Resultat führen würde, denn der zonare Bau des Feldspaths lässt keine sichere Bestimmung des durchschnittlichen Charakters des Minerals zu, da ein Abschätzen der Menge des Materials, was nun grade eine bestimmte Zone hildet, unmöglich wird und der Si O<sub>3</sub>-gehalt vom Kern bis zur äussersten Schicht in den weitesten Grenzen schwankt.

Beim Vergleich der verschiedenen Schnitte in ein und demselben Gestein tritt dann noch die Frage hinzu, ob man es in den einzelnen Schnitten überhaupt wirklich mit Bildern des ganzen Krystalls und nicht etwa z. Th. nur mit solchen des Krystallmantels zu thun hat. Man kann mithin in Allgemeinen nicht mit Bestimutheit sagen, dass die Feldspatheinsprenglünge in ein und demselben Schliff unter einander in ihrer chemischen Zusammensetzung übereinstimmen; denn wollte man dieses hun, so müsste man annehmen, dass, wenn in einem Schliff einige Schnitte vorkommen, die im Innern Anorthitcharakter besitzen, die anderen Schnitte, die ebendaselbst sich als Andesin oder Labrador erweisen (anch wenn sie noch so häufig werden), nur oberflächliche Zonen von Krystallen darstellen wirden, die, wenn sie nur näher ihrem Centrum getroffen wären, auch sich innen als Anorthit zu erkennen geben wirden.

In den äussersten Schichten stimmen die Plagioklase in demselben Gestein meist überein, obwohl allerdings auch Ausnahmen vorliegen; so treteu z. B. in einem Amptibol-Andesit vom Imbabura Feldspathe auf, die z. Th. reiner Anorthit und z. Th. Anorthit mit Andesinmantel sind.

Ans solchen Beispielen kann man für einzelne Schliffe mit Sicherheit behaupten, dass in ihnen Feldspathe verschiedenen Charakters vorliegen, deun es ist ja offenbar, dass ein Schnitt, der sich in seiner ganzen Ausdehnung als Anorthit erweist, ein solcher sein muss, der ein Bild des ganzen Feldspathkrystalls darstellt, wenn man nicht den Erfahrungssatz umstossen will, dass die zonar aufgebauten Plagioklase in ihren änsseren Schichten stets einen höheren Si O<sub>x</sub>-gebalt aufweisen, als im Kern.

Partialanalysen vom Feldspath zu machen, war wegen der geringen Grösse der Krystalle vollstäudig ausgeschlossen.

Der Grundmassenfeldspath (die gemessenen Schnitte blieben in ihrer Längsausehnung immer unter dem Maass von 0,2 mm) besteht aus leistenförmig nach der
ä-Achse gestreckten oder nach M tafelförnigen, meist gut begrenzten Kryställchen. Sie
zeigen ebenso wie die Einsprenglinge zonaren Ban, aber in verschiedenem Grade, auch
bei ihnen schwankt die chemische Zusammensetzung von Kern und Aussenseite zwischen
en weitesten Grenzen, von Anorthit bis Oligoklas; nicht selten werden die Kryställchen,
wie auch einzelne Einsprenglinge, von einem sehr dünnen Häutchen von Albit unzugen.

Im Ganzen zeigt der Grundmassenfeldspath wie der als Einsprengling auftretende in den Schnitten einmal innerlich einen sehr basischen, nach außen zu saurer werdenden Charakter, das andere Mal ist er ein kaum zonar aufgebauter, ausgesprochen saurer, oder aber basischer Plagioklas. Aus dem Umstande, dass die Schnitte, welche auf Anorthit schliessen lassen, häufig in ihren äusseren Schichten nicht über Labrador in dem Säuregehalt hinaufsteigen, wogegen dicht neben ihnen kleine Individuen liegen, die innen Labrador-Bytownit und aussen Oligoklas sind, muss man sehliessen, dass man es mit Feldspath von durchschnittlich etwas verschiedenem Charakter zu thun hat. Diese Verschiedenheit ist aber, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, im Allgemeinen eine nicht sehr bedeutende.

Betonen mächte ich an dieser Stelle, dass der Feldspath der Grundmasse recht häufig in seinem Si O<sub>z</sub>-gehalt weit unter die Grenzen des Labradors, gar nicht selten bis zum Anorthit geht, da Rosenbusch in seiner Mikroskopischen Physiographie der Mineralien und Gesteine, 1887, Bd. II, p. 657 nuten sagt: "Man kennt die Grundmassenfeldspathe bisher nicht basischer als Labrador" und p. 667 "Diese zweite Generation (des Feldspaths) beginnt nirgends mit Anorthit sondern wenigstens mit Labradorit und schreitet nachgewiesenermassen in gewissen Fällen bis zur Albitansscheidung vor".

Eine allgemeine Zusammenfassung der aufgeführten Messungen wirde für die Anschanung sprechen, dass der Grundmassenfeldspath sich nicht wesentlich verschieden von dem als Einsprengling auftretenden erweist.

Beide haben im Allgemeinen einen dem basischen Labrador genäherten Kern, der in seinem Mantel allmählich in einen Feldspath übergeht, der selbst als ein der Andesitreihe nahestehender Oligoklas zu bezeichnen ist.

Korrodirende Wirkungen des Magmas an den Feldspathen sind in den Andesiten selten deutlich zu beobachten, in einigen Schliffen aber treten abgerundete Formen, die wohl auf auflösende Wirkungen des Magmas zurückzuführen sind, recht deutlich hervor; in einem Schnitt zeigt ein grosser Plagioklas aus dem Dacit von Fuyafuya sogar eine scharf hervortretende Einbuchtung, die mit Grundmasse anszefüllt ist.

An Einschlüssen sind die Feldspatheinsprenglinge in einigen Gesteinen sehr reich. Meist sind die eingeschlossenen Massen Glas') oder entglaste und nicht entglaste Grundmasse. Zuweilen ist der Feldspath so sehr mit Glas durchtränkt, dass dieses fast eben so viel Raum einnimat, wie der die Form bedingende Feldspath.

Einschlüsse von Augit und Erz sind fast in jedem Schliff nachzuweisen, vereinzelt tritt auch Apatit eiugeschlossen auf.

Mikroperthitische Verwachsung von Plagioklasen verschiedenen Säuregehalts sind sehr häufig, aber in keinem Fall war der Charakter der beiden verwachsenen Mineralien mit Sicherheit zu bestimmen.

Verwitterungs- oder Zersetzungserscheinungen zeigt der Feldspath niemals.

Vergl. Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine, 1885, Bd. I, Tat. 26,
 Fig. 3, Netzartige Durchwachsung von Plagioklas fult Glaseinschlüssen.

#### 2. Pyroxen.

Der Pyroxen ninmt nächst dem Feldspath wohl den Hauptantheil an dem Aufbau der Andesite.

Makroskopisch tritt er weniger in deutlich begrenzten Krystallen auf, als in grossen grünlichen Partieen, die zuweilen eine Grösse bis 5 mm im Durchmesser erreichen und häufig deutlich die typische, fast rechtwinklige Spaltbarkeit dieses Minerals nach dem Prisma erkennen lassen. Endbegrenzungen sind makroskopisch fast nie zu beobachten.

Unter dem Mikroskop erweist sich der monokline Augit meist aus kurzen Säulen bestehend mit den fast in jedem Schmit, nur in verschieden starker Ausdehnung, auftretenden Umgrenzungen, durch  $\propto P \propto (100), \propto P \propto (010), \propto P (110)$  und P (111), zuweilen auch durch Domen-Flächen gebildet.

Vielfach ist der Augit zonar aufgebaut, was nicht nur bei gekreuzten Nicols, sondern in einigen Fällen auch bei ausgeschaltetem Analysator durch den verschiedenen Plecohroismus der einzelnen Zonen zu erkennen ist, dieser zonare Wechsel in der chemischen Beschaffenheit der Krystalle kann sich bis zu 20 Mal wiederholen.

Auch die bekannten Sanduhrformen, als Produkte von Auswachsungen stiefelknechtförmiger Augitskelette sind beobachtet.

In einigen Gesteinen tritt recht häufig die vielfach beschriebene Verwachsung von Augit um Hypersthen auf, sowohl als lamellare Einlagerungen von Hypersthen in Augit sich darstellend, wie auch als Umwachsungen von Augit um Hypersthen. Häufig tritt der Augit nicht in einzelnen wohl umgrenzten Krystallen, sondern in Anhänfungen von dicht aneinander liegenden, regellos zusammengepackten Körnern auf, den sog. Augit-augen. Zwillingsbildungen nach  $\approx P \approx (100)$  gehören zu den häufigsten Erscheinungen, zuweilen durchdringen sich auch die verzwillingten Individuen. An Einschlüssen ist der Augit nicht reich; nur zuweilen enthält er Hypersthen, Grundmasse, Apatit oder auch Feldspath. Der Pleochroismus ist meist nicht bedeutend und zeigt röthliche und grünliche Töne.

Eben so wichtig, vielleicht noch häufiger als Augit ist in den Andesiten ein rhombischer Pyroxen, der wold seinem ganzen optischen Verhalten nach für Hypersthen gelten muss. Er bildet meist im Gegensatz zu Augit mehr nach der c-Achse gestreckte schlankere Säulchen, die ausser der erwähnten Spaltbarkeit des Augits auch die bekannten groben Sprünge senkrecht zur Prismenzone zeigen. Sein Pleochroismus wird in einigen Schnitten recht deutlich.

Auffallend ist bei dem Hypersthen sowohl wie beim Augit das häufige Auftreten von Magnetiteinschlüssen oder Verwachsungen mit diesem Mineral. Augit und Hypersthen sind stets vollkommen frisch, nur in einem Tyroxen-Andesit vom Cusin-urcu ist das Mineral in eine serpentinartige Masse, die zuweilen Sphärolithe bildet, ungewandelt.

Ueber die Bildung des Pyroxens wird bei der Behandlung der Zersetzungsprodnkte der Hornblende gesprochen werden.

#### 3. Hornblende.

Die Hornblendeeinsprenglinge treten in den Gesteinen als grössere oder kleinere, aber nicht über 1 cm lang werdende, tief schwarze, glänzende Säulchen makroskopisch deutlieh hervor. Unter dem Mikroskop erweist sich die Hornblende sowohl als grüne wie als basaltische, jedoch tritt die grüne gegenüber der basaltischen an Häufigkeit des Auftretens weit zurück. Anch ist ein allmählicher Uebergang der grünen in die basaltische über eine bräunlich grüne, wie ihn M. Belowsky') beschreibt, zu beobachten.

In einem Bimsstein des Cayambe sieht man sogar eine grüne Hornblende an einzelnen Punkten in braune übergehen, wodurch die Hornblende ein wolkig-geflecktes Aussehen bekommt.

Bei Wiederholung der Glühversuche, die M. Belowsky mit der grünen Hornblende anstellte, fand ich dieselben Resultate wie dieser.

Betreffs der Umgrenzungen der Hornblende und ihres optischen Verhaltens verweise ich auf die Arbeit von R. Herz.\(^h\) Zwillingsbildung nach  $\infty$  P  $\propto$  (100) tritt ziemlich h\(^h\)auf\(^h\) auf.

Als Einschlüsse enthält die Hornblende zuweilen Apatit und Glas und, wenn Glimmer in dem Gestein auftritt, diesen recht häufig.

Eine genanere Beschreibung verlangen die schon vielfuch behandelten Zersetzungserscheinungen an der Hornblende, ihr Zerfall in Opacit, Augit und Magnetit.

- Die besonders charakteristischen Veräuderungsstadien sind folgende:

  1. Die im Innern vollständig frische Hornblende hat einen mehr oder weniger dicken (pacitrand.
- Der Opacit umgibt die Hornblende nicht nur randlich, sondern er liegt, nur noch Fetzen von Hornblende übrig lassend, über den ganzen Schnitt hin verbreitet.
- Die Hornblende verschwindet ganz und gar, der meist mit typischer Umrandung gut erhaltene Schnitt wird ganz von Opacit eingenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe I, p. 36—42 oder den Separatabdruck; M. Belowsky: Die Gesteine der coustorianischen West-cordillere von Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen. Berlin 1892, p. 36—42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bd. I, p. 115—116 oder den Separatabdruck R. Herz: Die Gesteine der ecuatoriauischen Westcordillere von Pululagua bis Gungua-Pichincha. Berlin 1892, p. 45—46.

- 4. Die Schnitte enthalten im Innern Fetzen von noch frischer Hornbleude; nm diese herum, den ganzen Schnitt ausfüllend, liegt, von dem tiefdunklen Opacit oft fast ganz verdeckt, aus diesen sich allmählich hervorhebend, eine, nur mit dem unteren Nicol betrachtet, graubranne, glasartige, nur wenig durchsichtige, fast gar nicht auf das polarisirte Licht wirkende Masse, die den schwarzen opacitischen Untergrund wie ein verschwonmenes feines oder grobes zerrissenes Gewebe durchzieht.
- 5. In den Schuitten der ehemaligen Hornblende (diese kann auch noch in Resten erhalten sein) geht das glasige Silikat, an einzehen oder auch an vielen Punkten langsamerem oder schnelterem Uebergang, allmählich vollkommen klar und durchsichtig werdend, und dann ein hohes Relief annehmend, in Angit über. Zwischen gekreuzten Nicols wirken die dunkelgrauen, wenig durchsichtigen Stellen fast gar nicht, die helber werdenden im Verhältniss ihrer zunehmenden Klarheit auf das polarisirte Licht ein. Die klaren Stellen mit hohem Relief und etwas grünlicher Färhung, also die Augitpartikelchen, leuchten meist in hellgranen bis gelben Tönen auf, zuweilen steigen aber auch an solchen Stellen die Polarisationsfarben nicht über ein dunkelgraublan erster Ordnung. Die neugebildeten Kryställchen sind vielfach von orientister Auslöschung zu den Längserstreckungen, sie erweisen öfters den centrischen Austrit eines Curvensystens. Partieen solcher Art könnten Hypersthen oder Angit von besonderer Schnittlage sein.
- 6. Der ehemalige Hornblendeschnitt (zuweilen verliert er seine scharfe Ungrenzung) wird im Gauzen heller, indem der Opacit zuricktritt und der Pyroxen sich breiter macht. Der Opacit wird kompakter, er verliert sein voluminöses Aussehen. Der Augit, noch allmählich in Opacit übergehend, bildet mehr eine dickfaserige Masse; fast stets es gibt nur wenige Ausnahmen liegen die Augittasern sehr angenähert oder streng einander parallel. Gern bildet der Augit den äusseren Rand um die noch weniger differenizirten Massen, recht häufig ninmt er aber auch die Mitte des Schnittes ein und ragt mit zackiger Umgrenzung in die noch weniger individualisirte Masse hinein.
- 7. Der Augit liegt nicht mehr in kleinen, unbestimmten Partieen, K\u00f6rnchen oder F\u00e4serchen, sondern in gr\u00fcsseren Krystallk\u00f6rnern oder S\u00e4nlchen in oder randlich an der noch weniger differenzirten Masse. Dabei entwickeln sieh aus dem Opacit an den schwarzen, kompakteren Stellen viele kleine oder einige grosse Magnetitkryst\u00e4llchen.\u00fc\u00fc
  Wirkte das Magma zugleich zerst\u00fcrend anf die zerfallene Hornblende ein, so verlor der Schnitt vollst\u00e4ndig seine tryische Umgrenzung und die Nenbildungsprodukte zerflossen

<sup>5)</sup> Wenn hier und in der Polge von Magnetit gesprochen wird, so möchte ich hemerken, dass olles undurchsichtige, sehwarze, in ziemlich seharfen, rechterkigen Umrissen erseheinende Erz von metallartigen Glanz an der Oberflache als Magnetit bezeichnet worden ist.

randlich mit der Grundmasse. Ein solcher Einfluss des Magmas, allem Anschein nach nur ein mechanischer, ist aber nicht häutig zu beobachten.

- 8. Die z. Th. noch ganz frische braune Hornblende hat einen Rand von Opacit, bezw. von Magnetit und Pyroxenkörnehen. In der Mitte geht die Hornblende in sehr schnellen Uebergang durch tr\u00e4be. viel Erz haltige glasige Substanz in eine grosse klare, gr\u00f6ssteutheils einheitlich orientirte, in der Form aber zerrissene Angitmasse \u00e4ber, in welcher zahlreiche kleine und gr\u00f6ssere Magnetitk\u00f6ruchen liegen.
- 9. Die Hornblende ist bis auf den letzten Rest zerfallen, ihre Stelle wird eingenommen von einer einheitlichen Augitmasse ohne typische Umgrenzungen, diese ist umgeben von einem mehr oder weniger breiten, mit der Grundmasse zerfliessenden Kranz von Opacit- oder Glaspartieen, Augit und Magneitlikörnehen.
- 10. Der Opacit und das glasige Material können auch bis auf geringe Reste ganz wegfallen und man sieht an Stelle der Hornblende einen auffällend fleckig und faserig anslöschenden, aber im Grossen und Ganzen dech einheitlichen Augit, der zuweilen auch neugebildeten Feldspath umschliesst. Solche faserig struirten Augite, die die Hornblendeform beilechalten, sind in einigen Gesteinen, so in dem Dacit vom Nordfinss des Fuyafnya durchaus vorherrschend. Züweilen nehmen dieselben auch schon mehr oder weniger deutlich die dem Augit eigenen Umgrenzmagen an.
- 11. In einem Bimsetein mit rein glasiger Grundmasse und gr\u00e4ner Hornblende vom Cayambe, in dem auch z. Th. die oben beschriebenen Zersetzungserscheinungen anftreten, warde ein Schnitt beobachtet, in dem die gr\u00e4ine Hornblende direkt, ohne irgend welchen Uebergang durch etwa vorhandenen Opacit oder die tr\u00fcbe glassartige Substanz in faserigen Augit, der nnr vereinzelte winzige K\u00f6rnchen von Magnetit umsehloss, sich verwandelte. Die Augitfasern wuchsen direkt aus der noch im Kern erhaltenen Hornblende herans.
- 12. Besonders bemerkenswerth sind noch diejenigen Schnitte, welche in typischen Hornblendeumrissen nach dem Prisma klare Augite mit dentlicher Spaltbarkeit nach der längeren Diagonale des Umrisses!) zeigen, die einen dicken, meist einheitlichen, oft aber auch plötzlich absetzenden, zuweilen sogar in verschmolzene Körner sich anflösenden Erzrand haben. Dieselben sind secundär aus Hornblende gebildete Augite. Dies kann besonders auch deshalb gefolgert werden, weil sie zugleich mit typischen Zerfallprodukten der Hornblende auftreten.
- 13. Das höchste Entwickelungsstadium dieses Umbildungsvorganges repräsentiren Schmitte, die einen wohl umgrenzten Augit- bezw. Hypersthenkrystall darstellen, welcher

Diese Grientirung, dass die é-Achse des Augits mit der b-Achse der Hornblende coincidirt, wurde von mir öfter beobachtet.

grosse oder kleine, oft sehr zahlreiche rechteckige oder quadratische Magnetitdurchschnitte umschliesst oder mit diesen randlich verwachsen ist.

Das Mengenverhältniss, in dem in diesen beschriebenen Schnitten die danklen und die durchsichtigen Bestandtheile stehen, ist ein sehr verschiedenes. In ein und demselhen Schliff beobachtet man Schnitte von ehemaliger Hornblende, die einmal rein aus der glasartigen triben oder kann gefürbten Masse und Augitfasern bestehen und solche, in denen der Magnetit fast die Hälfte des Raums einnimmt wie das Silikat. Auch kleine Feldspathe treten zuweilen in den eben beschriebenen Schnitten auf und zwar so, dass auch von ihnen ein langsamer Uchergang durch die glasige Masse in den Opacit zu beobachten ist.

Ein eigentliches Magnetit-Pyroxenaggregat, ein Haufwerk von regellos mit einander vermengten Augit und Magnetitkörnern, wurde in den hier bearbeiteten Gesteinen nur selten bedachtet.

Die sämmtlichen oben beschriebenen Erscheinungen beziehen sich sowohl auf die grüne, und brännlich-grüne, als auf die basaltische Hornblende, und sind nicht an eine bestimmte Ausbildung der Grundmasse gebunden.

Ueber den Zerfall der Hornblende in den Andesiten und Daciten, die Zersetzungsprodukte und die aus der ehemaligen Hornblende neugebildeten Mineralien ist in der Litteratur schon vieles bekannt gegeben. Es ist mit Rücksicht auf diesbezügliche Zusammenstellungen namentlich auf J. Sh. Hyland') und F. Zirkel') zu verweisen.

Ich werde kurz Einiges davon hier berühren: H. Vogelsang sagt in einem Anfsatz
"Leber die Systematik der Gesteinslehre und die Eintheilung der gemengten Silikatgesteine"): "Es lassen sich alle schwarzen opaken Schüppehen oder Körnchen, sofern
sie nicht mit genügender Sicherheit als Magneteisen, Titaneisen, oder ein anderes Mineral
zu bestimmen sind, unter der Bezeichnung Opacit vereinigen. Für die generelle Bestimmung der Gesteine, für die Abgrenzung der Typen sind diese zweifelhaften Gemengtheile uur in sofern von Interesse, als sie zuweiten als Vertreter resp. Umwandlungsprodukte von wohl bestimmbaren Mineralien auftreten.

F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, 1893, Bd. I, p. 437, fügt zu Vogelsangs Charakteristik des Opacits noch hinzu: "Diese Körperchen können sehr verschiedener

L'eber die Gesteine des Killmandscharn und dessen Umgebung, Min. u. petr. Mittheil, v. G. Tschermak, N. F. Bd. X, 1889, p. 239 ff.

F. Zirkel: Lehrbuch der Petrographie. 1893, Bd. I, p. 717 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1872, Bd. 24, p. 530.

Substanz sein: Erdige Silikate, chemisch vielteicht glümmerähmlich, amorphe Metalloxyde, besonders Oxyde und Oxydhydrate von Titan oder Mangan, schwarze Eisenverbindungen, Graphit, Kohle u. s. w.\*

Die Forscher scheinen sich alle einig zu sein in der Auffassung, dass der Opacit und auch der Augit-Magnetitrand um Hornblende und Glimmer, auf den es hier gegenüber dem selbständig auftretenden Opacit hauptsächlich ankommt, aufzufassen ist als Produkt der ehemischen Einwirkung des Magmas auf die betreffenden Mineralien. Ueber die Ursachen, die der "Resorption" zu Grunde liegen, sind sie verschiedener Ansicht.

H. Rosenbusch sagt in der zweiten Auflage seiner Mikroskopischen Physiographie 1887, Bd. I, p. 583: "Wo der Biotit der magmatischen Corrosion ausgesetzt war, umgibt er sich ebenso wie die basaltische Hornbleude mit einem dunklen Rande, der aus einem Gemenge von Magnetit und Augit besteht. Dieser Rand ist um so ausgeprägter, ie mehr die Grundmasse sich holokrystallin entwickeln konnte, fehlt dagegen in den Gesteinen mit glasiger Basis, weil hier die Verfestigung sich vollzog, ohne dass Zustände eintreten konnten, welche die Existenz des Biotits gefährdeten." Dann p. 559: "Durchaus eigenthümlich für die basaltische Hornblende gegenüber der gemeinen Hornblende sind gewisse Umwandlungen, welche sich kaum anders als durch absorbirende Wirknugen des Magmas erklären lassen. Die Umrisse der Amphibolkrystalle in Porphyriten, Trachyten, Phonolithen und Andesiten, sowie Basalten und Tephriten sind vielfach abgerundet nud abgeschnolzen, und unmittelbar nm die Krystalle herum legt sich dann eine dunkle Zoue, welche in den meisten Fällen durch eine randliche Anhäufung von opaken Erz-(?) Körnchen und Augitsäulchen oder -Körnchen gebijdet wird. Die letzteren liegen nicht selten parallel zu einander1) und dem Amphibolkrystall. Dass hier der Amphibol uicht etwa nur als Ansatzpunkt für die Angit- und die opaken Körnchen diente, beweist der Umstand, dass der Amphibol vollständig durch das genannte Gemenge verdrängt werden kann. Es liegt also eine magmatische Umbildung der Hornblende vor, wobei Augit sich in unmittelbarer Nähe der sich auflösenden Hornblende aus dem Magma ausscheidet. Die Entstehung dieser Umwandlungen gehört also einer Periode der Gesteinsentwickelung an, in welcher die Hornblende nicht mehr bestandfähig im Magma war, und ihre Bildnug durch die Angitbildnug abgelöst wurde. Dass aber bei diesem Prozess sehr wahrscheinlich ein Eisenoxyd sich abscheiden wird, ergibt sich aus dem Verhältniss, in welchem Ca O; (Mg O + Fe O) in Amphibol bezw. Pyroxen zu einander stehen." Bd. II, p. 660; "Um grüne Hornblende sind die Magnetit-Augithöfe bei Weitem seltener, als um braune. Die Entstehung der Magnetit-Angit-Mäntel muss wohl mit dem Eruptionsakt

Vergleiche auch C. Doelter u. E. Hussak: Neu. Jahrbuch f. Min. 1884 I, p. 25.

beginnen oder bald auf diesen folgen. Mit diesem Akt ist zugleich die gewaltigste Veränderung in der chemischen Constitution der Eruptivmagmen verbunden, ihre durch plötzliche oder doch rasche Druckverminderung bedingte Entwässerung und die dadurch hervorgerufene, bedentende Zunahme der Acidität. Hierdurch, scheint es, wurden die in der Tiefe ansgeschiedenen Molekularverbindungen, Biotit und Amphibol, bestandunfühig, ihrer Resorntion folgte dann auf dem Finsse die Ausscheidung von Magnetit und Augit.\*

F. Zirkel sagt in seinem Lehrbuch der Petrograhie, 1894, Bd. II, p. 599: "Sehr oft trägt in den Audesiten die Hornblende die bekannte dunkle Zone magmatischer Umwandlung, die bisweilen so tief eindringt, dass sie zum grossen Theil oder fast ganz die Hornblende verdrängt. Vielfach ist auch hier neben den dunklen Körnchen eine Neuproduktion von Augitparitikelchen beobachtet worden."

A. Lagorio¹) nimmt auch den Opacitrand als das Produkt einer chemischen Einwirkung des Magmas auf die Einsprenglinge an.

Im Gegensatz zu den angeführten Antoren steht R. Küch.2)

Er leugnet keineswegs "das bisweilige Vorhaudensein einer wirklich corrolirenden, chemisch anflösenden Thätigkeit des Magmas" und nimmt eine förmliche Auflösung der Hornblende an, "in solchen Fällen, wo die ursprünglichen fänsseren Conturen der Hornblende mehr oder weniger verändert erscheinen, da, wo die Kränze von Magnetit und Pyroxen in die numliegende Grundmasse förmlich verfliessen, wo sich ferner Feldspath dem Gemenge zugesellt," und fährt dann fort: "In den meisten Fällen indessen scheint mir die Annahme einer chemisch beeinflussenden Thätigkeit des Magmas nicht nöthig, vielmehr eine blosse Wärmewirkung vorzuliegen. Man herücksichtige in dieser Bezichung die meist ideal scharfen Conturen der randlich oder total pseudomorphositren Amphibole, wie sie in einer Unzahl von Beispielen beobachtet wurden. Hier kann von einer stattgehabten Verflüssigung der Hornblende keine Rede sein; es hat sich vielnehr der Prozess ohne Zweifel in Gestalt einer molekularen Umlagerung im nicht flüssigen Zustand vollzogen. Man denke ferner an die Fälle, wo ganz zweifellos eine Ausscheidung von Magnetitkörnehen innerhalb der Hornblendesubstanz zu beobachten ist, wie soll man sich her eine chemisch beeinflussende Thätigkeit des Magmas vorstellen."

Nachdem er dann angeführt hat, dass der Opacitrand vornehmlich an den Hornblenden, die in krystallisirter Grundmasse, im Gegensatz zu denen, die in glasiger Grundmasse liegen, auftreten, und diese Thatsache ausdrücklich betont hat, sagt er: "Lich glaube

<sup>4)</sup> Mineralogische u. petrogr. Mitth. von G. Tschermak, N. F., 1887, Bd. VIII, p. 421: Ueber die Natur der Glasbasis sowie die Krystallisationsvorgange im eruptiven Magma.

W. Reiss u. A. Stübel: Reisen in Süd-Amerika, Geologische Studien in der Republik Colombia I. Petrographie 1. Die vulkanischen Gesteine, bearbeitet von Rich, Küch. Berlin 1892.

nun hier, da eine andere Erklärungsweise der Erscheinung (des Opacitrandes sowohl au und für sich, als der verschiedenen Mächtigkeit desselben, die an die verschieden ausgebildete Grundmasse gebunden ist) unerfindlich ist, einen direkten Beweis dafür gefunden zu haben, dass in manchen Fällen die bei der theilweisen oder vollständigen Individualisirung des zu einer bestimmten Zeit der Gesteinsbildung vorhandenen, feuerflüssigen Magmarestes frei werdende Wärmenenge geeignet ist, an der Hornblende die beregte Erscheinung hervorzubringen, und zwar diese Wärme an sich, nicht im Sinne Lagorio's die Wärme dadnrch, dass sie den noch flüssigen Magmarest durch Temperaturerhöhung zum Corrodiren fähiger macht.

M. Belowsky<sup>1</sup>) schliesst sich in seiner Auffassung wieder mehr an Zirkel und Rosenbusch au.

Nach meiner Meinung ist Küch's Ansicht die richtige, indem er das bisweilige Vorhandensein einer wirklich korrolirenden, chemisch auflösenden Thätigkeit des Magmas nicht leugnet, dann aber sagt: "es hat sich indessen in den häufigsten Füllen der Prozess ohne Zweifel in Gestalt einer molekularen Umlagerung im nicht flüssigen Zustand vollzogen".

Als eine nicht nur motekulare Umlagerung, wobei ja doch das Hornblende-Molekül nur seiner Struktur nach verändert würde, sondern als einen chemischen Zerfall mit darauf folgender Neubildung von Mineralien — Erz, Augit, Feldspath — ist der Vorgang aufzufassen, wobei aber eine nebenher gehende chemische und mechanische Einwirkung des Magnas auf die Hornblende oder deren Zersetzungsprodukte durchaus nicht in allen Fällen ausgeschlossen ist.

Ueber die Ursachen, die den Zerfall der Hornblende herbeiführten, die aber für das Wesen des Vorganges bedeutungslos sind, will ich mich später ämsern. Vorher will ich auf den Zerfall und die darauf folgende Neubildung von Augit und Maguetit, wie sie in den beschriebenen Schliffen in Erscheinung tritt, näher eingehen.

Der Zerfall der Hornblende ist entweder ein theilweiser, oder aber vollkommener und tritt in den Schliften in Erscheinung als Opacitrand um die noch erhaltene Hornblende oder als vollständige Umwandlung des ganzen Krystalls in Opacitunasse.

Der Opacit ist allem Anschein nach ein in seiner qualitativen und quantitativen Zusammensetzung dem Augit verwandtes Glas, welches beigemengt eine beträchtliche Menge von Erz enthält, ob dieses als amorphes oder krystallisirtes Eisenoxyd vorliegt, ist nicht zu konstatiren, wahrscheinlich ist es aber amorph. Im Allgemeinen erscheint der Opacit im Mikroskon mit matter, erdiger Oberfläche (ganz besonders wenn das Erz

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bd. I. p. 44-46 oder den Separatabdruck M. Belowsky: Die Gesteine der ecuatorianischen Westcordillere von Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen. Berlin 1892, p. 44-46.

theilweise in Eisenoxydhydrat verwittert ist), in einigen Fällen bekommt der Opacit aber auch ein stark metallisch glänzendes Aussehen, und er ist dann, vornehmlich wenn seine Umgrenzungen gradlinig werden, leicht mit Magnetit zu verwechseln. Von diesem lässt er sich nur auf chemischem Wege unterscheiden. Behandelt man nämlich diese fraglichen Schnitte mit Salzsäure, so löst diese das Erz - es mag Magnetit oder in dem Silikat suspendirtes Eisenoxyd sein - auf, war der Schnitt ein soleher von Opacit, so bleibt an seiner Stelle eine etwas gelb bis brann gefärbte glasige Masse zurück, während im anderen Falle, wenn Magnetit vorlag, eine Lücke im Schliff entsteht.') Waren während des Zersetzungsvorganges oder kurz nach demselben die Umstände günstig, so sind die einzelnen Phasen der auf den Zerfall folgenden Neubildung, also der Individualisirung des Opaeits, in langsamem Fortschreiten in den verschiedenen, aber einander nahe verwandten Gesteinen, von denen jedes meist ein bestimmtes, in gewissen Grenzen schwankendes Stadium der Individualisirung aufweist, Schritt für Schritt zu verfolgen. Manche Gesteine enthalten allerdings zu gleicher Zeit die Produkte des Zersetzungs- und Neubildungsvorganges, sowohl in dem allerersten, wie in dem höchsten Stadium zugleich. So sieht man in einzelnen Fällen in ein und demselben Schliff Hornblende mit Opacitrand und zugleich aus Hornblende entstandenen klaren Angit mit grossen Erzeiuschlüssen,

Das primäre Zerfallprodukt, der Opacit, ist, wie oben gesagt, meiner Annahme nach ein Gemenge von Eisenoxyd mit einem Silikat augitischer Natur. Indem nun diese beiden Komponenten des Gemenges ihre Tendenz, sieh zu individualisiren, bethätigen und dabei in den verschiedensten Stadien unterbroehen und konservirt worden sind, erhalten wir die oben eingehend beschriebenen Schnitte, die uns einen vollständigen Ueberblick gestatten über den Umwandlungsprozess von Hornblende in Augit und Magnetit. Zuerst hebt sich aus der schwarzen Opaeitmasse fleckig oder wie ein weitmaschiger Schleier über den ganzen Schnitt hin eine ganz allmählich an Klarheit zunehmende, der Hauptsache nach noch trübe, glasartige, wenig polarisirende Substanz hervor. Zugleich zieht sich das Eisenoxyd um einzelne Krystallisationszentren zu mehr kompakteren Massen zusammen, deren Charakter man am Schwinden des lockeren voluminösen Ausschens erkennt. Dieser Vorgang der Krystallisation schreitet nun in dem augitischen Glas so weiter vor, dass sieh aus demselben um mehrere oft unzählige Krystallisationszentren Augit bildet, der in seiner Mitte schon die typischen Merkmale des Minerals erkennen lässt, äusserlich aber noch in laugsamem Uebergang in die nicht individualisirte Masse mit noch glasigem Charakter zerfliesst; hiermit geht Hand in Hand eine weitere krystallographische Individualisirung des Erzes, das sich in kleinen Magnetitkörnchen

Dies Verfahren zur Unterscheidung der beiden Substanzen ist allerdings nur an einzelnen Schnitten erprobt.

ausscheidet, die dann wieder Anziehungspunkte für die nächstliegenden Eisenerzmoleküle bilden und so ihrerseits an der Klärnug des Augitglases mitarbeiten, so dass auch wieder um kompakte Magnetitkörnchen weitere oder engere Höfe entstehen, die nach anssen hin immer mehr an Eisenerz verlieren, in trübes Glas übergehen und so allmählich durch die stärker und stärker polarisirende Masse zum Augit hinüberleiten. Dieser Prozess schreitet immer weiter fort bis zur vollkommenen Neubildung eines einheitlichen, klaren, krystallographisch gut umgreuzten Augits, der scharf begrenzte, oft recht grosse Magnetite eingeschlossen enthält oder mit diesem raudlich verwachsen ist. Nicht selten wird der Magnetit auch ganz vom Augit ausgestossen; er liegt dann aber immer noch in der Nähe des Augits, so dass seine Zugebörigkeit zu diesem dentlich zu erkennen ist. Es liegen jedoch auch Beispiele vor, we der Magnetit durch die Strömungen des Magmas von dem Augit getrennt und als scheinbarer primärer Einsprengling wie dieser selbständig auftritt. In solchen Fällen ist der Magnetit aber meist durch seine auffallende Grösse von dem etwa als Grundmassenbestandtheil auftretenden zu unterscheiden. Niemals wurden grössere Magnetitkrystalle in diesen Gesteinen beobachtet, wenn letztere nicht mit Sicherheit zu konstatirende Zerfallprodukte von Hornblende oder aus dieser entstandenen Augit anfweisen.

Wenn der Individualisirungsvorgang des Opacits unter günstigen Umständen anfaugs sehr schuell von statten ging, dann aber plötzlich unterbrochen wurde, so nahan das Silikat fast über die ganze Schnittfläche der ehemaligen Hornblende hin zu gleicher Zeit Angitstruktur an und schied das Erz zum grössten Theil randlich aus. Bei dieser, so zu sagen übereilten Bildung aber wurde die genaue Orientirung der Angitmolekille nieht erreicht und der Krystall zeigt in seinen optischen Eigenschaften Defekte, die sich durch geringere Stärke der Breehung und schwaches Polarisationsvermögen zu erkennen geben.

Die vereinzelte Bildung von Plagioklaskryställichen aus dieseu Zersetzungsprodukten, welche ich, abweichend von Kiich's Ausicht, hier thatsächlich aus der ehemaligen Hornblende ohne Hinzutreten von Bestandtheilen des Magmas oder überhanpt der Mitwirkung desselben entstanden erkläre, ist wohl leicht durch einen kleinen Gehalt von Alkalien, den die ehemalige Hornblende hatte, verständlich.

Um nochmals zusammenzufassen, betone ich:

Was die Ansichten Zirkel's, Rosenbusch's und Lagorio's auf der einen Seite, Küch's auf der andern über die Entstehung des Opacits und des Magnetit-Pyroxenmantels um Hornblende betrifft, so muss ich mich nach dem eingehenden Studium dieser Erscheinungen unbedingt auf Küch's Seite stellen und ich bemerke hier, dass ich, ohne Küch's Ansicht zu kennen, zu dieser Ueberzeugung gekommen bin. Die aus der Hornblende entstandenen Mineralien sind Dissociationsprodukte der Hornblende.

Die Ursache dieser Dissociation ist in den meisten Fällen') die durch das Emporsteigen des Magmas aus den tiefen Regionen bedingte Druckverminderung in demselben unter Beibehaltung einer ziemlich hohen Temperatur. Die Hornblende vermag wie jede andere chemische Verbindung bei einer bestimmten Temperatur nur unter einem ganz bestimmten Druck, der über der, der Hornblende bei dieser Temperatur zukommenden Dissociationstension liegt, als solche zu bestehen; wird der Druck bei derselben Temperatur vermindert, so muss die Hornblende in ihre Componenten, sie mögen freie Atome, die sofort dann zur Neubildung irgend eines Minerals zusammentreten, oder nur gespaltene Moleküle sein, zerfallen. Dass es sich bei den in Frage stehenden Erscheinungen um einen Dissociationsvorgang handelt, und nicht um einen chemischen Zerfall oder um eine molekulare Umlagerung, glaube ich bestimmt annehmen zu dürfen. Zwar vermag ich in den mir vorliegenden Schliffen keine klare Beweise zu erbringen für eine unverkennbare Rückbildung von Hornblende aus ihren Dissociationsprodukten; ich glaube aber aus der Litteratur hier die entsprechenden Angaben Zirkel's 2) und Hyland's3) in Anspruch nehmen zu dürfen, die mit Bestimmtheit die Rückbildung von Hornblende aus deren Umwandlungsprodukten beschreiben.

Eins der bekanntesten und am genauesten untersuchten Beispiele der Dissociation fester Körper ist die des Calciumcarbonats: Wird Ca C O, in einer C O, Atmosphäre bei einem Druck von 85 mm Quecksilber einer Temperatur von 860° C., oder unter 510 bis 520 mm Quecksilber einer Temperatur von 1040° C. ausgesetzt, so erleidet dasselbe eine Dissociation. Wird der Druck bei den betreffenden Temperaturen erhöht, oder bei demselben Druck die Temperatur, wenn auch nur um ein Geringes, erniedrigt, so erfolgt Rückbildung von Ca CO<sub>3</sub>. Die Dissociationstension beträgt also bei 860° C. 85 mm Quecksilber, bei 1040° C. 510—520 mm. Ueber die Dissociationstension der Hornblende lassen sich natürlich nur sehr unbestimmte Vermuthungen anfstellen. Die Temperatur aber, bei der die Hornblende unter nicht gar zu hohen Druck noch eine Dissociation erleidet, kann nicht sehr hoch sein, was sieh aus Golgenden Betrachtungen ergibt. Man sieht zuweilen, wie dies auch sehon Herz und Küch be-

<sup>9)</sup> Hierbei kommt auch die von Lagorio angenommene und jedenfalls zu Recht bestehende Erhöhung der Temperatur durch die krystallinische Individualisirung der Grundmasse unter bestimmten Bedingungen in einzelsen Fällen in Betracht, dann aber nur in Küch's Sim als eine Wirkung der Wärme au sich, gielat dadurch, abse sie den noch füssigen Magnarest durch Temperaturechdung zum ornordiren fühlger macht.

F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, 1893, I, p. 336, p. 719, p. 721.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Sh. Hyland, Min. u. petr. Mitthell. N. F. 1889, Bd. X, p. 236.

schrieben haben, in Gesteinen mit nicht einheitlich individualisirter Grundmasse die Hormblendeschnitte, dort, wo dieselben mit Entglasungsprodukten der sonst glasigen Grundmasse umgeben sind, änsserlich mit einem allerdings meist nur recht dünnen Opacit- bezw. einem Magnetit-Pyroxen-Rand versehen, während sie an den Stellen, die an die glasige Grundmasse greuzen, frei von den Zerfullprodukten sind. Für diese Erscheimungen ist wohl nur die Küch'sche Erklärungsweise auzunehmen. Es sind eben partielle Wärmewirkungen, hervorgerufen durch lokale krystallographische Individualisirung der sonst glasig erstarrten Grundmasse, und zwar ist die Temperatur, bei welcher hier die Dissociation eintrat, genan die Schmelztemperatur der sich ausscheidenden Mikrolithen.

Ein Amphibol-lyyroxen-Andesit vom Cayambe lisst sogar dentlich zwei Perioden der Dissociation der Hornblende und der Minerahneubildung erkennen. De Gestein hat eine gemischte Grundmasse, ein Theil derselben ist mikrolithisch erstarrt, der andere glasig; diese beiden Ausbildungsarten gehen vielfach in einander über. Es liegt unabhängig von dem Charakter der Grundmasse im ganzen Schliff aus Hornblende entstandener Augit vor, der während des Anfsteigens des Magmas aus der Hornblende entstanden ist. Die Hornblende nun. die sieh nachher, als für sie günstige Bedingungen eintraten — bei einem Stillstand der Ernption oder des Aufsteigens der Lava, welche aber noch unter Druck stand — neu gebildet hatte, wurde z. Th., nachdem sich die Lava ergossen hatte, bei der theilweiseu Krystallisation des Magmas wieder dissociirt, wogegen die in dem glasig erstarrenden Magma sich frisch erhalten konnte.

Pass diese Temperaturerhöhung keine bedeutende sein kann, liegt auf der Hand, dazu hat sie natürlich stattgefunden, als die durchschuittliche Temperatur des Magmas schon ziemlich herabgesunken war, da die Individualisirung der Grundmasse doch eben den Erstarrungsmoment des Gesteins darstellt. Bei der Erstarrung dieser Gesteine, die ja durchweg Ergussgesteine (bezw. Laven) sind, ist aber ein irgendwie erheblicher Druck im Magmas nicht auzunehmen. Folglich liegt die Dissociationstemperatur der Hornblende bei gewöhnlichem Druck nur wenig über dem Schmelzpunkte der gewöhnlichen andesitischen Grundmasse, und hiermit wende ich mich gegen die Beweisführung Lagorios, wenn derselbe in der oben citirten Arbeit folgendes Experiment als ein für die Richtigkeit seiner Behauptung, dass nämlich der Opacit oder das Magnetit-Pyroxen-Aggregat durch korrodirende Wirkung eines sauren, alkalireichen Magmas zu erklären sei, entscheidendes anführt<sup>4</sup>): "Ein brannrother Biotit aus Liparit von Martinique wurde der Einwirkung eines schmelzenden Magmas, welches sauer und alkalireich war, unterworfen.

l, c. p. 462.

Nach Verlauf einer halben Stunde war dasselbe im Leclercq-Forquignon'schen Ofen flüssig geworden, hierauf kalt gestellt. Die Masse war glasig, der Glimmer zeigte aber im Dünnschliff einen opaken Samm." Hiermit ist durchaus noch nicht bewiesen, dass das Magma den Krystall angegriffen hat, denn die Opacitisirung kann anch hier eine blosse Wärmewirkung gewesen sein.

Magmatische Corrosion an Hornblende tritt hänfig auf, ohne dass dabei die Hornblende in den nicht corrodirten Theilen eine Dissociation erleidet, die corrodirende Wirkung eines Magmas ist eine löseude, durch Corrosion werden Theile von Krystallen vom Magma resorbirt und fortgeführt; corrodirende Wirkungen des Magmas können aber auch die Dissociationsvorgäuge begleiten, dies ist deutlich aus Fig. 7 zu sehen, wo eine Hornblende abgebildet ist, die eine grosse Einbuchtung und beginnende Dissociation zeigt.

Dass die Opacitisirung thatsächlich nur das Resultat einer blossen Wärmewirkung ist, habe ich durch folgenden Versuch bewiesen.

Ich habe eine grüne Horablende aus Eläolithsyenit von Frederiksvärn<sup>1</sup>) in einer Atmosphäre von CO<sub>2</sub>, so das oxydirende Wirkungen nicht eiutreten konnten, in ein grobkörniges Marmorpulver gebettet, bis zur beginnenden Gelbgluth erhitzt und 1 Sunnde auf der Temperatur, bei der eine andesitische Grundmasse kaum zusammensintert, erhalten. Die Hornblende erwies sich in einem sehr dümen Schliff als fast vollständig opacitisirt, einzelne noch erhaltene Fetzen waren in braune, stark pleochroitische Hornblende übergegangen.

Ein anderes Stück derselben Hornblende wurde unter gleichen Bedingungen ½ Stunde auf dem Gebläse sehr hoch erhitzt, nach Abkühlung zeigte sie sich geschmolzen. Die geschmolzene Masse wurde möglichst dünn geschliften. Unter dem Mikroskop zeigte sie genau dieselbe Erscheinung wie die zerfallene Hornblende in den Gesteinen, sie war vollständig in eine opacitische Masse verwandelt, die die ersten Anfänge der Individualisirung von Augit und Magnetit zeigte, wie sie im Eingang genau beschrieben ist.

Dass Hornblende geschmolzen und langsam erkaltet als Augit erstarrt, war mir natürlich bekannt; ich musste, wenn ich eine Stütze für meine Ansicht durch das Experiment beibringen wollte, die Hornblende, ohne sie zu schmelzen, durch Wärmewirkung zerlegen und zeigen, dass sich auch dann aus dem erst ent-

<sup>)</sup> Ausserdem prüße ich Vorkommen geneiner Hornblende von Arenbal und Sanzum, die sieh der Bornblende von Frederischart vollständig gleiche verhiebten. Ebesse verhieben alseit die unversienderten Hornblenden aus den nutersachten Gesteinen. — Auch die lätheren Vorkommen vom Greiner und von Russell zeigten, wenn auch nieht zu deutlicht wie die auderen Vorkommen, Veränderungen beim Gülben.

standenen Opacit wirklich Augit bildet.<sup>9</sup> Und dies ist mir, wie ich es mur wünschen konnte, geglückt. Durch eine richtige Wahl der Temperaturböhe ist es mir gelungen, die Hornblende zum Zerfall zu bringen,<sup>9</sup> und eine Nenbildung von Augit, wie in der Darstellung der diesbezüglichen Verhältnisse unter Nr. 4 beschrieben, herbeizuführen, ohne die Hornblende zu schmelzen.

Dass bei diesen Experimenten irgend welche äussere ehemische Einwirkungen auf die Hornblende ausgeschlossen waren, wird wohl nicht bezweifelt werden. Zur Controlle, ob nicht etwa der Augit durch Wärmewirkung ähnliche Dissociationserscheinungen zeigen könnte, wie die Hornblende, wurde eine Reihe von diesbezüglichen Versuchen angestellt.

Augite verschiedener Fundpunkte, alle ziemlich eisenreich und von demselben grünen Ton, wie die Augite in den untersuchten Gesteinen, manche eher noch dunkler, wurden unter den gleichen Bedingungen, wie die Hornblende, aber noch beträchtlich höher wie diese, erhitzt. Geschliffen zeigte keiner derselben, auch nach vorhergehendem mehrstündigen Glühen auf dem Gebläse, irgend welche Zersetzungserscheinungen; die Schliffe des geglühten Materials waren in nichts verschieden von denen des nicht geglühten. Ebenso verhielten sich Augite aus basaltischen Gesteinen und die Augite der hier untersuchten Gesteine selbst. — Man kann daher sagen, dass unter den Umständen, unter welchen die Hornblende Dissociationserscheinungen zeigt, der Augit dies nicht thut.

Der Opacit und die aus der Hornblende neu entstandenen Mineralien Augit und Magnetit sind nur durch Dissociation der Hornblende entstanden.

In den Andesiten des hier bearbeiteten Gebiets ist eine Verwandlung der Hornblende in Augit und Hypersthen und zwar in krystallographisch und optisch gut individualisirten Augit und Hypersthen mit Sicherbeit an vielen hundert Beispielen bewiesen, es drängt sich daher mit Gewalt die schon soviel besprochene Frage auf, ob es gerechtfertigt sei, Amphibol-Andesit von Pyroxen-Andesiten zu trennen. Diese Frage hat Zirkel in seinem Lehrbueh der Petrographie, 1894, Bd. II, p. 817, sehr eingeliend erörtert. Ich citire ihn hier wörtlich, um dann meine Bemerkungen daran anzuknüten:

<sup>4)</sup> Beim Druck dieser Arbeit kommt mir die Mittheilung des Herrn Henry S. Washington über "The magmatie alteration of certain minerals" The Journal of Geologie April-Mai 1896, p. 257—282, zn.

In derselben kommt gewanter Autor gleichzeitig mit mir und unabhängig von mir zu dem Schlusse, das die Luwandlung der Hondboole in den Gestlenen in Augst Lediglich einer Warmewiskung zusuchervlen eei, und dass dieser Vorgang mit dem bei der Eruption der Gesteine verminderten Druck in Beziehung stehe. Während Herr Washington aber, zum Thell selbst besbachtend, sich danden wesentlich auf die nicht innuer einwurfsfrein Mittelniugen in der Litteratur stütze, habe ich meine Aussicht überdess durch eine grössere Auzahl von neuen und exakt durchgeführten Versuchen bewiesen, und durch denselben angeschlossene theoretische Betrachungen klargescht und erhärtet.

<sup>2.</sup> Liegt hierbei grüne Hornblende vor, so wird dieselbe erst braum, pleochroitischer und von geringerer Ausbechungsschiefe, danade. – bei eintetender Augibildung — wird die Färbe heller, der Pleochroismus vielselwächer und die Ausfoschungsschiefe steigt bedeutend.

"Es ist häufig behauptet worden (z. B. von Gümbel, Lagorio, vom Rath, Siemiradzki), dass Pyroxen-Andesite und Hornblende-Andesite überhaupt nicht geschieden zu werden verdienten, indem es hornblendehaltige Pyroxen-Andesite und pyroxenhaltige Hornblende-Andesite gebe, ja Vorkommuisse, in denen beide Mineralien sich das Gleichgewicht halten; so hat man weiter gesagt, dass die Hornblende-Andesite vom mineralogischen Standpunkt aus betrachtet werden könnten oder müssten als augit-andesitische Grundmasse nebst ausgeschiedener Hornblende. - Wenn aber auch in der That Uebergangsglieder reichlich entwickelt sind, so schliesst deren Dasein doch noch keineswegs aus, die Endglieder als solche anzuerkennen. Wer aus diesem angeführten Grund die beiden Andesite nicht trennen zu dürfen meint, der ist auch gehalten, Albit und Anorthit zu vereinigen, zwischen denen ein noch vollkommenerer Uebergang besteht. Auf die beiden Andesite möchte man direct die Worte anwenden, mit denen Rosenbusch die Auseinanderhaltung von Leucitbasalt und Nephelinbasalt begründet, welche durch gleichzeitig Leucit und Nephelin enthaltende Glieder an manchen Lokalitäten eng mit einander verbunden sind: \_so sehr auch dieser Umstand die Abtrenuung der beiden Familien erschwert. so wenig kann er zu einer Vereinigung der in den typischen Formen doch meistens streng geschiedenen Familien berechtigen\* (Mass, Gest. 1887, II, 775); dennoch werden die beiden Andesite von ihm vereinigt. Gümbel wendet sich von einer Trennung der Andesite nach ihrem Gehalt an Pyroxen oder Amphibol deshalb ab, weil die Frage: \_In welchen Mischungsverhältnissen muss Hornblende beziehungsweise Augit vorhanden sein, nm nicht bloss als accessorischer sondern als wesentlicher Gemengtheil zu gelten?" nicht streng zu beantworten sei. Rudolph hat dem schon mit Recht entgegengehalten, dass die entscheidende Frage überhaupt nicht so formulirt werden darf, denn wer so fragt, kommt zu dem Schluss, dass z. B. auch Calcit und Magnesit nicht zu trennen sind. Bei einer Trennung nach dem Gehalt jeuer beiden Componenten handle es sich vielmehr um die Frage: Gibt es gut charakterisirte Endglieder, welche von den beiden Gemengtheilen nur oder fast nur den einen enthalten? Diese Frage muss unbedingt bejaht werden; das Dasein von Uebergangsgliedern kann dann nicht weiter überraschen. Nur in ganz seltenen Fällen wird man zweifelhaft sein, ob man es mit einem Hornblende- oder mit einem Augit-Andesit zu thun hat, und die typisch ausgebildeten Endglieder sind in manchen Zügen der Zusammensetzung und Struktur hinreichend wohl unterschieden; auch darin zeigt sich zwischen beiden ein Gegensatz, dass der Augit-Andesit, obschon seine Feldspathausscheidungen höchst basisch zu sein pflegen, nicht unbeträchtlich kieselsäurereicher ist als der normale Hornblende-Andesit, wenngleich des letzteren Feldspathe durchschnittlich etwas saurer sind, als die augit-andesitischen. Jene Zusammenfassung könnte sich übrigens nur auf den eigentlichen Angit-Andesit mit monoklinem Pyroxen

beziehen, da der Hypersthen-Andesit überhaupt nicht zu dem Hornbleude-Andesit in dem angegebenen Verhältniss steht: ebenfalls würde der Biotit-Andesit eine isolirte Stellung behaupten. - So berichtet auch Osann von den Augit-Andesiten der Sierra del Cabo de Gata, dass sich in den vielen geprüften Stücken nie eine Spur von Hornblende oder Biotit oder irgend ein Anhaltspunkt für deren frühere Anwesenheit finde. "ein hervorragender Unterschied gegenüber den Amphibol- und Biotit-Andesiten, die ausserordentlich häufig mikroskopisch Augit führen und bei denen augithaltige und -freie Glieder nicht zu trennen sind." Ebenso waren die durch Petersen von ostasiatischen Inseln untersuchten Pyroxen-Andesite in allen Fällen ganz frei von Hornblende oder Glimmer. Nach Küch kann in dem grossen Eruptionsgebiet von Colombia weder in dem gleichzeitigen Auftreten von Pyroxen-Andesit und Amphibol-Andesit an demselben Vulkan, noch in dem Vorkommen von Andesiten mit beiden Mineralien ein Grund für die Undurchführbarkeit einer Trennung zwischen beiden gefunden werden; denn einerseits bilden an den Vulkanen die einzelnen Lavaströme besondere, abgeschlossene, geologische Körper, und hier würde eine Unterscheidung dann nur ungerechtfertigt sein, wenn derselbe Lavastrom ohne das Vorhandensein chemischer Differenzen unregelmässig bald als Pyroxen-Andesit, bald als Amphibol-Andesit erstarrt wäre, was aber nicht bekannt zu sein scheint; "der zweite Punkt beweist nur, dass die beiden Andesite nicht zwei scharf getrennte Gruppen, sondern dass sie durch Uebergänge mit einander verbunden sind, ein Verhältnüss, welches gradezu charakterisch für jedes petrographische System ist".

Noch ein anderer Grund ist für die nothwendig erscheinende Vereinigung beider Andesite aufgeführt worden. Nachdem erkannt war, dass früh ausgeschiedene Hornblende-Individuen durch magmatische Beeinflussung in Aggregate von Augitpartikeln randlich umgesetzt werden können, wurde durch von Lasaulx (Niederrhein. Ges. 1884, p. 154) die Vorstellung geltend gemacht, dass dies auch im grösseren Massstabe möglich gewesen sei, dass der Augitgehalt solcher Andesite zum grossen Theil nur eine Neuproduktion aus früheren, durch das Magma wieder zur Einschmelzung gebrachten Hornblende-Individnen darstelle. Hatch hat diese Auschauung gelegentlich der Beschreibung der Gesteine des Pichupichu bei Arequipa weiter geführt; seiner Meinung nach spricht sich die Zwecklosigkeit einer Auseinanderhaltung der beiden Andesite auch darin aus, dass die Gesteine mit viel (uneingeschmolzener) Hornblende und wenig Augit allmählich einerseits durch Abnahme, d. h. durch Einschmelzung der Hornblende, andererseits durch Zunahme des eben in Folge davon neu erzeugten Pyroxens in Pyroxen-Andesit verlaufen. Doch ist es immerhin sehr fraglich, ob grössere Mengen von Augit so aus der Hornblende entstehen können. Die grösseren Augite würden überhaupt wohl kaum mit ehemaliger Hornblende genetisch verknüpft werden können, sondern höchstens die der Grundmasse. Einen hornblendefreien Augit-Andesit deshalb in unmittelbarste Verbindung mit einem Hornblende-Andesit zu bringen. weil der Augit des ersteren in einer früheren magmatischen Periode sich möglicherweise z. Th. in dem Zustand der Horublende befunden haben könnte, scheint kein naturwissenschaftliches Verfahren. Der Satz von Hatch: "Hand in Hand mit der Auflösung der Hornblende geht eine Zunahme an Pyroxen und Magnetit", findet übrigens gleich schon seine Widerlegung bei dem von ihm zuerst besprochenen Gestein; für dieses, welches von Bisilikaten nur durch Einschmelzung veränderte Hornblende enthält, ist er genöthigt auzufführen, es sei eigenthümlich, dass bei einem so hohen Grade der Einschmelzung gleichwohl keine neuen Pyroxene gebildet worden seien (Min, u. petr. Mittheil., N. F. VII., 1886, p. 342). Für die untersuchten Andesite von Perú und Bolivia betont Rudolph, dass ein reichliches Auftreten unveränderter Hornbleude an sich kein Zurücktreten des Augits bedingt, wie auch umgekehrt eine reichliche Augitmenge nicht das Dasein zahlreicher Hornblenden unbedingt ausschliesst, es sei daher bei einer Vergleichung der örtlich und geologisch zusammengehörigen Gesteine nicht wahrscheinlich, dass der Augitgehalt mit einer Einschmelzung von Hornblende in Verbindung steht (ebendas, IX. 1888, p. 317). Für die Hypersthen-Andesite aber entbehrt die Hypothese selbst jener scheinbaren Begründung, welche in der beobachteten randlichen Neuprodnktion von Augit aus Hornblende für die Herausbildung der Augit-Andesite gegeben ist; denn ein aualoges Hervorgeben von Hypersthen aus Hornblende ist bis jetzt überhaupt nicht mit Sicherheit konstatirt worden.

Zirkel führt hier zwei Gründe au, anf welche fussend eine Vereinigung von Amphibol-Andesit und Pyroxen-Andesit befürwortet worden ist; das gleichzeitige Auftreten von Amphibol und Pyroxen, die in den Andesiten in allen möglichen gegenseitigen Mengenverhältnissen nebeneinander vorkommen, und die Thatsache, dass Pyroxen in den Gesteinen als aus Amphibol entstanden aufzufüssen ist. Jenen weist er vom mineralogischertographischen Standpunkt seharf zurück. Letzteren bezeichnet er als einen fraglichen, da die grösseren, als Einsprenglinge auftretenden Augite wohl kaum nitt ehemaliger Hornblende verknüpft werden könnten. In den hier bearbeiteten Gesteinen habe ich jedoch mit voller Sicherheit eine Umwandlung der Hornblende in Pyroxen und zwar monoklinen wie rhombischen erkannt, und dieser tritt gbenso wie die ehemalige Hornblende als gut charakterisiter Einsprengling auf.<sup>7</sup>)

Wenn Hatch es eigenthümlich findet, dass bei einer vollständigen Einsehmelzung, will sagen Dissociation der Hornblende gleichwohl kein neuer Pyroxen gebildet sei, so

Ueber die genetischen Beziehungen der Grundmassen-Augite zu der Hornblende werde ich später Gelegenheit nehmen, mich zu äussern.

ist sein Erstannen allein dadurch begründet und zu erklären, dass er sich nicht von der Anschauung der "Einschmelzung" freinnachen kounte und den Zerfall der Hornblende in seinem Wesen nicht erkannte. Er wusste nicht, dass sein Einschmelzungsprodukt der Hornblende, der Opacit, das eisenreiche Silikat, gewissermassen latenter Angit und Magneiti ist.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Stübel ist es mir möglich gemacht worden, die etwa 40 Schliffe, welche Hatch von den Gesteinen des Pichupiehn hatte aufertigen lassen und die in dem Besitz des Herrn Dr. Stübel sind, nochmals eingehend zu untersuchen. Nur in zwei von diesen 40 Schliffen war der Zerfall der Hornblende mit Erfolg zu studiren.

Wenn Rudolph sagt: Es sei bei einer Vergleichung der örtlich und geologisch zusammengehörigen Gesteine nicht wahrscheinlich, dass der Angitgehalt mit einer Einschnetzung der Hornblende in Verbindung steht, so kann ich dagegen eben nur die Thatsache anführen, dass in den Andesiten und Daciten des hier bearbeiteten Gebiets Hornblende sich in Angit und Magnetit verwandelt.

Es liegt nun die Frage vor, ob zwei Gesteine, deren Verschiedenheit allein eine Funktion des Ernptionsvorganges, dem sie ihre Entstehung verdanken, ist, mit verschiedenen Namen zu belegen sind oder nicht.

Soll die Genesis der Gesteine bei deren Benemung den Ansschlag geben, so könnte man in die Lage kommen, ein Gestein, das keine Spar von Hornblende, aber reichlich ans Hornblende entstandenen Pyroxen enthält, wofür zahreiche Beispiele vorliegen. Hornblende-Andesit nennen zu müssen, wogegen man andererseits, wenn man nach dem thatsächlichen Bestand der das Gestein zusammensetzenden Mineralien urthellen will, zuweilen ein Gestein, welches als Einsprenglinge ansser Feldspath mur vollständig zerfallene Hornblende, deren Zersetzungsprodukte sich noch nicht individualisirt haben, bei denen unan ans dem Opacit nur in äusserst feinen Partikelchen den Angit sieh herausheben sieht, einen Pyroxen-Andesit neunen müsste, was doch eben so wenig zulässig ist, wie das andere Verfahren. Am wenigsten dankbar aber ist es, einen Mittelweg einzuschlagen, und trotzdem nuss ich mich mit einem solchen begnügen, ein Mal in Anbetracht des hier zur Betrachtung kommenden beschränkten Materials,<sup>5)</sup> das andere Mal, da es mir bisher nicht gelungen ist, ein anderes Unterscheidungsmerkmal für die Audesite ausfändig zu machen. Einer Abschaffung der bis jetzt gebrüuchlichen Eintheilungsweise das Wort zu reden vermag ich nicht, da ein Angit-Andesit, wie man ihn in seiner typischen Ausbildung ver sich hat,

Es müssten Andesite anderer Fundpunkte vorher noch eingehend untersucht werden.

niemals ein Hornbleude-Andesit ist, mag der Angit direkt ans dem Magma ausgeschieden oder ein Umsetzungsprodukt der Hornblende sein. Schwierig und sehr willkürlich ist es, Gesteine mit zerfallener Hornblende unter Beibehaltung der Gruppen Pyroxen-Andesit, Pyroxen-Amphibol-Andesit und Amphibol-Andesit mit einem Namen zu belegen, aber es bleibt mir nichts Anderes übrig: ich nenne die Gesteine noch Hornblende-Andesite, wenn sich die Dissociationsprodukte der Hornblende noch nicht vollkommen individualisirt haben, Mit anderen Worten, enthält das Gestein zerfallene Hornblende, so ist es Hornblende-Andesit, enthält es neugebildeten Pyroxen, so ist es Pyroxen-Andesit. Eine solche Bezeichnung ist natürlich nur ein Nothbehelf. — Eben so wenig wie die Selbsfändigkeit eines Pyroxen-Andesites und Amphibol-Andesites will ich die eines Amphibol-Pyroxen-Andesites bestreiten; auch hier mag der Pyroxen deutlich nachweisbar sekundär, also ans Hornblende entstanden, oder primäres Ausscheidungsprodukt aus dem Magma sein. Der Amphibol-Pyroxen-Andesit ist in dem Zustand, in dem wir ihn finden, ein Gestein, welches als Einsprenglinge Amphibol und Pyroxen enthält, deshalb müssen wir es, wenn wir überhaupt die Andesite nach den farbigen Gemengetheilen klassifieiren wollen, einen Amphibol-Pyroxen-Andesit nemmen.

Zum Schlinss noch einige Bemerkungen: Enthält ein Gestein neben unveränderter Hornblende in amüliernd gleicher Menge Pyroxen, der ans Hornblende entstanden ist, so liegt folgeude Erklärung sehr nahe: Das Magma drang aus tiefen Regionen, wo sich schon Hornblende gebildet hatte, in der Spalte oder dem Kanal des Vulkaus in die Höhe, ohne jedoch fürs Erste zur Eruption zu gelangen; dabei verminderte sich der Druck, die Temperatur blieb recht hoch; so musste die Hornblende eine Dissociation erleiden, aus ihren Zerfallprodukten bildete sich Pyroxen und Magnetit; in diesem Zustand erhielt sich das Magma eine Zeit lang, wobei aber die Temperatur allmühlich sauk; sank sie unter die Grenze, für welche der vorhandene Druck, unter dem das Magma stand, die Dissociationstension ist, so kounte sich wieder Hornblende aus dem Magma ausscheiden, Dieses Magma nun, das also aus Hornblende entstandenen Pyroxen und frische Hornblende enthält, kommt zur Eruption und erstarrt, ohne eine weitere Veränderung zu erleiden. Belege für derartige Erscheinungen sind in den hier bearbeiteten Gesteinen mehrfach vorhanden. Diese zweite Generation der Hornblende-Einsprenglinge konnte dann, wie es ein Gestein vom Cavambe zeigt, ebenfalls eine wenn auch nur theilweise Dissociation erleiden. Dies geschah, als das Magma oder richtiger die noch flüssige Grundmasse nach dem Ergusse, also nach Aufhebung des Druckes, plötzlich krystallin erstarrte, da bei dem plötzlichen Uebergang des Magmas, dessen Temperatur noch etwas höher als die Schmelztemperatur des Gesteinsglases, aber niedriger als die des Feldspaths war, in den festen und zwar krystallinen Zustand eine gewisse Wärmemenge frei wurde. Diese erwärmte dann äusserlich die Hornblende bei dem geringen Druck, unter dem dieselbe dann stand, über die Dissociationstemperatur, nämlich bis zum Schmelzpunkt der sich ausscheidenden Mineralien.

### 4. Olivin.

Dieses Mineral ist in einigen Andesiten und Daciten recht häufig, besonders tritt es in den Pyroxen-Andesiten der Angochagua-Kette hervor, in denen es den Augit zuweilen an Zahl und Grösse der Krystalle übertrifft. Meist tritt der Olivin in spitz rhombischen Formen, die sich wohl auf die Flächen 2 P \( \frac{0}{\infty} \) (021) zur\( \text{ckf\( \text{u}\) hren lassen,} \) auf, aber anch längliche rechteckige Durchschuitte nach ∞ P ∞ (010) und ∞ P (110) sind nicht selten; öfters fehlen diesen bestimmte Endbegrenzungen. Vielfach sind die Unwisse der Krystalle nicht scharf erhalten, sondern durch Einwirkung des Magmas verrundet. Einbuchtungen der Grundmasse in die Krystalle sind nicht vorhanden. Eine grobe unregelmässige Zerklijftung ist fast an jedem Schnitt zu beobachten, auch tritt nicht selten eine recht deutliche Spaltbarkeit nach olt (001) auf. Die Polarisatioustöne des Olivins sind häntig auffallend niedrig, sie wechseln vielfach nur zwischen weiss und gelb der ersten Ordnung, selten übertreffen sie die des Augits. Für gewöhnlich ist der Olivin vollkommen klar und nicht gefärbt, aber in einigen Vorkommnissen des Angochagua-Gebirges beobachtet man anfangs randliche, allmählich aber nach innen immer weiter fortschreitende Ausscheidung von Branneisen. Die Krystalle nehmen dadurch eine von innen nach aussen an Intensität allmählich zunehmende rothbraume Färbung au; mit dieser ist nicht die Entstehung eines merkbaren Pleochroismus verbunden, wohl aber eine Veränderung in dem Verhalten der betreffenden Theile des Olivius bei gekrenzten Nicols. und zwar im Verhältniss zur Menge des ansgeschiedenen Eisenoxydhydrats. Es tritt nämlich in den so verwandelten Olivinen eine von dem frischen Kern nach aussen fortsehreitende undulöse Auslöschung auf, ähnlich wie bei einem einfach zonar aufgebauten Feldspath, so dass also die optische Orientirung des Minerals nach Maassgabe des ansgeschiedenen Eisenoxydhydrats eine Veränderung erleidet. Ob der Olivin hierbei eine tiefgreifende chemische Veränderung erfährt oder nur zu einem eisenärmeren, dem Forsterit näherstehenden Silikat wird, lässt sich nicht entscheiden. Mit Serpentinisirung und damit verbundener Branneisenausscheidung hat diese Umwandlung des Olivins keine Aehnlichkeit. Der Olivin zeigt in diesen Gesteinen, aber unabhängig von dem Auftreten der eben beschriebenen Zersetzungserscheinung, vielfach einen diehten Kranz von Augitkörnehen.

Eine eigentliche von aussen und den groben Sprüngen nach dem Innern fortschreitende Serpentinisirung, die so vielfach beschrieben wird, tritt bei den hier bearbeitenden Gesteinen nur einmal, dann aber auch sehr charakteristisch in einem Pyroxen-Amphibol-Audesit auf, der in losen Blöcken an der Gletschermoräne des Yana-Corral (4200—4500 m) am Cayambe gefunden ist.

### 5. Quarz.

Derselbe tritt als wesentlicher und primärer Bestandtheil in den dieser Arbeit zu Grunde liegenden Gesteinen nur in den Daeiten auf. In idiomorphen Krystallen findet er sich niemals, sondern stets in abgerundeten und z. Th. sehr tief eingebuchteten Körnern von zuweilen beträchtlicher Grösse. In den Daeiten beim Dorfe Puellaro') am S.O.-Fuss des Mojanda hat er manchmal eine schön roseurothe Farbe. An Einschlüssen ist der Quarz im Ganzen sehr arm, nur hie und da enthält er kleine runde Glaspartikelchen oder auch wohl Gasbläschen eingeschlossen. In vereinzelten Schnitten sind wohl anch ziemlich scharfe, sich unter 60° schneidende Spaltrisse zu heobachten.

In dem Dacit vom Fnyafnya und dem Hornblende-Andesit des Cayambe, in welch letzterem er aber ämsserst selten ist, hat der Quarz zuweilen einen deutlichen Rand von Angitkörnehen.

# 6. Tridymit

ist in diesen Gesteinen nicht häufig. Makroskopisch ist er sehr selten dentlich zu erkennen.

In den Schliffen tritt er als ein Aggregat auf, das von dachziegelartig aufeinander liegenden Schüppehen gebildet wird.

# 7. Glimmer

spielt in den Gesteinen des Ibarra-Beckens und des Cayambe eine ganz unbedeutende Rolle, er tritt nur in vereinzelten Fetzen in den Daciten vom Fuss des Mojanda und in den Hornbleude-Andesiten vom Nordfuss des Cayambe auf. Seinem optischen Verhalten nach gehört er zur Biotitreihe.

tritt nicht hänfig in den Hornblende-Andesiten in kurzen, dicken, höchstens 0,2 mm messenden Säulchen auf.

Th. Wolf: Neues Jahrbuch für Min. u. s. w., 1874, p. 377, und G. vom Rath: Zeitsehr. der deutschen geol. Gesellschaft 1875, Bd. XXVII, p. 302.

### 9. Magnetit.

Als dieses Mineral wurde, wie sehon bei Besprechung der Hornblende gesagt, all das sehwarze Material bestimmt, welches im Schliff ziemtlich seharfe rechteckige Umrisse und metallartig glänzende Oberfläche zeigte; in wie weit diese Bestimmung auf Richtigkeit oder Genaufgkeit Anspruch hat, mass einer eingehenden Untersuchung solcher Schnitte vorbehalten bleiben. Ich glaube aber sehon jetzt die Annahme aussprechen zu dürfen, dass ein grosser Theil dieser Schnitte auf ein stark eisenhaltiges Silikat zurückzuführen ist.

#### 10. Grundmasse.

Die Grundmasse der Andesite und Dacite ist ein Gemenge von Feldspath-Augit- und Magnetitkryställchen, die in einem mehr oder weniger individualisirten, zuweilen globulitisch gekörnelten, dunkleren oder helleren Glase oder in einem änsserst feinen Filz von submikroskopischen, nicht näher zu bestimmenden Individuen liegen, Das Mengenverhältniss der verschiedenen Componenten Feldspath, Augit und Erz unter sich und zu der glasigen oder entglasten Basis ist ein sehr verschiedenes. Der Feldspath wiegt jedoch stets bei weitem gegen den Augit vor, wenn dieser auch zuweilen recht häufig wird. Feldspath, Augit und Magnetit bilden einmal den bei weitem grössten Theil der Grundmasse und sind nur durch ganz geringe Menge von Basis mit einander verkittet oder die Basis herrscht vor und die Kryställchen der erwähnten Mineralien liegen, nur etwa die Hälfte des Raumes oder noch weniger einnehmend, in dieser eingebettet. Gewissermaassen eine Zwischenstufe in dieser äusserst mannigfaltigen und wechselnden Struktur der Grundmasse bildet der glasgetränkte Mikrolithenfilz, der besonders typisch dann in Erscheinung tritt, wenn die Feldspäthehen recht zahlreich vorhanden sind, aber noch nicht bestimmte Begrenzungen zeigen und z. Th. mit einander verschmelzen oder in numerklichem Uebergang sich in der glasigen Basis verlieren. Die glasige Basis ist meist graubrann gefärbt oder, wenn sie stark globulitisch ist, vollständig undurchsichtig, schwarz. In einzelnen Fällen konnte zwischen den Globuliten und kleinen Augitkörnchen, die bis zu einer Grösse von 0,0005 mm heruntersinken, dentliche Uebergänge beobachtet werden, so dass man wohl mit einiger Sicherheit schliessen kann, dass ein Theil der Globuliten äusserst kleine, das Licht, der Totalreflexion wegen, nicht durchlassende Augitkryställchen sind. Die Augite der Grandmasse sind zuweilen durch Verwitterung und dadurch bedingte Brauneisenausscheidung gelb und braun gefärbt, wodurch die Grundmasse einen röthlichen Ton bekommt. In einigen Gesteinen bilden sich in der Grundmasse, wenn dieselbe nur oder doch zum grössten Theil aus submikroskopischen, jedenfalls nicht bestimmt umgrenzten Krystallindividuen aufgebaut ist, um Einsprenglinge herum oder anch selbständig untretend aureolenartige Concretionen der Feldspathsubstanz, indem sich die feinsten Krystallnädelchen oder Mikrolithen unter Aussonderung der Augfunikrolithen oder Kryställnädelchen in gewissen, meist kugeligen Complexen parallel, nicht radial anordnen und dann zwischen gekreuzten Nicols alle genan zugleich auslöschen. Die Grundmasse bekommt dabei ein bei schwacher Vergrüsserung hellgeflecktes Aussehen. Audererseits sieht man aber auch wieder die Grundmasse durch schlieren- oder aureolenartige Gebilde auch bei gekreuzten Nicols dunkel gefleckt, in dem die sich parallel anordnenden Feldspathmikrolithen das ganze in der Grundmasse vorhandene Magnetitmaterial in sich aufnehmen, welches dann ein Aufleuchten der Feldspathoncretion gegenißer dem umgebenden Theil der Grundmasse bei gekreuzten Nicols verhündert.

In einem Augit-Hornblende-Andesit vom Cusin heben sich aus der äusserst fein struitten Grundmasse lappig zerrissene, einheitlich aber schwach polarisirende Partieen hervor, die eine grosse Meuge nicht oder wenig individualisirter Grundmassentheitlehen unwachsen und raudlich unbestimmt wieder mit der Grundmasse verfliessen. Allem Anschein nach sind es Feldspathausscheidungen, die bei schneller Individualisirung nach Art der Entstehung der granophyrischen Verwachsung von Feldspath und Quarz die mit ihnen zugleich erstarrenden Grundmassentheitlehen nicht ausstossen komteu.

Die Amphilol-Andesite und Pyroxen-Amphibol-Andesite des Cayambe zeigen vielfach eine auffallend schuell wechselnde Struktur der Grundmasse. Schon maktroskopisch sieht man, dass das Gestein in ganz kleinen, aber auch beträchtlich anwachsenden Raunttheilen in plötzlichem Uebergang eine binssteinartige Auflockerung erfährt, wobei dann die Grundmasse ein seidengläuzendes, glasiges Aussehen bekommt. Unter den Mikroskop bestätigt sich diese Beobachtung; die im allgemeinen typisch hyalopilitische oder anch pilotaxitische Grundmasse geht plötzlich in eine rein glasige über, die keine Spur von Individnalisirung zeigt. Dieser Wechsel im Charakter der Grundmasse kann innerhalb desselben Schliffs so häufig werden, dass man die Grundmasse gradezn eine gemischte nennen muss. Die Grenzen, in denen sich diese hyalopilitischen und glasigen Grundmasse durch lokale hyalopilitische Ansbildung gefleckt, bald zeigt dies die hyalopilitische durch lokale glasige Ausbildung.

In diesen Gesteinen und besonders typisch in einigen Hornblende-Andesiten vom Yaua-Corral-Gletscher zeigen sich in der glasigen Grundmasse zahlreiche Trichite, Margarite und Longulite und, meist um Einsprenglinge herum, grosse, aber ihrer chemischen Natur nach nicht näher zu bestimmende Psendosphärolithe. Dem hohen SiO<sub>4</sub>-gehalt des Gesteins nach, er beträgt etwa 64 %,, wäre ja wohl die Annahme berechtigt, dass die Pseudosphärolithe sich aus Feldspath und Quarznädelchen aufbanten, mikroskopisch nachzuweisen sind diese beiden Mineralien jedoch nicht. Zonar angehäufte Eisenoxyd- oder Hydroxydmassen weisen in den Sphärolithen hänfig auf concentrisch-schaligen Aufbau der Gebilde hin: mit dendritischen Erzpartieen sind sie fast stets durchwachsen.

Die Dacite weichen in einigen wenigen Vorkommuissen in der Ansbildung der Grundmasse von dem Typus der andesitischen ab, sie nähert sich in einigen Gesteinen vom Südfuss des Mojanda dem hypidiomorphkörnigen Charakter der trachytischen Grundmasse. Die äusserst kleinen und z. Th. nudulös auslöschenden Körnchen, die wahrscheinlich Feldspath und Quarz sind, werden dann häufig durch haarfeine nadelförmige Mikrolithen eines Bisilikats, das durch Brauneisenausscheidung sehr dunkel gefärbt und nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist, einzeln oder in grösseren Gruppen abgegrenzt, so dass man ein sehr feines dunkles Netz sieht, dessen Maschen mit einem oder auch mehreren Kryställehen ausgefüllt sind.

Die Feldspathkryställehen der Grundmasse sind, wie sehon bei Besprechung dieses Minerals angegeben wurde, fast stets zonar anfgebaute Individuen, die iltrem chemischen Charakter nach in den verschiedenen Zonen in den weitesten Grenzen, vom Anorthit bis zum Albit schwanken. Charakteristisch ist, dass sich um dieselben in einigen Gesteinen, wenn im allgemeinen ihre Acidität äusserlich etwa bis zum Andesin heraufreicht, dünne, ziemlich scharf absetzende Häutchen von Albit ausscheiden, die auch zackige Ansläufer in die Basis aussenden und bei deren Betrachtung man unwillkürlich am die bartartigen Gebilde um die Quarz- und Feldspath-Einspreuglinge der Granophyre erinnert wird.

# B. Charakterisirung der einzelnen Gesteine und Vorkommen derselben.

1. Pyroxen-Andesite.

#### El Mojanda.

Im Vorland des Mojanda findet sich in Felsen unter den n\(\text{ichtigen Triffmassen,}\) an Puente de Turu (1728 m) im Rio Gnaillabamba anstehend ein g\(\text{ichtigen Triffmassen,}\) dichtes, festes Gestein mit g\(\text{fattem, fast splittrigenn Bruch. Als Einsprenglinge enth\(\text{iit}\) it es

ziemlich zahlreiche nach  $\infty$  P $\stackrel{\sim}{\infty}$  (610) tafelförmige, vollkommen klare und einander parallel angeordnete, bis Centimeter grosse Plagioklase und kleine schwarze Angitkörmehen. Unter dem Mikroskop erweisen sich die Feldspathe fast innner durch magmatische Wirkungen stark corroditt. Die Grundmasse ist hyalopilitisch mit ziemlich viel Angitkörnehen und Sänlehen neben den Feldspäthen. Sie enthölt in feinsten Partikelehen wie in grösseren Massen Kalkspath, dessen Ursprung nicht mit Sicherheit festzustellen ist. Da das Gestein den Eindruck eines durchaus frischen macht, ist mit chijger Wahrscheinlichkeit wohl eine Infiltration von Calcinmearhonat auzunehmen. Der Kalkspath gibt häufig Veranlassung zur Erscheinung des Websky-Bertrand'schen Interferengkreuzes,

Kurz oberhalb Alchipichi (2102 m) Aufstieg nach der Ebene von Malchingmi. Säulenförmige Lava zwischen den Tuffen, dunkelgraues, sehr festes Gestein mit ziemlich glattem Bruch, die Grandmasse ist pilotaxitisch, sie euthält recht viel Augit und nicht wenig Erz. Die Feldspathleistehen zeigen wenig fluidale Anordunng, liegen meist vollständig regellos durcheinander. Im Allgemeinen macht die Grundmasse einen Eindruck, wie man sie hel den Basalten gewöhnlich sieht. Die Feldspath-Einsprenglinge, bis 5 nm gross, sind ziemlich selten. Augit tritt nur gauz vereinzelt als Einsprenling auf.

Lava von der Chorrera in mächtigen (ca. 200') Massen in Tnff. in Sänlen zerspalten, Rio Pisque. In einer tiefschwarzen Grundmasse mit ziemlich glattem Bruch liegen, nicht grade sehr häufig, nach  $\approx P \stackrel{\sim}{\sim} (010)$  plattenförnige und einander parallel gerichtete, klare Plagioklaskrystalle, die bis zu einer Grösse von 2 em auwachsen. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Grundmasse aus sehr feinen, vielfach verzwillingten Plagioklasleistehen besteht und etwa halb soviel kleinen Augitkörnchen, die in einer globuhitisch gekörnelten, vollkommen undurchsichtigen Glasbasis liegen. Augit tritt als Einsprengling uttr sehr sellen auf. Die Lava liegt auch in einer schlackigen Varietät vor. Bei ihrer äusserlichen Aehnlichkeit mit dem Gestein von dem Puente de Turn erweist sie sich unter dem Mikroskop als recht verschieden von diesem ersteren.

Santo Domingo, Ostufer von Caricocha. Schlackige, graue, anch bisweilen gelbliche Laven. Sie bilden wohl die besten Typen der Angit-Andesite. Die weissen Plagioklase und grüulichen Augite, beide uicht über 3 mm gross werdend, heben sich gut aus der grauen bis gelblichen Grundmasse hervor. Letztere wird von dicht gedrängten Feldspathleistehen und Augitsäulchen und Körnehen gebildet, die durch wenig kryptokrystallin entglaste Basis verkittet sind. Auch an Erzkörnehen ist die Grundmasse ziemlich reich. Fluidale Struktur derselben ist besonders um die Einsprenglinge herum darch die Plagioklasleistehen gut ansgeprägt.

Yana-urcu. Schwarze feste und schwere Gesteine, z. Th. mit ziemlich glattem Bruch. Die Feldspath-Einsprenglinge sind sehr zahlreich aber klein (1,5 mm) und glasig. daher erst bei genanerer Betrachtung zu erkennen. Anch die Angite treten wegen ihrer gerüngen Grösse und dunklen Färbung nur sehr wenig aus der schwarzen Grundmasse hervor. Die Grundmasse wird der Hanptsache nach gebildet von einer glasigen Basis, die globulitisch gekörnelt und vollkommen oder weniger undurchsichtig oder auch braum, an einigen Stellen aber auch klar ist. In dieser Basis liegen dann, nicht ganz soviel Ranm wie diese einnehmend. Feldspath und Angüktyställchen. Die Feldspäthe der Grundmasse werden zuweilen so gross, dass sie allmählich zu den Einsprengfungen hünüber leiten.

Guarmicocha. Dunkle und hellere graublaue bis graubrame Gesteine, zuweilen mit stark porphyrischem Habitus. Die weissen, auch wohl geblichen, nicht sehr grossen aber recht zahlreichen Feldspath-Einsprenglinge heben sieh ans der dunkleren Grundmasse, die für das blosse Auge dieht erscheim, unter dem Mikroskop sieh aber als ein mehr oder weniger feiner Mikrolitheufilz mit einigen Augit- und Erzkörnehen erweist, recht deutlich hervor. Angit-Einsprenglinge sind nicht häufig, in einigen Varietäten sehr selten, makroskopisch sind sie schlecht zu erkennen. In der Grundmasse dieser Gesteine treten die anwedenartigen Concretionen von Feldspath-Mikrolithen auf, die bei Beschreibung der Grundmasse erwähnt wurden. Einige Handstücke dieser Laven machen den Eindruck, als seien es entaxitische Varietäten; in Wirklichkeit sind es aber doch wohl durch irgend welchen Vorgang in grobe, auch sehr feine Stückehen mit oft scharfen Kauten und Ecken zertfümmerte Laven, die dann durch ein der Lava chemisch sehr nahe verwandtes Magma wieder verkittet wurden.

#### Imbabura.

Typische Augit-Andesite treten an dem Imbabura hinter Hornblende- und Hornblende-Augit-Andesite ziemlich zurück.') Z. Th. repräsentiren sie schon Uebergänge in die Hornblende-Andesite. Der Uebergang wird jedoch nicht dadurch, dass als charakteristischer Einsprengling neben Augit auch Hornblende auftritt, eingeleitet, sondern dadurch, dass der Augit, der offenbar ein Neubildungsprodukt aus zerfallener Hornblende darstellt, sieh noch nicht bis zu einer gewissen Höhe individualisirt hat und in diesem, man möchte sagen Embryonalzustand, von einem unbefangenen Beobachter eher zerfallene Hornblende als werdender Augit genannt würde.

Die Gesteine liegen hier vor von den Fundpunkten: Wasserfall. Grund der Caldera, 3950 m, vom linken Calderagehänge im oberen Theil ca. 4100 m. aus dem

Vergl.; C. W. Gümbel. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der K. Bayr. Akademie der Wissenschaften. München 1881, M., p. 352,

Hintergrund der Caldera, aus der Quebrada seea. Von Derrumbo del Asaya, S. Pablococha, von der Quebrada, welche von der Südwestseite des Berges bei Asaya herabkommt, zwischen Asaya und Humau, vom Hauptberg; aus der Chorrera de Peguche; von dem kleinen Kegel am S.S.W.-Fuss bei Prefiadillas, Laguna de San Pablo, Quebrada de Agna longa de Jaramillo, Quebrada de las Piedras bei Tanguarin, N.W.-Seite vom Imbabura. Hinter San Antonio am Wege nach Hatuntaqui, anstehend N.W. des Berges.

Es sind zum grössten Theil dunkelgraublane, zuweilen anch rothe und brännlich gelbe Farbe annehmende compacte, auch wöhl schlackige spec, schwere Gesteine, die meist zienlich ebenen Bruch laben. Ans der dunklen oder auch rothen Grundmasse heben sieh die meist sehr zahlreichen, aber stets recht kleinen, nicht fiber 1,5 mm grossen weissen, zuweilen auch klaren Feldspathe recht deutlich beraus. Der Angit ist nicht sehr häufig. Bei den augitreichsten Varietäten kommt auf 1 qem Gestein höchstens etwa 4 omm Angit.

An Grösse übertrifft der Angit den Feblspath bei weitem, die Krystalle und laufwerke von bis zu etwa 6 Krystallkörnern, die die sog. Augitaugen bilden — makroskopisch nicht zu miterscheiden —, werden bis zu 7 und 8 mm gross. In der dunklen Grundmasse sind sie ihrer tief grünen Farbe wegen schlecht, sehr gut aber in der rothen Grundmasse zu erkennen. Die Grundmasse ist meist pilotaxitisch oder hyaboplitisch, in einzelnen Fällen muss sie auch wohl als "glasgetränkter Mikrolitheufilz" bezeichnet werden. Bei den Gesteinen ans der Chorrera de Pegucha wird sie von einer glasigen, globnlitisch gekörnelten Basis und zahlreichen, in diese eingebetteten, gut begreuzten Feldspathkryställchen gebildet. Der Augit dieser Gesteine ist zum grossen Theil ein aus Hornblende entstandener.

### Cuvilche.

Die Augit-Andesite herrschen hier unbedingt. Es sind schwarze, dunkel oder auch hellgrüne, bisweilen auch röthliche, zieutlich feste und compacte Gesteine; auch schlackige Varietäten sind vertreten. Der porphyrische Charakter tritt, je nach dem die Feldspath-Einsprenglinge sehr klein bleiben, dann fast noch zur Grundmasse gerechnet werden köunen und klar sind oder stärker anwachsen, bis zu 4 mm gross werden und weiss aus der meist dunklen Grundmasse aufleuchten, mehr oder weniger zurück. Angit ist makroskopisch wegen seiner dunkelgrünen Farbe meist erst bei genauer Betrachtung als solcher deutlich zu erkennen. Die Grundmasse ist pilotaxitisch bis hyalopilitisch, Augit nimmt nicht unbeträchtlichen Autheil an der Zusammensetzung derselben. Charakterisirt sind diese Gesteine vornehmlich dadurch, dass der Angit vielfach grosse Erzmengen ein-

geschlossen enthält oder einen dicken, oft unregelmässigen Erzrand hat, auch zuweilen in anfallend hornblendeälndlichen Schnitten sich darbietet, was darand hinweist, dass er aus Hornblende entstanden ist. Die Gestelne vom Gipfel des Cunru enthalten ganz vereinzelt kleine Hornblenden und Olivine, die aber makroskopisch nicht zu erkennen sind.

#### Casin.

Die Gesteine sind, was ihre ämseren Eigenschatten betrifft, sehr verschieden; sie sind compact und schlackig, weich und zerreiblich und sehr fest und schwanken in der Färbung sehr auffallend; sie sind hell, fast weiss, grau und schwarz, roth, gelb und bram. Als gemeinsames Charakteristikum haben sie aber eine scharf ausgeprägte porphyrische Struktur, die besonders unter dem Mikroskop hervortritt. Makroskopisch hebt sich der Feldspath, je nachden er glasig oder weiss und die Grundmasse hell, roth oder dunkel gefärbt ist, mehr oder weniger heraus. Der Augit ist in einigen Varieititen recht häufig, in anderen wieder ziemlich selten. Die Grundmasse besteht meist aus einem glasgetränkten Mikrolithenfilz, zuweilen auch aus braunen oder hellem Glas, in dem nicht sehr viele, mässig gut begrenzte, sehr kleine Feldspäthe schwimmen. Hyalopilitischen Charakter nimmt die Grundmasse nicht an.

#### Angochagua-Gebirge.

Die Gesteine, deren Farbe durchweg in duukleren und helleren grauen Tönen schwanken, sind recht feste compacte Laven. Feldspath tritt in ihnen als Einsprengling sehr zurück. Als typische Angit-Andesite sind sie an der Loma de Canamballa entwickelt.

An der Yagnarcocha, der Rinconada, in dem Ort Angochagna und Santa Marta haben die Gesteine einen wechschulen, aber zu beträchtlicher Röhe austeigenden Olivingehalt, so dass man üfters versucht ist, die Gesteine als Basalte zu bezeichnen. Sonst gleichen sie vollkommen den beschriebenen Augit-Andesiten.

# 2. Amphibal-Andesite.

## Imbabura.

Die Hornblende-Andesite aus dem Gebiete des Imbabura sind, wie schon im Eingang erwähnt, nur unter gewissen Berlingungen und anch dann noch mit einer ziemlichen Willkür zu dieser Gruppe von Gesteinen zu rechnen. Man sieht in den Schliffen dieser

Gesteine der Reihe nach die sämmtlichen s. Z. beschriebenen Zersetzungs- und Umbildungserscheinungen, die an der Hornblende überhaupt beobachtet wurden. Tritt auch der nengebildete Angit neben den noch wenig individualisirten Zerfallprodukten der Hornblende schon recht deutlich in diesen Gesteinen hervor, so wurden dieselben deunoch bei der Gruppe der Hornblende-Andesite belassen, da sie in den anderen Eigenschaften vollkommen mit denen übereinstimmen, die die charakteristischen Typen dieser Gruppe bilden. Diese Gesteine, die in genetischer Beziehung die vermittelnden Glieder zwischen typischem Hornblende-Andesit und Angit-Andesit bilden, nehmen auch in ihren sonstigen Eigenschaften eine besondere Stellung unter den Andesiten ein. Als Einsprenglinge treten nur die ehemaligen, z. Th. aber auch wohl noch erhaltenen Hornblenden auf, die sich makroskopisch als schwarze, meist wenig glänzende, opake Punkte und Säulen, zuweilen bis zu 1 cm gross, aus der verschiedenartig gefärbten, hauptsächlich aber in granen Tönen sich haltenden Grundmasse ziemlich deutlich hervorheben. Der Feldspath ist durchweg nur in einer Generation vertreten; derselbe ist mit blossem Ange nur sehr selten zu erkennen, eine Grösse von 0,5 mm erreichen die Kryställchen nur in wenigen Gesteinen; sie liegen in kleinen Leistchen und Täfelchen von 0,05-0,3 mm anwachsend, mit grösseren oder kleineren sehr zahlreichen oder auch spärlicheren Angitkörnchen und Säulchen in einer mehr oder wenig deutlich mikrolithisch eutglasten oder anch rein glasigen Basis, die aber wenig hervortritt, und bilden mit dieser die Hauptmenge oder eigentlich das ganze Gestein, denn die Hornbleude oder deren Zerfallprodukte nehmen einen sehr bescheidenen Antheil an dem Aufbau des Gesteins. Meist fühlen sich die Gesteine rauh an, wie ein weicher Sandstein, sie sind spec. leichter und viel weniger fest als Augit-Andesite, auch haben sie nie den Klang beim Anschlagen wie diese, ausgenommen den Fall, dass die Basis glasig ist und etwas hervortritt wie bei einem Vorkommen auf der gegen die Caldera vorspringenden Zacke der Cuchilla zwischen Frailejon und der höchsten Kraterumwallnug des Imbabura. Die Hauptfundpunkte für diese Gesteine sind: In erster Linie: Quebrada de Iluman, El Hondon and Cresta del Gallo, dann der Derrumbo del Asava, die Quebrada secca zwischen 2660-3660 m. die Caldera del Imbabura; der Asaya; El Frailejon und die Cuchilla, nahe El Frailejon, Imbabura 4400 m.

#### Cayambe.

Die Horublende-Andesite des Cayambe sind durchgängig Gesteine von deutlich porphyrischem Habitus, sie sind meist dunkel — selten heller — blaugrau gefärbt; nur vereinzelte Varietäten haben schwach röthliche oder auch deutlich ziegelrothe Farbe. Das Gefüge der Gesteine ist meist ein ziemlich lockeres, es wechselt sehr schnell, oft geht in ein und demselben Handstück die Struktur mehrunals in eine binssteinartige nud wieder kompaktere über. Die Feldspath-Einsprenglinge sind recht zahlreich und erreichen in einigen Vorkommnissen eine Grüsse von 8 auch wohl 10 mm, im Allgemeinen schwauken ihre Dimensionen Jedoch zwischen 3 und 4 mm. Ihrer weissen Farbe wegen heben sie sich ans der Grundmasse recht deutlich hervor. Die Hornblende zeigt sich in werhselnder Menge, in 5—7 mm langen, meist aber kürzeren lebhaft gläuzenden oder ziemlich matten schwarzen Säulchen. Unter dem Mikroskop erweist sich die Grundmasse als pilotaxitisch, hyalopilitisch oder als ein glasgeträukter Mikrolithenfülz, seltener ist sie rein glasig. In letzterer Ausbildung weist dieselbe gar nicht selten sehöne sphärolithische Entglasungsprodukte, Trichite, Margarite und Longulite auf. Der Feldspath ist sehr deutlich zonar unfgebaat, zeigt vielfach mikropertitische Verwachsung mit einem anderen Glied der Plagioklas-Reihe und ist stets nach dem Albit- oder Periklin-Gesetz oder nach beiden verzwillingt. Die Hornblende ist grün, bräunlich grün und braun; fast in jedem Schliff ist ihr Zerfall und die Neubildung von Augit ans ihr zu beebachnen. Zuweilen tritt Glimmer als Einsprengling auf, aber doch immer nur in vereinzelten Krystillichen.

Die Hamptfundpunkte dieser Gesteine sind die Moraine des Muyurcu-Gletschers und des Tarugacorral-Gletschers in einer Höhe von 4100-4500 m und an der Loma Rumipungu. Auf dem Arenal zwischen Machai de la Cruz und Yanacorral kommen in grosser Zahl Blöcke eines auffällig binssteinartigen Gesteins vor. Es sind dies Augit führende Hornblende-Andesite von grauer, znweilen fast weisser Farbe. Die Oberfläche der Blöcke ist sehr rauh, aus der hellgrauen glasigen Grundmasse treten die Einsprenglinge von Plagioklas und Hornblende sehr schön körperlich hervor und zwar, was den Feldspath betrifft, in Krystallen bis zu 10 num Grösse mit recht guter Formungrenzung, nämlich den Flächen M (010), P (001), x (101), v (201), T (110), I (110). Die Krystalle erwecken fast den Auschein, als seien sie aufgewachsen. Als Resultat einer oberflächlichen Verwitterung und Fortführung der glasigen Grundmasse und dadurch bedingtes Hervortreten der Einsprenglinge ist die Erscheinung wohl nicht zu erklären, da sonst nirgends Spuren von Verwitterung der Grundmasse an den Gesteinen des Cayambe beobachtet wurden. W. Reiss bezeichnet die Blöcke als Bomben, da ist wohl die Annahme einer primären Bildnug des Gefüges aus dem Fenerfluss die nächstliegendste. Unter dem Mikroskop erweist sich die Hornblende als grün, die Grundmasse ist ein z. Th. langsträhniges Glas,

# 3. Amphibol-Pyroxen-Andesite.

Diese Gesteine liegen in vereinzelten Handstücken vom Imbabura und Cayambe vor und schliessen sich sehr eng an die Amphibol-Andesite an. Sie sind solche Varietäten der letzteren, in denen der Pyroxen, der den Amphibol-Andesiten fast nie ganz fehlt, sich ungefähr gleichberechtigt neben der Hornblende einstellt; ob derseibe als primäre Ansscheidung oder als Neubildungsprodukt aus zerfallener Hornblende aufzafassen ist, kommt hier nicht in Betracht. Der ämsere Habins der Gesteine, was Farbe, Festigkeit, Grösse der Einsprenglinge und Ausbildungsform der Grundmasse betrifft, ist ganz der der Amphibol-Andesite, nur erkennt man in ihnen anch schon makroskopisch einzelne Pyroxenkrystalle. Anch unter dem Mikroskop unterscheiden sie sich nur dadurch von den Amphibol-Andesiten, dass Pyroxen sich breiter macht.

### 4. Dacite.

Dacite treten in dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden Gebiet nur am Mojanda auf, und zwar in zwei recht gut von einander zu unterscheidenden Varietäten.

Die eine, welche den Fuyafnya, den höchsten Gipfel des Mojanda, antbaut, steht den Amphibol-Andesiten sehr nahe, während die andere, am Südfins des Mojanda auf tretend, was die Struktur anbetrifft, sich dem trachytischen Habitus nähert.

Makroskopisch sind beide vor den Andesiten durch einen grossen Reichthum an Feldspatheinsprenglingen, die stets weiss und verhältnissmässig gross (zwischen 0,8 bis 1,3 cm) sind und durch deutlich hervortretenden Quarz ausgezeichnet; ferner durch ihre helle graue und röthliche Farbe und dadurch, dass sie meist ein lockeres Gefüge haben und sich sehr rauh aufühlen. Sie sind beide typische Amphibol-Daeite mit accessorisch auftretendem Pyroxen. Anch in ihnen erleidet die Hornblende, grüne wie braune, den oben eingehend beschriebenen Zerfall.

Der Typus des Gesteins vom Fnyafnya zeigt unter dem Mikroskop gar nicht selten kleine Olivin-Einspreuglinge nud eine ausgesprochene andesitische, sowohl pilotaxitische wie byalopilitische Grundmasse; für ihn wäre die Bezeichnung Quarz-Andesit sehr zutreffend.

Der andere Typus, wie er vom Dorfe Putellaro und etwa 100 m oberhalbt Alchipichi vorliegt, führt keinen Olivin und hat eine dentlich körnige Grundmasse, die bei allgemeiner Besprechung derselben genauer beschrieben wurde, hierdurch ist er miter dem Mikroskop auf den ersten Blick von dem anderen zu unterscheiden, auch führt er zuweilen grössere Einsprenglinge von Biotit. Sein Quarzgehalt ist bedeutend höher als der des Fnyafnyatypus, es tritt dies sowohl bei der makroskopischen Betrachtung, als durch die Analyse deutlich hervor. Der Quarz zeigt, wie schon erwähnt, zuweilen rosenrothe Farbe.

In welchen etwaigen genetischen Beziehungen die beiden Varietäten zu einander stehen, lässt sich hier nicht entscheiden.

# C. Chemische Analysen einiger Haupttypen der untersuchten Gesteine.

Die im Folgenden gegebenen Analysen habe ich im chemischen Laboratorium des hiesigen mineralogisch-petrographischen Instituts ausgeführt.

Ich habe dabei den Gang gewählt, wie ihn Dittrich in den Mittheilungen der Grossherzoglich Badischen Geologischen Landesaustalt, III. Band, 3. Heft, 1893, angibt.

# 1. Pyroxen-Andesit

vom Ost-Ufer der Caricocha am Fuss des Santo Domingo, Caldera del Mojanda.

Dunkel bläulich granes, etwas schlackiges Gestein mit weisslichen, doch ziemlich klaren, bis 3 mm gross werdenden, nicht sehr zahlreichen Feblspathen und dunkel grünen, gläuzenden, oft 5 mm grossen, ziemlich häufigen Pyroxenen. Auf etwa drei Feldspath-Einsprenglünge kommt ein Pyroxen.

Unter dem Mikroskop erweist sich das Gestein als ein sehr deutlich porphyrisch ausgebilderer Typns. Die Grundmasse ist typisch pilotaxitisch und führt nicht selten kleine Angitsäulchen und Körnchen, sowie Erzpartikelehen; sie ist deutlich thidal struirt. In dieser Grundmasse liegen sehr charakteristisch, als Einsprenglinge hervortretend, Plagioklas, Angit und Hypersthen.

 $\begin{array}{c} \mathrm{Si} \ 0_2 \ - \ 53.47 \\ \mathrm{Al}_2 \ 0_3 \ - \ 18.39 \\ \mathrm{Fe}_2 \ 0_3 \ - \ 4.30 \\ \mathrm{Fe} \ 0 \ - \ 5.55 \\ \mathrm{Ca} \ 0 \ - \ 7.57 \\ \mathrm{Mg} \ 0 \ - \ 5.35 \\ \mathrm{K}_2 \ 0 \ - \ 1.56 \\ \mathrm{Na}_2 \ 0 \ - \ 3.04 \\ \mathrm{H}_2 \ 0 \ - \ 0.70 \\ \mathrm{Ti} \ 0_2 \ - \ 0.30 \\ \mathrm{Sa}. \ 100.23 \\ \mathrm{Specif.} \ \mathrm{Gew}. \ 2.82. \end{array}$ 

# 2. Amphibol-Pyroxen-Andesit.

### Crista del Gallo, S.O.-Fuss des Imbabura.

Röthlich graues, festes und compactes, sich wie Sandstein anfühlendes Gestein. Feldspathe treten als makroskopisch erkennbare Einsprenglinge nicht auf. In vereinzelten, 2 mm grossen, meist aber viel kleineren, schwärzlich braumen, zuweilen auch gläuzelnden Kryställchen erkennt man, aber nur sehr unsicher, Hornblende. Unter den Mikroskop zeigt sich, dass das Gestein aus einer mikrolithisch entglasten Basis besteht, in der sehr zahlreiche von 0.02—0,5 mm lauge Feldspathleistehen, Augit, Hornblende, Opacit und Erzkörnehen liegen. Die Hornblende-Einsprenglinge, die bis 3 mm gross werden, sind vollständig oder doch zum grössten Theil opacitisirt, z. Th. auch schon in klaren Augit umgewandelt. Der Augit enthält stets Erz oder Opacit eingeschlossen oder ist doch mit diesem letzteren verwachsen.

#### 3. Amphibol-Andesit.

Loser Block, Arenal zwischen Machai de la Cruz und Yanacorral, 4200 m, Nordseite des Cayambe.

In einer glasig glänzenden grauen und milehweissen, wechselnden Grundmasse liegen recht zahlreiche 2—4 mm grosse weisse Feldspäthe und tief schwarze, sehr lebhaft glänzende 1—5 mm grosse Hornblendesäulchen. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Grundmasse eine gemischte glasige und hyalopilitische ist, wie sie bei der allgemeinen Behandlung derselben näher beschrieben wurde. Die Feldspathe sind durch deutliche Form-Umgrenzungen und Zwillingsbildungen nach dem Albit- und Periklingesetz, sowie durch sehr deutlichen zonaren Anfban ausgezeichnet. Die Hornblende ist grün, enthält Glas, Glimmer und Feldspath-Einschlüsse und ist theilweise randlich in ein Magneit-Pyroxen-Aggregat zerfallen. Einige Anglinnd Hypersthen-Einsprenglinge sind durch ihre Form, die sehr an die der Hornblende erinnert, ihren z. Th. faserig stengligen Anfban und ihr unbestimmtes optisches Verhalten, wie sehwaches Polarisationsvernögen, mit Bestimmtheit als aus Hornblende entstanden zu erkennen. Sehr dichter und kompakter, metallartig glänzender Opacit, der leicht auch eine Deutung als Magnetit zuläst, besonderss einer oft rechteckigen bis quadratischen Schnitte wegen, tritt in nicht seltenen bis millimetergrossen Partieen meist mit Pyroxenkystallen verwächsen auf.

 $\begin{array}{c} \mathrm{Si} \ \mathrm{O}_2 \ --64.61 \\ \mathrm{Al}_2 \ \mathrm{O}_3 \ --16.52 \\ \mathrm{Fe}_2 \ \mathrm{O}_3 \ --2.13 \\ \mathrm{Fe} \ \mathrm{O} \ --2.58 \\ \mathrm{Ca} \ \mathrm{O} \ --4.60 \\ \mathrm{Mg} \ \mathrm{O} \ --2.10 \\ \mathrm{K}_2 \ \mathrm{O} \ --2.83 \\ \mathrm{Na}_2 \ \mathrm{O} \ --4.84 \\ \mathrm{H}_2 \ \mathrm{O} \ --0.20 \\ \mathrm{Ti} \ \mathrm{O}_2 \ --8 \mathrm{pur} \\ \mathrm{P}_2 \ \mathrm{O}_5 \ --8 \mathrm{pur} \\ \mathrm{Sa}. \ 100.41 \\ \mathrm{Specif.} \ \mathrm{Gew}. \ 2.54 \end{array}$ 

### 4. Amphibol-Dacit.

#### Ostseite des Fuvafuva. Caldera del Mojanda,

In einer aschgrauen, von feinen, etwas röthlichen Partieen durchzogenen Grundnasse liegen sehr deutlich hervortretend 2—7 mm grosse, recht zahlreiche, rein weisse Feldspathe und kleine, nicht über 3 mm lang werdende, sehr matt gläuzende Hornblendesünlehen. Quarz ist erst bei genauerer Betrachtung zu erkennen. Höchst selten ist makroskopischer Olivin vorhanden. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Hornblende — basaltische — fast vollständig in Opacit zerfallen ist. Der Zerfall der Hornblende ist an diesem Gestein fast in Jedem Stadium zu studiren. Olivin tritt unter dem Mikroskop recht dentlich hervor, und zwar in Einsprenglingen, die wohl eine Grösse von 2 mm erreichen. Quarz ist auch im Schliff selten. Die Grundmasse hestellt ans einer die ersten Anfänge der Individualisiung zeigenden glasigen Basis, in der zahlreiche Feldspathkryställehen und vereinzelte Pyrovenkörachen liegen.

 $\begin{array}{c} \text{Si } O_2 = -64,08 \\ \text{Aly } O_3 = 14,28 \\ \text{Fe}_2 O_3 = 4,34 \\ \text{Fe} O = 3,04 \\ \text{Ca } O = 5,10 \\ \text{Mg } O = 2,20 \\ \text{K}_2 O = 2,75 \\ \text{Na}_2 O = 4,21 \\ \text{H}_2 O = 0,60 \\ \text{Sa}_1 100,60 \\ \text{Specif. Gew. 2,67} \end{array}$ 

# 5. Amphibol-Dacit.

Loser Block aus einem Breccientuff. Weg nach Malchinguf, oberhalb Alchipichf.

In blassziegelrother Grundmasse liegen schr zahlreiche von 2 bis 13 mm grosse weisse Feldspathe, häufige bis S nun grosse wasserklare Quarze und kleine höchstens 1 mm grosse, sich aus dem Gesteinsgewebe kamn hervorhebende dunkle Punkte, die bei Betrachtung mit blossen Auge keine Deutung zulassen. Das Gestein ist, obwohl völlig frisch, sehr mürbe und bröcklich.

Unter dem Mikroskop erweist sich der Feldspath als sehr klar, ohne Einschlüsse, wohl umrandet, deutlich nach dem Albit- und Periklingesetz verzwillingt und sehr markant zonar aufgebaut. Häufig beobachtet man besonders im Kern der Krystalle mikroperthitische Verwachsung zweier Plagioklase. Quarz ist klar, enthält wenig Einschlüsse und tritt fast nur in stark verrundeter Form auf. Die Hornblende, ehemals brämlich grüne, ist fast vollständig zerfallen; bis auf ganz geringe Spuren des Minerals werden ihre Schnitte von mehr oder weniger individualisitem Opacit eingenommen. Das Eisenoxyd des Opacits ist z. Th. in Hydroxyd übergegangen, wodurch jener oberflächlich eine rothe Farbe angenommen hat, deshalb sind seine Schnitte bei makroskopischer Betrachtung kaum von der rothen Grundmasse zu unterscheiden. Olivin tritt nicht auf, Glimmer sehr selten. Die Grundmasse ist hyddiomorph körnig und dicht gespickt mit feinen Nädelchen eines bräunlichen Bisilikats, vielleicht ist dies Augit, der seine Form der Hornblende verdankt, aus der er eutstanden gedacht werden kann.

 $\begin{array}{c} \mathrm{Si} \ \mathrm{O}_2 \ -- \ \mathrm{68,29} \\ \mathrm{Specif.} \ \mathrm{Gew.} \ \ 2,67 \end{array}$ 

# TAFEL I.

# Figuren-Erklärung.

Fig. 1. Plagioklas mit tiefer Einbuchtung, durch magmatische Corrosion hervorgerufen. Obj. 4,\*) Oc. 2; Nikols gekreuzt. Aus Amphibol-Dacit vom Fnyafnya, Mojanda.

Fig. 2. Beginnender Zerfall der Hornblende. Die branne Hornblende ist ganz von Opacit erfüllt, unr an wenigen Stellen ist sie noch klar durchsichtig. Obj. 4, Oc. 2: ohne Analysator. Aus Amphibol-Dacit von der Ostseite des Fuyafnya, Caldera del Mojanda.

Fig. 3. Zerfall der Hornbleude. Im Innern ist die grüne Hornbleude noch erhalten, der grösste Theil des Schnitts wird aber von einem glasartigen Silikat eingenommen, aus dem sich an vielen Punkten allmählig Augit entwickelt. Zahlweiche Magnetit- bezw. Opacitpartikel sind eingesprungt. Obj. 5, Oc. 2; Nikols gekrenzt. Aus Amphibol-Dacit vom Nordfluss des Mojanda bei Alchipiehi.

Fig. 4. Zerfall der Hornblende. In der Mitte des Schnitts liegen kleine, noch erhaltene Fetzchen von brauner Hornblende und Opacitmassen, sonst wird der Schnitt eingenommen von dem glasartigen Silkat, das sich aber zum grossen Theil schon in Augit umgewandelt hat. Obj. 4. Oc. 2; ohne Analysator. Aus Pyroxen-Amphibol-Andesit vom Muyurcu-Gletscher, Cayambe.

Fig. 5. Dasselbe wie No. 4 bei gekreuzten Nikols, man sieht, dass die Augitkörnehen und Säulchen fast alle parallel zu einander orientirt sind. Eine ähnliche Orientirung erkannten schon Doelter u. Hussak l. c. 1884 p. 25.

<sup>9)</sup> Hier und in der Folge sind Hartnack'sche Systeme verwandt worden.



#### TAFEL II.

### Figuren-Erklärung.

- Fig. 6. Zerfall der Hornblende: Die im Korn frisch erhaltene grüne Hornblende geltt andlich direkt in Angit über. Die Angitfusern wachsen gewissernnassen aus der Hornblende heraus: winzige Magnetitkörnehen liegen in dem neugebildeten Augit. Obj. 5, Oc. 2; Nikols gekreuzt. Block aus der westlichen vom Muyurcu-Gletscher stammenden Quebrada, in ca. 4100 m Höhe: N.O.-Seite des Cavanbe.
- Fig. 7. Hornblende mit Einbuchtung und beginnenden Dissociationserscheimungen. Aus Hornblende-Andesit, Nordfuss des Imbabura. Obj. 2, Oc. 2; ohne Analysator.
- Fig. 8. Aus Hornblende entstandener Augit. Das glassartige Silikat, das Dissociationsprodukt der Hornblende, hat sich bis auf gunz geringe Reste in Augit verwandelt. Das überschüssige Eisenoxyd ist dabel als Magnetit bezw. kompakter Opneit ausgeschieden. Obj. 4, Oc. 2; ohne Analysator. Aus Pyroxen-Amphibol-Andesit vom Mujuren-Gletscher. Cayambe.
  - Fig. 9. Dasselbe wie No. 8 bei gekrenzten Nikols.\*)
- Fig. 10. Zerfall der Hornblende. Randlich ist die braune Hornblende noch erhalten, im Innern des Schnitts geht sie in schnellem Uebergang durch Opacit und das glasige Silikat in mehrere grosse, nicht völlig genan parallel orientirte Augitpartieen über. Obj. 0, Oc. 3; ohne Analysator. Aus einem Amphibol-Audesit, der als Geröll in der Quebrada seca (2665 m) des Imbabra vorkommt.

<sup>°)</sup> Der Tubus des Mikroskops ist etwas verkürzt, daher das Bild etwas kleiner.



#### TAFEL III.

### Figuren-Erklärung.

Fig. 10a. Eine Partie aus dem Schnitt No. 10 an einer Stelle, wo die noch frische Hernblende in Opacit und das klare glasige Silikat, und dieses wieder in Angit und Magnetit übergeht. Obj. 7, Oc. 3; ohne Analysstor.

Fig. 11. Eine chumalige Hornblende, deven Dissociationsprodukte sich schon zu einer einheitlichen, sehr mischer ungrenzten und nur äusserst schwach polarisierueden Augitumsse und zu Magnetitkerneben, die besonders randlich angebäuft sind, individualisirt haben. Obj. 4, Oc. 2; elme Analysater. Amphibol-Pyroxen-Andesit aus der Quebrada de agna longa de Jaramilla, Weg von Peguche nach Esperinza, N. von Human, W.-Seite des Imbalanra.

Fig. 12. Aus Hornblende entstandener einheitlicher Augütkrystall, das überschüssige Frz ist randlich ansgeschieden, der Augit wirkt kräftig unf das polarisitre Licht ein; z. Th. ist derselbe durch die Operation des Schleifens zerstört. Obj. 4, Oc. 2; olue Analysater. Aus demselben Schliff wie No. 11.

Fig. 13. Bräunlich grüne Hornblende; die randlich ganz und im Innern noch in Fetzen erhalten ist, geht in sehr schnellem Uebergang durch Opacit mod dus klare, glasantige Silikat am vielen Stellen zugleich in klaren, kräftig polarisirenden und im ganzen Schnitt einheitlich orientiten Augit über; zugleich wird dabel ziemlich viel Erz ansgeschieden. Obj. J. Oc. 3; ohne Analystater. Vom Yamocorna-Gletscher, Chyambe.

Fig. 14. Klarer einheitlicher Augitkrystall in Horroblendeform, im Innern enthält er noch etwas von dem glasigen Silkat und kompakten Opacit, randlich ist er mit grossen Magaetitkrystallen verwachsen. Obj. 4, Oc. 2; bei gekrenzten Nikols. Aus Augit-Andesit von Angla-Pass am Nordfuss des Cusin.

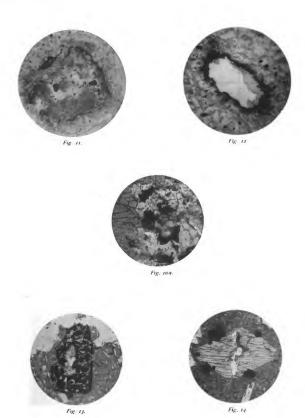

### INHALT DER ERSTEN LIEFERUNG.

Die Berge des Ibarra-Beckens und der Cayambe, mit Taf. I-III.

Bearbeitet von Ernst Esch.

Titel, Vorwort und Inhaltsverzeichniss werden mit der Schlusslieferung des Bandes ausgegeben.

### W. REISS UND A. STÜBEL, REISEN IN SÜD-AMERIKA

erschienen ausser der vorliegenden Lieferung bis jetzt im unterzeichneten Verlage die folgenden Monographien:

- Skizzen aus Ecuador. Dem VI. Deutschen Geographentage gewidmet von Alphons Stübel. Illustrirter Katalog ausgestellter Bilder. Mit 63 eingedruckten Illustrationen. IX und 66 Seiten gross 43. 1886. geheftet. Preis 6 Mark.
- Lepidopteren, gesammelt auf einer Reise durch Colombia, Ecuador, Perú, Brasilien, Argentinien und Bolivien in den Jahren 1868—1877 von Alphons Stübel. Bearbeitet von Gustav Weymer und Peter Maassen. Mit 9 colorirten Tafeln. VI und 182 Seiten gr. 4°. 1890. Halbleinewandband. Preis 30 Mark.
- Das Hochgebirge der Republik Ecuador. I. Petrographische Untersuchungen. 1. West-Cordillere. Bearbeitet im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin.

Lieferung 1 mit 2 Tafeln. 140 Seiten gr. 4°. 1802. geh. Preis 10 Mark.

Geologische Studien in der Republik Colombia. I. Petrographie.

1. Die vulkanischen Gesteine. Bearbeitet von Richard Küch. Mit 9 Tafeln in Lichtdruck. XIV und 204 Seiten gross 4. 1892. geheftet. Preis 20 Mark.

III. Astronomische Ortsbestimmungen. Bearbeitet von Bruno Peter.

XXII und 328 Seiten gr. 4. 1893. geheftet. Preis 22 Mark.

Ferner erschien im unterzeichneten Verlage:

- Das Todtenfeld von Ancon in Perú. Ein Beitrag zur Kultur und Industrie des Inca-Reiches. Nach den Ergebnissen eigener Ausgrabungen von W. Reiss und A. Stübel. Mit Unterstützung der General-Verwaltung der Königlichen Museen in Berlin. 141. Tafeln in Farbendruck mit Text. 3 Bände gross-folio. 1880–1887. In Leinewandmappen. Preis 420 Mark.
- Kultur und Industrie südamerikanischer Völker. Nach den im Besitze des Museums für Völkerkunde in Leipzig befindlichen Sammlungen von A. Stübel, W. Reiss und B. Koppel. Mit Text und Beschreibung der Tafeln von Max Uhle. 3 Bände mit 55 Tafeln (35 in Farbendruck, 20 in Lichtdruck) gross-folio. 1889—1890. In Halbleinewandmappen. Jeder Band So Mark.

Unter den Linden 13. BERLIN W.

A. ASHER & CO.

### W, REISS UND A. STÜBEL: REISEN IN SÜD-AMERIKA

DAS

## **HOCHGEBIRGE**

DER

# REPUBLIK ECUADOR

TI

### PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN

### 2. OST-CORDILLERE

BEARBEITET IM

MINERALOGISCH-PETRÖGRAPHISCHEN INSTITUT DER UNIVERSITÄT BERLIN

> LIEFERUNG 2 SCHLUSS DES WERKES)

JT BERLIN VERLAG VON A. ASHER & CO. 1902.

### П

## DER COTOPAXI

UND DIE UMGEBENDEN VULKANBERGE:

# PASOCHOA, RUMIÑAHUI, SINCHOLAGUA UND QUILINDAÑA

BEARBEITET VON

A. YOUNG

MIT TAFEL IV-VII

### I. Geologisch-topographische Beschreibung von W. Reiss.

#### Einleitung.

Die interandine, als Mulde von Quito bezeichnete Einsenkung wird im Silden durch eine Anzahl vulkanischer Berge begrenzt, welche einerseits weit gegen Osten in das Gebiet der krystallnischen Schiefer vordringen, andererseits gegen Westen durch die Chaupi-Berge mit der Westeordillere in Verbindung stehen. Es is einer jener Gebirgsknoten, durch welchen die Nord-Süd verlaufende, in die Gebirgsmasse der Cordillere eingesenkte Rinne in verschiedene Becken getheilt wird. A. v. Humboldt nennt ihn "Knoten von Chisinche", im Lande selbst wird er als "Nudo de Tinpullo" bezeichnet, nach dem Pass (3604 m), in welchem sowohl der Camino real, als anch die nene Fahrstrasse das Gebirge überschreitet.

Der hervorragendste Berg dieses Gebietes ist der Cotopaxi (5943 m), der, seiner Grösse und schönen Form wegen zu den bedeutendsten vulkanischen Gebilden Ecuadors gehörend, von der Ostcorbillere losgelöst, sich von allen Seiten freistehend als grossartiger, schneebedeckter Kegel den Blicken darbietet. Wie Trabanten sind ihm gegen Norden und Nord-Westen die vulkanischen Berge: Sincholagua (4988 m), Rumiñahui (4757 m) und Pasochoa (4255 m) vorgelagert, Berge, welche in anderer Umgebung sowohl ihrer Höhe, als ihrer Gestaltung wegen eine hervorragende Stellung einnehmen würden. Gegen Osten schliesst sich an den Cotopaxi noch ein schneebedeckter Vulkanberg, der Quillindaña (4919 m), an, ringsum freistehend, aber für den bewohnten Theil des Landes durch den gewaltigen Cotopaxi-Kegel völlig verdeckt.

Die Gesteine der genannten Berge und deren Umgebung, soweit diese vulkanischen Ursprungs sind, bilden den Gegenstand der nachfolgenden Arbeit,

10 5

Im Knoten von Tüppullo liegt die Wasserscheide für die gegen Norden nach der Quito-Mulde und damit, durch Vermittelung des Rio Gnaillabamba und des Rio Esmeraldas, dem Stillen Oceau zuffiessenden Gewässer und den nach Süden gerichteten Wasserläufen, welche durch den Rio Untuchi dem Pastaza und damit dem Amazonas, also dem Atlantischen Ocean zugeführt werden. Die vom Cotopaxi und Quilindaña nach Osten gerichteten Thalläufe vereinigen sich am Ostfuss der Ostcordillere zu Nebenflüssen des Amazonas, gehören also auch dem atlantischen Entwässernngsgebiet au.

#### Pasochoa1) (4255 m).

Der breit abgestumpfte, aus Laven und Schlackeumassen aufgebaute Kegel wird durch ein tiefes Kesselthal erschlossen, dessen Grund ungefähr 1300 Meter unter den höchsten Gipfeln des Berges gelegen ist. Die Caldera, wohl eine alte, durch die Erosion erweiterte Kratereinsenkung, wird durch eine enge Schlucht entwässert. Die Schlucht sowohl, wie auch die Caldera, sind mit dichtem Wald erfüllt, der hier, wie auch im Rumiñahni, aussergewühnlich hoch aufsteigt, wodurch die Untersuchung der Innenwände fast unmöglich wird. Der äussere Abhang des Berges, von radial verlaufenden Thälern durchfurcht, ist ganz mit Gras bewachsen, mir die höchsten Zacken der Caldera-unwallung sind kahl. Der Berg baut sich aus Laven, Tuffen und Schlackenschichten auf, zu welchen sich, namentlich in den höberen Theilen, Agglomeratmassen gesellen, die vielfach von Lavengängen durchsetzt werden. Auf einem breiten Unterbau erheben sich schroff und steil die über 800 Meter hohen Gipfelfelsen, welche die Caldera unschliessen. Der Pasochoa, ein kleiner Berg unter den Vulkanen Ecuadors, erreicht immerhin eine relative Höhe von 1600 Metern.

#### Rumiñahui<sup>2</sup>) (4757 m).

Aehnlich gebaut wie der Pasochoa, aber grösser, gewaltiger, aufragend bis zur Region des ewigen Schnees, bildet der Rumiñahui durch die schroff ausgezackten Felsen

<sup>9</sup> Siehe auch; A. v. Humboldt, Kosmos IV, 1858, S. 573; Th. Wolf, Geografia y Geologia del Ecuador, 1892, p. 88; A. Stübel, Die Vulkamberge von Ecuador, 1897, S. 173-177; Th. Wolf, ebd. S. 430. — Abbildungen: A. Stübel, Skizzen aus Ecuador, 1895, S. 73.

<sup>7)</sup> Wolf, Geografia, p. 87; Stübel, Die Vulkanberge etc., S. 165—173; Wolf, ebd. S. 450. — Abbildungen: Stübel, Skizzen, S. 72, und: Die Vulkanberge, S. 408.

der Calderaumwallung einen der anffallendsten Berge in der Umgebung von Quito. Ans einer mehr dom- als kegelförmig gestalteten Bergmasse ragen die obersten Felsmauern steil empor. Die auch hier radial vom Berg ausgeheuden Thäler zeigen alle in ihren oberen Theilen kesselartige Erweiterungen, welche ihre Entstehung einzig und allein den Wirkungen der Erosion verdanken. Der Ruminahui, dessen untere Gehänge von Tuffen überlagert werden, besteht im Wesentlichen aus Laven, und auch die steile Felswand der Calderanmwallung wird aus vielen pseudoparallelen Lavenströmen gebildet. welche zwischen Schlackenagglomerat eingelagert sind. Gänge treten hie und da auf. Im Innern der Caldera hat sich eine mächtige Schutthalde am Fuss der steilen Gipfelfelsen angelagert, so dass dort der Bau der tieferen Theile verdeckt ist. Mehrere Bäche durchfurchen den Grund der Caldera (3950 m), getrennt durch niedere Rücken, ganz ähnlich, wie dies in der Caldera vou Palma der Fall ist. Auch hier, am Rumiñahui, hat die Erosion schon mächtig gewirkt; doch aber ist der alte Kraterboden noch nicht soweit vertieft, dass sein Grund allmälig in das am Aussenhang entsprechende Thal überginge: ein steiler Absatz in der Sohle des Calderabeckens kennzeichnet noch die Stelle, an welcher der Durchbruch der Kraterumwallung sich befand. Die Caldera hat eine Tiefe von 806 Metern, vom höchsten Rand der Umwallung zum Grunde der kesselförmigen Einsenkung gemessen.

Gegen Westen führen die Abhänge des Ruminahui zu den an den Fuss des Rimiza sich auschliessenden Chanpi-Bergen, welche den Uebergang zu der Westeorbillere vermitteln. Die Ostabhänge verfliessen mit denen des Pasochoa und dem Nordwestfuss des Cotopaxi zu einer gegen Nord geneigten Hochfläche, auf welcher au Fusse des Ruminahmi die Hacienda Pedregal (3531 m) liegt. Während also der Ruminahui von Westen gesehen als ein Berg von nah 1900 Meter relativer Höhe erscheint, beträgt seine Höhe über der Hochfläche von Pedregal nur etwas über 1200 Meter.

#### Sincholagua!) (4988 m).

Auf einem ziemlich flachen, von Thälern durchfurchten Unterbau, der in kleinen Kuppeln gipfelt (Yana-Sincholagua, 4506 m; Chuquira, 4589 m), erhebt sich schroff und

<sup>9</sup> Wolf, Geografia, 1892, p. S8; Whymper, Travels amongst the Great Andes of the Equator, 1892, p. 157—161; Stohel, Vulkanberge, 1897, 8, 147—149; Wolf, ebd., S. 428. — Abbildungen: Stibel, Skizzen, S. 72; Whymper, Travels, p. 161, 162; Wolf, Geografia, p. 88; Stübel, Die Vulkanberge, S. 407.

Die Umrisse des Sincholagua gleichen sehr jenen des Kenia, wie wir sie aus Herrn Höhnels Skizzen

steil die oberste mit Schnee und Eis bedeckte Felspyramide des Sincholagua. Die unteren meist mit Gras bewachsenen Gehänge lassen nur hier und da anstehende, bald dunkle, bald hellblane schiefrige Laven erkennen, zwischen welchen in bimssteinartige Massen übergehende, helle Gesteine auftreten. Nur an den höchsten Gipfeln und an den schroffen Wänden der tiefen, Yahuil genannten, Caldera, sowie an den grossen Erdstürzen, an dem Derumbo grande und au dem Derumbo chiquito, welche beide an der Südwestseite des Berges gelegen sind, finden sich gute Aufschlüsse, die uns zeigen, dass pseudoparallele Lavenbänke und mächtige Agglomeratmassen, hie und da von Gängen durchsetzt, den Berg aufbauen. Im oberen Theil der gegen Norden hinabziehenden Loma Fala liegt unter fester Lava begraben eine Schlackenschicht voll schön ausgebideter Bomben. Mächtige Schneefelder ziehen von den Gipfeln nach der Caldera herab, deren Grund eine kleine, Potrevillos genannte Fläche in 4166 m Höhe bildet, sodass also die Caldera 700 Meter tief in den Berg eingesenkt ist. In steilem Absatz senkt sich der Thalboden zu dem eigentlichen Yahuil, dessen Seiten dicht bewaldet sind. Seine oberen Felsmawallungen aber zeigen an einzelnen Stellen steil mit etwa 30° nach aussen geneigte Lavabänke, während andere Theile wesentlich ans Agglomeraten bestehen, von welchen grosse Schutthalden (Derumbos) nach abwärts sich erstrecken. Der schroffe Grat, an welchem entlang Herr Whymper seine Besteigung des Gipfels ausführte, dürfte wohl der mächtige, senkrecht stehende, nahezu Ost-West verlaufende Gang sein, welcher aus den rothen Schutthalden von Puca-allpa hervorragt. Sincholagua. Pasochoa, Rmniñalmi, wie auch der später zu besprechende Quilindaña haben weder in historischer Zeit Ausbrüche gehabt, noch deuten neue Lavaströme auf eine erst vor Kurzem erloschene vulkanische Thätigkeit hin; es weisen vielmehr alle drei Berge bereits in deutlicher Weise die Zeichen der Erosionswirkungen auf, durch welche die gleichmässigen Gehänge der Eruptionsberge von Schluchten durchfurcht und in steile Felspartieen zerschnitten werden. Dagegen hat der Sincholagua in historischer Zeit einen mächtigen Schlammstrom ergossen. Es lösten sich im Oktober des Jahres 1660, während eines heftigen Ausbruches des Pichincha, Felsmassen von den höchsten Theilen des Sincholagua. Der Felssturz versperrte den abfliessenden Gewässern den Weg, bis sie mit grosser Gewalt die zu Schlamm umgewandelten Erdmassen, mit Fels- und Eisblöcken untermischt, thalabwärts wälzen konnten.1)

und Zeichnungen kennen gebern haben: L. von Höhnel, Bergprofil-Sammining wahrend Graf Telekis Afrika-Espedition (1889). Tat. II.; von Xachtlager 15. Okt. 1887; Tat. I. 8, von Lager; I. Xw. 1885; Torgapahischhydrographische Skitze, Taf. I. No. 3, Id. LVIII der beakschritten der math-naturw, Classe der Ksiserlieben Akademie der Wissenschatten, Wien 1894.

<sup>4)</sup> Manuel Rodriguez: El Marañon y Amazonas, Madrid 1684, p. 235.

Der Sincholagua steht gegen Süden mit dem Cotopaxi in Verbindung, die Gehäuge der beiden Berge vereinigen sich in dem Thal des Rio Pedregal (Salitre, 3775 m); gegen W. stüsst er mit dem Rumiñalui und Pasochoa zusammen, während gegen NW. seine Abhänge in einem steileren, terrassenförmigen Absatz nach dem Thale von Chillo allmälig verlaufen. Von der Nordwestseite, von Chillo und von Quito aus gesehen, bietet der Berg den beientendsten Anblick, da man von der Chillo-Fläche (2518 m) bis zum Gipfel des Berges (4988 m) die ganze Höhe auf einmal übersehen kann. Doch reicht der Fuss nicht so weit hinab, endigt vielmehr ungefähr bei der Hacienda Pinantura in 3142 m Höhe. Gegen Norden endigen die Abhänge des Sincholagua an dem Rio Isco, der sie von dem von Norden herabziehenden Rücken des Antisanas-Fusseschirges trennt.

Am Rio Isco, der in seinem muteren Theile tief eingeschnitten, als Quebrada Guapal, in die Chilo-Ebene eintritt, erhebt sich das Sincholagua-Gebirge im Taladro (3593 m) und den zugehörigen Rlicken noch zu beträchtlicher Höhe. Weiter gegen Osten verflessen die Ausläufer des Sincholagua mehr und mehr mit den Abhängen des Antisana-Finsgebirges zu einem nahezu 4000 Meter hohen Hochland. Während aber der Ost-Fass des Antisana in den tiefen Thälern des Schiefergebirges ruht, entwickeln sieh als Fortsetzung des Sincholagua gegen Osten die Cerros del Valle vicioso, welche ihrerseits gegen Osten durch die Schieferberge des Cubillan (4345 m) begrenzt werden. Nur wenig sind diese Gebirgstheile bekannt, welche gegen Süden zu nach dem Rio Tambo-yacu (Hacienda del Valle vicioso, 3608 m), also nach der Einsenkung abfallen, aus welcher der ringsum freistehende Quilindaña sich erhebt.

#### Das Fussgebirge des Cotopaxi. 1)

Erhebt sich der Cotopaxi über seine Umgebnng wie die Citadelle eines mächtigen Festungsvierecks, dessen vorgeschobene Werke Ruminahni, Pasochoa und Sincholagna

y Carta del Dr. W. Relas à S. E. el Presidente de la Republica sobre sur viajes à la Montaias llinita y Coraou y en especial sobre en ancerasion al Cotopasi, 1873, p. 15; deutsche Chebersetzuu; Estuben der Deutschen geol. Gesellsch., 1873, p. 25; A. Stubel: Die Velkanberge der Republik Reundor, 1897, S. 150, 135 his 151, 156, 153, 160; 161; Th. Wolf; ebenda, S. 429—430. Herr Dr. Wolf (in A. Stubel, Die Vulkanberge etc. 8.429—429) glaubt die Daciete des Sluchologua mit der Obsidian-rahrenden Tufformation des Cotopavi in Verbindung brüngen zu sollen. Das scheint mir durchaus unzutreftend: Die Dacite des Sluchologua haben einen ganz anderen Habitus, geobéren auch einem Berge an, deesen Ausbruchenassen dem Cotopavi-Truss-gebigge aufgesetzt, also viel jünger zind, wie dieses alte Gebirge, welches zum grossen Theil zerstört war, ets Sinchologua, Rumilähul, 1980sochen und Cotopavi aufgebeste wurden.

bilden,<sup>1</sup>) so verdankt er diese hervorragende Stellung nicht zum wenigsten der Thatsache, dass er einem alten vulkanischen Gebirge aufgesetzt ist, an dessen nach Norden und Nordwesten gerichteten Abhängen die drei, mit Vorwerken vergleichbaven Vulkanberge sich anlehnen.

Dieser alte Unterban ist fast vollständig durch die neneren Ausbruchsmassen bedeekt, hauptsächlich durch den gewaltigen Cotopaxikegel, dessen Laven und Aschenfelder gegen Südwest bis zu 3000 m Höhe hinabreichen, während auf allen anderen Seiten der Fuss des Kegels in etwa 3700—3800 m Höhe anzunehmen ist. Nur an wenigen Stellen ragen Theile des alten Unterbanes aus den neuen Ansbruchsmassen hervor. So geringfligig diese Ueberreste sind, so zeigen sie uns doch, dass der alte, jetzt vom Cotopaxi bedeckte Unterban aus zwei wesentlich verschiedenen vulkanischen Formationen bestand, die im Folgenden kurz charakterisirt werden sollen.

1) Die Obsidian-führende Tuff-Formation.<sup>2</sup>) Am Nordfuss des Cotopaxi erhebt sich ein etwa 200—300 Meter hoher Rincken, Inca-Ioma<sup>2</sup>) (4092 m), aus der durch die vom Schneckegel des Berges herabkommenden Schlammströme ausgeebneten Fläche, der, etwa von Nord nach Süd verlaufend, an seinem Südende unter den Abhäugen des Cotopaxi verschwindet.

Schon von Weitem fallen die hellen, fast weissen Gesteine auf, welche in zahlreichen Abrutschungen an den 150—200 Meter hohen Wänden aufgesehlossen sind. Im
Gegensatz zu den dunklen Augit-Andesiten des Cotopaxi haben wir es hier mit Bimssteintuffen zu thun, welche in senkrecht gestellten Schichten mit dunklen Laven abwechselnd den Höhenzug bilden, dessen höchster Punkt eine alte Indianerbefestigung
trägt. Die Tuffe enthalten in grosser Menge Bruchstücke eines sechön entwickelten
Biotit-Andesits neben dunkleren Hornblende-Tyroxen-Andesiten. Die schönsten Aufschlüsse
finden sich in der Quebrada de Inca-pirca an der Westseite der Inca-loma. Die Schlammfluthen, welche bei den Ausbrüchen des Cotopaxi mit grosser Gewalt die losen Ablagerungen aufwühlen, haben die ganze Fläche bei Horno-loma mit grossen Bimssteinen
überschwenmt, ganz ähnlich den später zu erwähnenden Bimssteinen von San Felipe
bei Lataennga.

Und wie hier an der Nordseite des Cotopaxi, so treten auch die Biotit-Andesite oder deren Tuffe an der Südwest-Seite in den untersten Theilen des Cotopaxi-Fussgebirges auf, wie dieses durch die vielen Gerölle der dort tief eingeschnittenen Quebradas bezengt wird. Noch ist das anstehende Gestein dort nicht gefunden. Der von der West-

<sup>1)</sup> v. Thielmann: Vier Wege durch Amerika, 1879, S. 438,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Alte Bimssteinformation". Th. Wolf in A. Stübel: Vulkanberge von Ecuador, S. 429.

<sup>3)</sup> Stübel: Skizzen, S. 72, Bild 48; der als Bimssteintuff bezeichnete Rücken.

seite des Berges kommende Rio Cutuchi führt keine Biotit-Andesite, Gerülle derselben treten erst im Rio Saquimálac auf, sind also auf die Süd- und Südwestseite des Cotopaxi-Fussgebirges beschränkt.

Die Untersuchung der Schluchten von Puma-neu, vom Purgatorio u. s. w. versprechen kommenden Geologen reiche Ausbente,

Bimssteine, in ihrem ganzen Habitus den Bimssteinen von Horno-Ioma und San Felipe gleichend, finden sich als Ablagerungen in Tuffschichten an der Nordostseite des Cotopaxi auf der linken Seite des Rio Tambo-yacu in 4200 m Höhe, sowie als Gerölle in dem von der Südseite des Berges kommenden Rio Aláques in 3200 m. Vereinzelte Obsidiangerölle finden sich im Rio Tambo-yacu an der Nordostseite des Cotopaxi. An derselhen Seite stehen in Santa Doménica eigenthimliche Breecien an, und bei El Salazar finden sich gelbe und grüne Ablagerungen, von welchen es schwer zu sagen ist, ob es Tuffe oder von Gängen durchzogene zersetzte Gesteine sind.

Als südlichstes Auftreten der saneren Ansbruchsmassen, welche als obsidianführende Tuffformation am Fussgebirge des Cotopaxi aufgeführt wurden, dürfen wir wohl die Ablagerung gewaltiger Bimssteinmassen von San Felipe de Latacung a betrachten. Etwa 25 Kilometer Süd-Süd-West vom Süd-Fuss des Cotopaxi-Fussgebirges entfernt, an der Stelle, an welcher die Mulde von Latacunga endigt, indem die Ausläufer der beiden, das ecuatorianische Hochland begrenzenden Gebirgszüge, der Ost- und der West-Cordillere, zusammenstossen, nahe der Vereinigung des vom Cotopaxi kommenden Rio Cutuchi mit dem vom Südostabhang des Iliniza herabziehenden Rio Puma-cunchi, findet sich eine mächtige, von den genannten Flüssen durchschnittene Bimssteinablagerung, Hinter dem. Latacunga (2801 m) gegenüber liegenden Orte San Feline erheben sich steil und kahl die Tuffkegel, die das nach Pujili fortsetzende, an den Ostfuss der Westcordillere angelehnte Platean bilden. In diesen Hijgeln wird der Bimsstein abgebant, Unter einer mehrere Fuss dicken Cangahuaschicht liegt ein dünner Streifen feinen Tuffs, wie zermahlener Bimsstein, und unter diesem in mächtigen Massen eine Anbänfung von Bimssteinblöcken, die von faustgross bis zu dreiviertel Meter und mehr im Durchmesser variiren. Die Zwischenräume zwischen den Blöcken werden durch feinen Bimssteinstanb ansgefüllt. Der Bimsstein findet sich in schönen Varietäten, oft grossporig und von langgestreckten Hohlräumen durchzogen, ganz frisch und unzersetzt aussehend. Der Abban wird unterirdisch betrieben; bei meiner Anwesenheit wurde nicht gearbeitet, da das im Rückgang begriffene Latacunga keines neuen Baumaterials bedurfte.

Eine ganz ähnliche Bimssteinablagerung wie die von Sau Felipe findet sich am Westfuss der Osteordillere, dicht unterhalb Latacunga, auf dem linken Ufer des Rio Cutuchi, in dem Calvario-Hügel, doch ist hier der Bimsstein nicht so schön und schon stärker zersetzt, in Folge dessen er oft rosenroth gefärbt erscheint.

Die Bimssteinablagerungen lassen sich noch etwas weiter südlich verfolgen, so wurde nahe der Mündung des von der Ostcordillere herabkommenden Rio Guapante in den Rio Cutnehi, am Weg von Latacunga nach Pillaro, in 2702 m Höhe, eine Tuffschicht beobachtet, welche grosse Bimssteinstücke, ganz ähnlich den bei San Felipe vorkommenden Varietäten enthält.

Wenn auch die Aufschlüsse in San Felipe zur Zeit meines Besuches zu gering waren, nun eine eingehende Untersuchung der Lagerungsverhältnisse zu gestatten, so machte mir doch das ganze Vorkommen den Eindruck, als handele es sich hier nu eine mit Hülfe des Wassers gebildete Ablagerung, als seien die Blöcke, wie auch die Triffe am Rio Guapante, durch die grossen vom Cotopaxi ausgelienden Ueberschwemmungen au ihre jetzige Lagerstätte geführt worden.

Schon Bouguert) hat die Bimssteinbrüche erwähnt. A. v. Humboldt<sup>2</sup>) hat sich ausführlicher darüher geänssert, auch darunf hingewiesen, dass diese Bimssteine ganz verschieden sind von denen, welche an Cotopaxi-Kegel sich finden, und der Meinung Ausdruck gegeben, dass die Ablagerung mit Hülfe des Wassers vor sich gegangen sei. Freilich hat v. Humboldt später, wie in so manchen anderen Punkten, auch seine Ansichten über die Abstammung und Ablagerung des Bimssteines von San Felipe geändert;<sup>23</sup>) doch dürfte die erste Veröffentlichung wohl den Eindruck wiedergeben, welchen der Reisende an Ort und Stelle ennofangen hat.

Latacunga<sup>1</sup>) ist geologisch eine hoch interessante Stadt: die meist gewöhlten Gebäude sind aus Binussteinblöcken aufgeführt; die Strassen sind gepflastert mit allen möglichen Varietäten der dunden Votepaxilaven, zwischen welchen die glasigen Biotitandesite der obsidianführenden Tuffformation hell hervorleuchten. Manch schönes Stück des letzteren Gesteins haben wir dem Strassonphaster Latacungas entnommen.

Vielfach findet sich in der Literatur Obsidian vom Cotopaxi augeführt; dieses beruht insofern auf einem Lirthum, als alle diese Obsidiane dem alten Finsegebirge, auf welchem der Cotopaxi-Kegel aufgesetzt ist, augehören. Der Cotopaxi selbst hat nie Obsidian geliefert.

<sup>9</sup> Figure de la Terre, p. LXVIII.

<sup>9)</sup> Essal geognostique sur le gisement des roches dans les deux Hémispheres, 1823, p. 345, 346,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Kosmos IV, 1858, S. 364—366.

<sup>9</sup> Im Auschlusse an die grossen Binssteinablagerungen will ich hier noch einer recht beträchtlichen Kalksinterhildung gedenken, welche nahe Latacunga unter 8 Meter mächtigen, helleren Binseteintuffen am Rio Puna-cunchi sich findet und zur Gewinnung von Mörtel für die Bauten der Stadt augebeutet wird.

2) Die Picacho-Formation. 1) Als eine der auffallendsten Erscheinungen an dem sonst so regelmässig gebauten Cotopaxi ist, seit Humboldt die erste Abbildung des Berges veröffentlichte, die aus der Südflanke des Kegels aufragende Felsmasse des Ficacho oder der Cabeza del Cotopaxi allgemein bekannt. Es ist dies eine von Norden nach Süden verlaufende, gegen Ost und West steil abgeschnittene Felswand, deren büchster, wohl unersteiglicher Gipfel (4920 m) die Höhe des Montblanc übersteigt, während der mit Asche und Schnee bedeckte Abhang des Cotopaxi, aus welchem der Picacho sich erhebt, hier grade die Greuze des ewigen Schnees in 4629 m erreicht. Der Picacho, eine Felszacke von 300 Meter Höhe, stellt sich als der Ueberrest eines alten vulkanischen Gebirges dar, das sonst gauz und gar unter den neueren Ausbruchsmassen begraben liegt. Es wiederholen sich hier dieselben Verhältnisse, wie sie auf Tenerife zwischen den alten Adeje-Bergen und den neueren Cafadas-Bergen bestehen.<sup>2</sup>)

Während num die ausschliesslich aus Pyroxen-Andesit bestehenden Laven nud Aschenschichten des Cotopaxi-Kegels parallel dem Abhang abgelagert sind, besteht der Picacho zum grössten Theil aus Hornblende-Pyroxen-Andesit, zwischen welchem mehr untergeordnet Pyroxen-Andesit anfürit; drei oder vier mächtige, etwas gegen West geneigte Agglomerat- und Schlackenschichten, durchsetzt von Nord-Süd streichenden Gängen, setzen den Picacho-Felsen zusammen. Oft ist es schwierig, zu entscheiden, ob eine Lavaleiste einem Gang oder einem Strome angehört.

Lassen sich die beiden als zwei verschiedene Gesteinsformationen aufgeführten Ablagerungen deutlich und unzweideutig als Ueberreste eines alten vulkanischen Gebirges erkennen, so zeigt auch eine nähere Betrachtung des Cotopaxi noch eine Reihe Abweichungen von der Kegelform, welche alle auf einen alten Unterbau hinweisen. So finden sich an der Nordseite bei Salitre (3775 m), am Fuss des Sincholagna, eigenthümlich geformte Hügel und Zacken, die wohl zur Picacho-Formation gehören dürften. Dann treten am Fuss des Kegels, sowohl gegen Osten, nach dem Quilindaña zu, als anch gegen Westen und Sidwesten, breite, nach abwärts plötzlich steil abgeschnittene Rücken hervor, in welchen die in Wasserrissen vom Cotopaxi-Kegel kommenden Bäche tiefe Schlachten eingegraben haben, an deren Seitenwänden mächtige Lavaströme aufgeschlossen sind. Das sind wohl anch Theile des älteren Gebirges; da aber die Laven alle ganz gleichmässig zu den Pyroxen-Andesiten gehören, ist kein Auhalt zur Trennung der verschiedenen, alten Ablagerungen geboten. Es bleibt künftigen Untersuchungen vorbehalten, festznstellen, ob und inwieweit sich hier das Fussgebirge verfolgen lässt.

<sup>9</sup> Th. Wolf in: A. Stübel, Die Vulkanberge von Ecuador, 8, 429, 430,

K. v. Fritsch, u. W. Reiss; Geolog, Beschreibung der Insel Tenerife, 1868, S. 131 – 139; K. v. Fritsch,
 G. Hartung u. W. Reiss; Tenerife, geolog, topograph, dargestellt, 1867; Taf. III, 5 u. 6; IV, 1.

Ich möchte besonders die Aufmerksaukeit auf die gegen Westen gerichteten Abhänge bei Cerro Ami lenken, ferner auf die Osthäler Chiri-machai, Puca-huaico u.s. w., wie auch auf die tiefen Thäler der Südgehänge, namentlich auf die an den Seiten des Picacho herabführenden Quebradas, Grade auf der Südseite steigt wohl der alte Unterbau zu grosser Höhe au, und scheint er hier in Verbindung zu stehen mit jenen vulkanischen Gebirgstheilen, die das Thal von Chalupas umgeben und durch den "Morrogenannten Gipfel mit der weiter südwärts sich ausdehnenden Cordillere in Verbindung stehen.

Welche Form und Gestalt das alte Fussgebirge gehabt, wie es anfgebaut war, in welchen Beziehungen die obsidianführende Tuffformation zu der Picacho-Formation steht, welche der beiden die ältere ist, das entzieht sich heute unserer Kenntniss; nm so viel können wir aus den vorliegenden Beobachtungen schliessen, dass eine siddliche Fortsetzung der aus saueren Gesteinen bestehenden Ausbruchsreihe vom Guamani durch den Uren-cui des Antisana-Fussgebirges bis hierher sich erstreckt, dass aber auch, ebenso wie am Fussgebirge des Antisana, ausgedehnte Ablagertungen basischer Laven hier zu nächtigen Bergen aufgehäuft waren. Die Formen des Picacho lassen keinen Zweifel darüber, dass dieses Fussgebirge, sei es durch vulkanische Thätigkeit, sei es durch die Wirkung der Erosion, bereits weit in der Zerstörung vorgeschritten war.<sup>1</sup>)

#### Cotopaxi2) (5943 m).

Zwischen Ruminahui und Sincholagua erhebt sich, etwas gegen Süden gerückt, der prachtvolle Kegel des Cotopaxi, dessen gleichmässig vollendete Form mur durch den auf der Südseite hervortretenden Picacho unterbrochen wird. Es ist schwer, den eigentlichen Fuss des Berges zu bestimmen.

An der Nordseite ruht derselbe auf dem schon erwähnten Plateau alter Gesteine in etwa 3700 m Höhe. Hier wird durch die Nordabhänge des Cotopaxi und die Süd-

<sup>9</sup> M. Wagner (Natura, Relsen, S. 519 und much ihm, wie es scheint, nuch Herr Sübel (Vulkanberge, S. 153, 154) wollen in den Picacho die Ceberreste einer Summa-artigen Cunwallung des Cotopaxi-erkennen; ich halte den Picacho für den Malterhorn-artigen Gipfelrest eines allen, stark zerstörten, unter den Cotopaxi-Laven begrabenen, vulkanischen Gebirges. Siehe unten, heim Qullindaña, den Abschnitt über die Wirkung der Gleischer-Erssion in Ecuadow.

<sup>5.</sup> Žur Orientirung ist die vorter#liche, von Herrn Th. Wolf aufgenommene und veröftentlichte Karet zu empfehlen (N. Jahrb. K. Binneral, etc., 1878, Tat. II); oder auch die stwas abgeinderte Reprotuktion dieser karte in Freiberen von Thielmann: Vier Wege durch Amerika. Die grossen von Th. Wolf und A. Stubel veröftentlichten Karten von Ermoder geben eibenfalls gatte Kartenbilder des Cotopaxi.

and Ostgehänge des Sincholagua und Rumiñahui ein gewaltiger intercolliner Raum nuschlossen, in welchem von Osten, von Rumi-uren her, der Rio Pita, von Süden, von Limpio-pungu her, der Rio Pedregal gegen Norden sich wendend herabfliessen, um. zum Rio Pita vereinigt, durch den Engpass zwischen Sincholagua und Pasochoa nach der Mulde von Quito, nach dem Chillo-Lande abzufliessen. Der ganze Raum zwischen den drei mächtigen Vulkanbergen ist mit den neuen Ausbruchsmassen des Cotopaxi, namentlich mit den durch die Schlammströme herabgeführten Schuttmassen erfüllt, alles bedeckt von der einförmigen, fast schwarzen Aschenschicht der letzten Ausbrüche: eine grossartige Einöde von erustem, düsterem Charakter. Aus der hier bis etwa 4700 m herabreichenden Schneehülle des oberen Kegeltheiles treten schwarze Lavaströme hervor, die, meist dem Laufe alter Wasserrisse folgend, nach dem intercollinen Raum zwischen Cotopaxi, Rumiñahui und Sincholagua sich ergossen haben. Manche der Ströme erscheinen wie schwarze Leisten; sie lassen sich als dunkle Streifen oder kammartige Rücken oft noch weit in die Schneeregion verfolgen. Euge, von steilen Wänden begrenzte Wasserrisse, welche gegen den Fuss des Kegels hin sich rasch erweitern und verflachen, ziehen an den Abhängen herab. An den Felswänden dieser Schluchten lassen sich die pseudoparallelen Laven mit zwischengelagerten Schlacken und Aschenschichten erkennen, aus welchen der ganze Berg aufgebaut ist. Steil und schroff, wohl unersteiglich erscheint von hier der höchste Theil des Kegels, mit schwarzen, aus der Schnechülle hervorragenden Felsen nahe dem Kraterrand, dessen höchste Zacke, der Nordwestgipfel des Berges, 5943 m, sich vor unserm Blick erhebt. Der Cotopaxi ist kein vollkommener Kegel, er ist von Nord nach Siid etwas gestreckt, so dass in der Nordansicht die schmale Seite des Kraterrandes dem Beschaner zugewendet ist.

Hier, mehr wie auf den anderen Seiten des Berges, fallen nahe dem höchsten Kamme horizontal gelagerte, steil abgebrochene Lavabänke auf. Es sind dies die oberen Theile der über den Kraterrand gequollenen Laven, deren Fortsetzung viel tiefer am Abhang, in etwa 5500 Meter Höhe, sich als mächtige Wälste erhalten haben, während die Zwischentheile an den steilen Abhängen abgestürzt sind. Schon A. v. Humboldt 1) erwähnt diese Felsleisten, und Freiherr von Thielmann, 2) dem diese Lavabäuke besonders aufgefallen sind, beschreibt sie als "senkrechte Felswände mit Querrissen, terrassenartig übereinander gethürnst, welche namentlich an der Nordseite des Kraters hunderte von Metern steil abfallen". Ich besitze eine Handzeichnung Troyas, in welcher diese horizontalen Felsleisten schön hervortreten.

<sup>4)</sup> Kosmos IV, S. 574; die Leisten finden sich in etwas willkürlicher Weise dargestellt auf Taf. 10, Vuos des Cordillères, und in "Umrisse von Vulkanen".

<sup>2)</sup> Vier Wege, S. 439,

An den höchsten Gipfel sich anlehnend, zieht ein sehmaler Grat nach Nordwesten herab.<sup>1</sup>) in seinem unteren Theile zu einem mit mächtiger Aschenschicht bedeckten
Rücken sich verbreiterud. Bei Limpio-pungu, dem Sattel zwischen Ruminahui und
Cotopaxi, erreicht der Rücken sein Ende in 3888 m Höhe. Ganz schwarz erscheint
dieser Abhang des Cotopaxikegels, gräbt man aber 1 bis 2 Meter tief in der alles bedeckenden Asche, so findet man in Höhen über 4600 m überall blaues festes Gletschereis.
Dr. Wolf, Freiherr v. Thichmann und Herr Whymper erreichten, diesem Abhang folgend,
den höchsten Gipfel des Berges. Die Quebrada de Yana-sache, die hier vom Kegel
herabkommt, ist der westlichste Wasserriss an der Nordseite des Cotopaxi, dessen Wasser,
vereinigt mit dem gegen Ost folgenden Horno-huaico und dem Chorrera-huaico und
der Quebrada de Tauri-pamba, die Quellzmäßisse des Rio de Pedregal bilden.

Es werden diese Bäche durch einen niederen, mit Gras bewachsenen Rücken, durch die Horno-loma (3784 m), an welche sich nordwärts der Rücken Salto-pamba (3726 m) anschliesst, gegen Westen abgelenkt. Alle übrigen von der Nordseite des Cotopaxi kommenden Gewässer minden in den Rio Pita in seinem Lauf zwischen Cotopaxi und Sincholagua. Es mögen angeführt werden: die Quebrada de Incap-jrca an der Westseite der Inca-loma, welche mit der auf der Ostseite der genannten Loma herabziehenden Quebrada Proaño unterhalb Inca-loma sich vereinigt. Dann folgt gegen Osten die Quebrada Salitre, eine grosse unbenannte Wasserrinne, Quebrada Mutadero und Diaz-chajana. Alle diese Bäche führen für gewöhnlich nur wenig Gletscherund Schneewasser, da viele Fenchtigkeit in den losen Schuttmassen versinkt. Bei Gewittern aber, oder bei den durch die Ausbrüche des Cotopaxi erzeugten Schlammfinthen. werden sie zu reissenden Strömen, die Schlamm und Steinschutt mit unwiderstehlicher Gewalt von den steilen Gehängen herabführen. Alle Gewässer der Nordseite ergiessen sich in die Quito-Mulde, fliessen also dem Stillen Ocean zu. Im Osten wie im Westen der Nordseite des Cotopaxi wird die Wasserscheide durch einen kleinen See bezeichnet. Im Osten liegt Alumis-cocha in 4004 m, im Westen Limpio-pangu-cocha in 3888 m. sie bezeichnen den Fuss des Kegels, während gegen Norden zwischen Sincholagua und Pasochoa die neuen Laven bei Llave-pungu bis 3430 m herabreichen.

Ganz anders stellt sich die Westselte des Cotopaxi dar; hier sind keine Vulkanberge vorgelagert. Aus dem bebauten, ca. 3000 m hohen Grunde des interandinen Hochlandes steigt in mächtiger Breite der gewaltige Berg vor dem Beschauer anf. Weite Aschenfelder dehnen sich unterhalb der Schneegrenze aus, und anf begrünten,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ein gutes Bild der Nordseite des Cotopaxi giebt die nach einer Zeichnung A. Stübels ausgeführte Radizung in Freiherrn von Thielmanns: Vier Wege durch Amerika, S. 144.

dem Fussgebirge des Cotopaxi angehörigen Vorhägeln ruht der Fuss des verderbenbringenden Vulkankegels. Grüne Felder, Haciendas, kleine Ortschaften ziehen sich an Fuss des Berges hin, sie bilden den belebten Vordergrund zu einer der grossartigsten und schöusten Vulkanlandschaften der Erde.<sup>1</sup>) Von keiner anderen Seite erscheint der Berg so breit, so mächtig, mit so gleichmässigen, weit herabreichenden Schneemantel. von keiner anderen Seite zeigt sich so schön die regelmässige Form des Kegels, dessen abgestumpftem Gipfel fast stets eine Dampfwolke entsteigt.

Man darf dabei nicht an einen Kegel denken, wie Humboldts Abbildung ihn darstellt, ein Bild, welches ein halbes Jahrhundert lang in allen Lehrbüchern der Geologie reproduzirt und in den Wiederholungen noch an Steilheit übertrieben wurde.2) In sauft geschwungener Linie zieht von Süden her der Abhang des Cotopaxi ganz allmälig in die Höhe, geht aufwärts in steilere Gehänge über, die in dem mit Schnee bedeckten Theile 30, dann 32 und 35 Grad Neigung erreichen. An diesem scheinbar ganz gleichmässigen Gehänge ragt unvermittelt die schwarze Felsmasse des Picacho empor, der von Westen gesehen in seiner ganzen Breite zur Ausicht gelangt. Der Giofel des Cotonaxi wird durch den fast horizontalen Kraterrand gebildet, an dessen Siid- und Nordseite als kleine Erhöhungen die beiden höchsten Gipfel (5922 m und 5943 m) des Berges aufragen. Das Nordgehänge erscheint kürzer und steiler; es endigt bei Linnio-pungn, dem schon erwähnten Sattel zwischen Cotopaxi und Rumiñahui. Das Eigenthüudiche in dem Bilde, welches der Cotopaxi von der Westseite bietet, liegt nnn darin, dass, während sonst die Profilliuien in Höhen von 3900-4000 m Höhe endigen, der dem Beschauer hier grade gegenüberliegeude Westabhang des Berges sich bis zu nahe 3000 m berabzieht. So glatt sich nun auch die Conturen des Kegels zeigen, so ist doch, ebenso wie die Nordseite, auch der ganze Westabhang durch tiefe Wasserrisse zerschnitten, in welchen weithin sichtbar schwarze Lavenströme die Schneemassen durchbrechen und bis tief am Abhang herabsinken. Der Fuss des Berges ruht hier im Westen mit seinen Aschenfeldern auf flachen, durch Quebradas getrenuten Rücken, unter welchen namentlich der "Las Planchas" (3547 m) genannte Theil mit dem darüber hervorragenden Cerro de Ami in die Augen fallen. Diese Vorhügel sind steil gegen Westen, gegen den Rio Cutuchi zu, abgeschnitten. Es dürften dieselben, wie schon bemerkt, l'eberreste des Cotopaxi-Fussgebirges sein, das hier noch nicht ganz unter den neueren Ausbruchsmassen begraben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Freiherr von Thielmann zieht zum Vergleich den grossen Ararat heran, dessen Abhänge ein noch gewaltigeres Bild bieten sollen. Vier Wego, S. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das übertriebenste Bild findet sich wohl in: Praff. Die vulkanischen Erscheinungen, München 1871, S. 6.

Der Verlauf der Quebradas an der Westseite des Cotopaxi ist insofern eigenthümlich, als alle von Manzana-huaico gegen Norden entspringenden Bäche von ihrem
ost-westlichen Laufe gegen Norden abgedrängt werden und so zu einer Gruppe vereinigt,
in Verbindung mit einigen Zuflüssen vom Rumifiahui, den gleich in seinem Oberlaufe
ziemlich wasserreichen Rio Cutuchi bilden; während der dicht beim Manzana-huaico
seinen Ursprung nehmende Puca-huaico fast direkt gegen Westen am Abhang des Berges
herabzieht, sodass eine breite Halbinsel, der Llano de las Planchas, zwischen den im
Rio Cutuchi sich vereinigenden Bächen bleibt.

Auch dies deutet darauf hin, dass der Llano de las Planchas älterer Entstehung ist, dass er den vom neuen Cotopaxi-Kegel herabkommenden Gewässern im Wege stand, und dass durch dieses Hinderniss die Ablenkung der Bäche nach Norden veranlasst wurde.

Die vielfach ausgezackte Schneelnie liegt hier an der Westseite des Berges zwischen 4627 und 4763 un. Bis 5500 m lassen sich die neuen Laven verfolgen: der darüber zum Krater führende Abhang ist furchtbar steil, über 40° geneigt, schneefrei und wird von den überhäugenden Felsen des Kraterrandes überragt. Fast der ganze Abhang ist von neuen Laven überfluthet; verschiedene, der historischen Zeit angehörige Laven sind hier herabgeflossen; wo immer aber in den Wänden der Schluchten ältere Theile siehtbar sind, erkennt man steil geneigte Laven mit zwischenliegenden Schlackenlagern und Lapilli- und Aschenschichten. Bis zum Südwestgipfel reicht ein über 35° geneigter, durch Fumardenthätigkeit stark zersetzter Lavenstrom, dessen Seiten und dessen unteres Ende steil abgebrochen sind. Die Lavenbänke besitzen an den oberen steileren Abhängen uur geringere Mächtigkeit; in den nahe dem Fuss des Berges eingeschuittenen Schluchten sind dagegen oft mächtige Laven aufgeschlossen.

Die Vorberge des Cotopaxi reichen bis nahe zum Rio Cutuchi. Dass aber auch hier am Fuss des Berges vulkanische Ausbrüche stattfanden, beweist der Cerrito de Callo, ein etwa 100 Meter über die umgebende Fläche aufragender, stnmpfkegelförmiger Hügel, der wohl als eine Andesit-Quellkuppe, ähnlich dem allerdings viel grösseren Panecillo bei Quito, zu deuten ist. Die durch die Ueberreste alter Incabauten berühmte Hacienda San Augustin de Callo liegt 3074 m, der Gipfel des Cerrito 3170 m über dem Meere. Doch ist es schwer zu entscheiden, welchen Eruptionscentrum dieser kleine Ausbruch zuzuzählen ist, da die Ahhänge der Chaupi-Berge hier mit den Ausläufern des Cotopaxi zusammenstossen.

Gegen die Südseite des Berges nehmen die alten Vorhügel an Höhe zu. Schluchten, 200—300 Meter tief eingeschnitten, durchfurchen die Abhänge. An übren Wänden sieht man gewaltige Tuff- und Schuttmassen, im Grunde der Thäler Schutt und Schlamm der Arenidas, während der Bach selbst meist in einem engen, in Lavafelsen

eingeschnittenen Kanal verläuft. Weiter gegen Osten treten grosse Bimssteinablagerungen in den Thälern auf und in der Nähe des Picacho rothe Aschen- und Schlackenschichten, sowie auch feste Lavabänke. Es ist änsserst schwierig, hier im Detail zu unterscheiden, was zum Fussgebirge, was zum neuen Cotonaxi-Kegel gehört. Wie eine Insel der alten Formation erhebt sich der Picacho aus dem gleichmässigen Abhang des neuen Kegels, Die kleine Hacienda Baños oder Muynm-cuchu (3579 m) liegt in dem vom Morro de Chalupas (4304 m) gegen Westen herabziehenden Thale, das sich, mit dem vom Cotopaxi kommenden Rio Aláques vercinigend, die Südgrenze des gesammten Cotopaxi-Massives bildet. Der Kegel selbst aber reicht nicht so weit gegen Süden, sein Südfass dürfte wohl 4-5 Kilometer nördlicher zu suchen sein; doch ist dies eine ziemlich willkürliche Bestimmung, da die Auswurfsprodukte und Lavenströme durch die neueste Aschenbedeckung verhillt sind. Die Riicken, welche von hier gegen den Kegel austeigen, sind mit Gras bewachsen; von 3740 m, der Höhe der Loma Bercha bei Baños, erheben sie sich allmälig zu 4246 m, der Höhe, ju welcher die Arenales, die Aschenfelder, beginnen. Anfangs treten wohl noch vereinzelt Fraileiones in der Aschenbedeckung auf, dann aber überzieht dieselbe gleichmässige, schwarze Decke den ganzen Abhang bis zum Picacho, an dessen Fass in 4629 m Höhe die Schnee- und Eisbedecknug des Berges beginnt, Der Südabhang des Kegels ist sehr steil und mit einer vielfach zerrissenen Eismasse bedeckt, deren ranhe, zackige Oberfläche einer Besteigung von dieser Seite müberwindliche Hindernisse bereiten dürfte. So gleichmässig ist der Eismantel, dass nur vereinzelte schwarze Felszacken darans hervorragen. Hier fehlen die tiefen Rinnen und Risse, welche au den übrigen Seiten des Kegels den Abhang durchfurchen, denn nach dieser Seite haben sich seit langen Zeiten keine Lavenströme ergossen,

Die Ostseite, deren Gehänge gegen den Quiliudaña und das Valle vicioso gerichtet sind, ist dagegen wieder wild zerrissen. Eine ganze Reihe frischer Lavaströme ziehen aus der Schneebedeckung herab, erfüllen die Schluchten und liegen wie schwarze Dänme auf den gegen Osten steil abgeschnittenen, wohl dem Fussgebirge zugehörigen Rücken. Es ist wohl die steilste und am wenigsten ansgedehute Seite des Berges. In den Schluchten lassen sich deutlich die Laven und Aschenschichten erkennen, aus welchen der ganze Ausbruchskegel aufgebaut ist. Die durch die Schlamm- und Wasserströme erzeugten Wasserrisse vertiefen sich am Fuss des Kegels zu Schluchten und Thälern, in welchen flachliegende Laven, oft 70—80 Meter mächtig, aufgesehlossen sind. Es muss aber zweifelhaft bleiben, ob diese mächtigen Lavenbäuke dem eigentlichen Cotopaxi oder dem Fussgebirge zuzurechnen sind.

Die Gewässer dieser Seite, die Quebrada de Chiri-machai und Puca-huaico u. s. w. fliessen, wie auch die Bäche und Flüsse der Süd- und Westseite, dem Atlan-

12

tischen Ocean zu. Während aber die Abflüsse der beiden letztgenannten Gehänge sich in dem Rio Cutuchi vereinigen, nm, als interaudiner Wasserlanf gegen Süden ziehend, dem Rio Pastaza zuzustreben, ergiessen sich die Wasser der Ostseite direkt gegen Osten nach den Quellflüssen des Rio Napo. Soweit dies zu bestimmen möglich, liegt der Ostfuss des Cotopaxi zwischen Tambo-yacu und Puca-huaico 1) in 4183 m, zwischen Puca-huaico und Puma-nen in 4192 m Höhe. Arenales von einer Ausdehnung wie auf den übrigen Seiten des Berges giebt es hier nicht, da der herrscheude Ostwind die vom Gipfelkrater ausgeschlenderte Asche stets gegen Westen und Nordwesten treibt. Vom Krater aus, dessen breite Ostseite wir hier übersehen, ziehen sich die in den nackten Gesteinswänden erkennbaren Furchen herab, welche durch die von dort sich herabwälzenden Lavaströme erzeugt sind.

Der auf dem Gipfel des Berges eingesenkte Krater ist, wie der ganze Berg, von Süd nach Nord langgestreckt. Seine Innenwände begrenzen in steilen, hie und da wohl senkrechten Abstürzen die trichterförmige Vertiefung. Feste Lavenbänke herrschen unbedingt vor. Schutthalden bedecken z. Th. die Felswände und ziehen sich nach dem engen, von grossen Blöcken erfüllten Grund. Gänge sind in der Kraterwandung nicht beohachtet worden. Während Gestalt und Grösse des Kraters durch die Eruptionen der letzten Jahrzehnte nur wenig verändert erscheinen, wechselt das Aussehen des Innern und selbst der Kraterränder mit den einzelnen Ausbrüchen. Bei meinem Besuch im Jahre 1872 (28. November) zeigte der Krater nur geringe Fumarolenthätigkeit. Der Krater erschien uns von elliptischer Form, breiter von Nord nach Süd, als von Ost nach West. Von seiner ganzen Umfassung senkten sich sehr steile Felswände und vereinigten sich am Grunde beinahe in einem Punkte, sodass dort keine Fläche gebildet wurde. Den Nordosttheil bedeckte, beinahe von oben bis unten, eine grosse Schneemasse, während ausserdem in dem Krater nur einige wenige, unbedeutende Eismassen sichtbar waren. Die vielen, auf allen Seiten erfolgten Bergstürze liessen den eigentlichen Ban der Wände nicht unterscheiden. Ungemein häufig sind solche Loslösungen, besonders im westlichen Theile; fortwährend hörte man das Getöse der herabrollenden Steine. Die am wenigsten steile Wand, an welcher man vielleicht in den Krater hätte gelangen können, war die südwestliche; dort gewahrte man auch einige ziemlich ansehnliche Fumarolen, die ohne irgend welches Geräusch dicke Wolken eines weissen Dampfes, der stark nach schwefliger Säure roch, ausströmten, während sich über den Fumarolen ein kleiner Schwefelheerd (hornillo de azufre) gebildet hatte. Uebrigens entwichen an diesem Abhange an mehreren Stellen heisse Dämpfe; doch konnte man weder Ablagerungen von Sublimationen, noch jene viel-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Es giebt am Cotopaxi zwei Schluchten, welche den Namen Puca-huaico (rothe Schlucht) führen; hier ist die Schlucht an der Ostseite des Berges gemeint.

fach in Kratern beobachtete, starke Färbung wahrnehmen.) "Die Felsen der Südwestspitze sind überall von Spalten zerrissen, ans denen Dämpfe von 68° des hundertheiligen Thermometers in grosser Menge und so stark nach schweftiger Säure riechend ansströmen, dass es unmöglich wird, auszuhalten, sohald der Wind sie dem Beobachter zuführt. In diesen Fumarolen findet man Ablagerungen einer weissen Substanz, die nach den Versuchen des R. P. Dressel sich als Gyps herausstellt; doch wichtiger ist, dass mit dem Gyps auch Chloride auftreten . . . . Die Erzeugnisse der Fumarolen zeigten eine sehr eigenthümliche Reaction: Alles zum Einwickeln von Handstücken verwendete Papier bedeckte sich mit veilchenblauen Flecken, die nach einiger Zeit verschwanden; allein, obgleich ich sofort einige Proben nach Quito sandte, war es dem R. P. Dressel nicht möglich, eine Spur von Jod oder irgend einer anderen Substanz, die etwa die Flecken verusacht haben könnte, zu entdecken. \*9

Herr Dr. Stlibel erreichte den Kraterrand am 8. März 1873. Nach den kurzen, in dem an den Präsideuten der Republik gerichteten Bericht gegebenen Bemerkungen scheint der Zustand des Kraters derselbe gewesen zu sein, wie zur Zeit meiner Besteigung. Herr Dr. Stübel sagt: "Der Krater des Cotopaxi gleicht in Bezug auf seinen Bau und die Farben der ihn ungebenden Wände sehr dem Krater des Tunguragua, doch ist er weit grösser und sein Inneres weist nicht die Schneemassen auf, welche den Krater des Tunguragua schmücken. In der letzten Stunde des Aufstieges waren wir in Nebel und Wolken gehüllt, die uns einen grossen Theil des Genusses raubten, dessen wir uns anfangs erfreuten. Am Krater angelangt, besserten sich wieder die Verhältnisse, hier waren es weniger die Nebel, welche uns belästigten, als die schweflige Säure der Fumarolen, die fortwährend dem Punkte entstiegen, von welchem aus wir am besten in die Tiefe hätten blicken können. Oefters lag für läugere Zeit der ganze, aus steil abstürzenden, an ihrer Oberfläche zersetzten Felsen gebildete Kraterrand wolkenfrei, von blauen Himmel überwöhlt vor uns. 5)

In der von Herrn Dr. Stübel im Jahre 1897 veröffentlichten Uebersetzung dieses Berichtes ist die betreffende Stelle etwas abgeändert. Sie lautet dort: "Er (der Kraterrand) besteht aus theilweis zersetzten, nach innen steil abfallenden und hie und da zackig aufragenden Lavabänken. Diese höheren Partieen dürften zum Theil hängen gebliehene Reste der über den Kraterrand ergossenen Lavamassen sein.<sup>4</sup>) Wihrend der

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Gesell., XXV, 1873, S. 88, 89.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. 89.

<sup>3)</sup> Carta del Dr. Alfonso Stnebel à S. E. el Presidente de la República. Quito 1873, p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Während meines Aufenthaltes am Kraterrande konnte ich mehrinch den Krater in seiner gauzen Ausdehnung und bis zu seinem Grunde übersehen, doch habe ich keine "nach innen steil abfallenden Lavabänke" beobachten können.

Tungnragna-Krater an der einen Seite um ca. 150 Meter höher ist als an der dieser gerade gegenüberliegenden, beträgt der Unterschied im Auf- und Niedersteigen des Kraterkranzes am Cotopaxi wohl höchstens 50 Meter.\* 1)

"Die seitlichen Felsen an unserem, eine Einschartung bildenden Standorte — fährt Herr Stübel fort — zeigten eine höchst überraschende Eigenthümlichkeit, inden die Oberfläche derselben nicht rauh und meben war, wie es der Gesteinsart entsprochen hätte, sondern in der Art geglättet, wie dies an Felsblöcken zu beobachten ist, die durch das Wasser reissender Ströme abgeschliffen worden sind; auch konnte man an einer Stelle dieser seitlichen Wand Schrammungen wahrnehmen, die tief geung waren, nu den Arm hineinzulegen. Die Ursache dieser Erscheinung lässt sich meines Erachtens nur auf die reibende Gewalt des gluthflüssigen Magmas zurückführen, das sich, wahrscheinlich bei der letzten Eruption des Cotopaxi, durch diese Einschartung hindurchdrängen musste; es spricht alsso auch diese Erscheinung dafür, dass besagte Eruption ein Krater- und kein Flankenausbruch gewesen ist. \*2)

Am 26. Juni 1877 hatte der Cotopaxi einen grossen Ausbruch, über welchen wir einen ausführlichen und vortrefflichen Bericht von Herrn Dr. Wolf besitzen. Dr. Wolf beschreibt den Anblick des Kraters, wie er sich ihm am 9. September 1877, also fast 21/2 Monate nach dem Ausbruch darbot, mit den folgenden Worten: "Leider wurde das Wetter immer schlechter, der Schneesturm immer dichter. Vergebens warteten wir 2 Stunden lang, ob sich uns der Kraterrand einmal frei zeigen würde. Hier und da zerriss zwar der Wind das Gewölk, aber nie sahen wir mehr auf einmal als etwa ein Drittel des Randes frei, bald an der Nordwest-, bald an der Nordostseite, und in die Tiefe reichte der Blick in günstigen Momenten nur ungefähr 200 Meter (Dr. Reiss hat die Tiefe des Kraters auf 500 Meter geschätzt). Auch konnten wir uns nicht weit rechts und links bewegen, denn überall gelangten wir an grosse Spalten mit starken Gasexhalationen. Der Kraterrand hatte an der Stelle, an der wir uns befauden, nicht mehr als 4 oder 5 Meter Breite, war aber nicht eben, sondern überall mit spitzen Lavazacken besetzt. Nach aussen ging er unmittelbar in die abschüssige Böschung des Kegels über, und nach innen fiel er unmittelbar 10 Meter tief senkrecht ab. Soweit wir das Innere des Kraters enthüllt sahen, hat er überall dieselbe Beschaffenheit; unter der 10 Meter hohen Steilwand des obersten Randes läuft er, nach unten noch immer steil genng, trichterförmig zusammen. Auf den Grund sahen wir, wie gesagt, nicht; soweit der Blick reichte, war alles mit einem unbeschreiblichen Chaos von grossen Lavablöcken bedeckt, welche noch sehr heiss sein mussten und wahrscheinlich noch glübende Lava

<sup>1)</sup> Vulkanberge, S. 340.

<sup>2)</sup> Vulkanberge, S. 240; etwas kürzer in: Carta, p. 25.

bedeckten. Es ist dieselbe Lava, welche auf der Nordwestspitze die alten Felsen etwa 5 Meter dick bedeckt, und es hat ganz den Anschein, dass nach geschehenem Lavaerguss ein Theil der glühenden Massen von den Kraterlippen wieder in den Schlund zurücksank, 1) an der Oberfläche bereits erstarrend und sich in grosse Schollen auflösend. Das Kraterinnere bietet daher den Aublick der Oberfläche eines Blocklavastroms. aber mit ganz enormen Blöcken. Zwischen allen Blöcken dringen weisse Damnfwölkchen hervor und ballen sich im Aufsteigen zu grösseren Wolken, welche dann den Krater erfüllen und sich über ihm als Dampfsäule erheben. Auch bemerkt man an vielen Stellen des inneren Kraterrandes dieselben weissen und gelben Incrustationen, die wir an den äusseren Abhängen beobachteten." 2) "Bart und Haare mit Eiszapfen behangen, brannten uns doch die Ensssohlen von der noch heissen Lava, und die Chlorwasserstoffdämpfe, welche aus den Spalten drangen, färbten unsere Kleider gelb und roth. "3" -Frei auf der höchsten Lavascholle stehend, über welche der starke Nordwind strich, mass ich die Temperatur der Luft, 11 5 Meter über dem Boden, zu - 2° C.; aber im Schutze einiger Felsen, hinter denen wir uns lagerten, hatten wir noch 1 Meter über dem Boden die Temperatur von Guavaquil, d. h. 27° C., und der Sand und Schutt, der den Boden bedeekte, zeigte an verschiedenen Stellen 35-40° C. Der ganze Eruptionskegel scheint durchwärmt. Wie die Durchwärmung bis ca. 300 Meter abwärts geschah, ob ziemlich rasch oder langsam, ob durch das Steigen der Lava im Krater oder durch die vielen Fumarolenspalten, und wie die Abschmelzung des Schnees am ganzen Eruptionskegel vor sich ging, ob ebenfalls rasch oder langsam, ob vor, während oder nach der Haupteruption, ist schwer zu entscheiden. 43)

Herr Dr. Wolf beobachtete am Krater gewaltige Ansströmungen von Chlorwasserstoffgas, aber "keine Spur von Schwefel, Schwefelwasserstoff oder irgend einer schwefligen Säure", während tiefer am Abhang, in Höhen von 4600 bis 5000 Metern, der Geruch von Schwefelwasserstoff und schwefliger Säure oft bemerkbar war.<sup>6</sup>)

Etwa fünf Monate nach Herrn Dr. Wolf, am 15. Januar 1878, führte Freiherr von Thielmann die Besteigung des Cotopaxi aus. Den Zustand des Kraters schildert derselbe wie folgt: "Leider konnten wir nie den ganzen Krater vor mıs nit einem Blick umfassen. Bald war ein zackiger Rand frei, während im Grunde die Nebel wogten, bald zertheilten sich diese, liessen die Tiefe des Schlundes erschauen, unhüllten aber zu

<sup>1)</sup> Siehe die S. 30 angeführte Angabe Dr. Stübels über die nach innen steil abfallenden Lavabänke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. Jahrbuch f. Mineral. etc., 1878, S. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebenda, 1878, S. 156.

<sup>4)</sup> Ebenda, S. 157.

<sup>5)</sup> Ebenda, S. 164.

gleicher Zeit seine Wände. So habe ich nach und nach alle Theile des Kraters erkennen können, wenn auch sein Ganzes mir verborgen blieb. Er schien mir die Gestalt eines der Länge nach getheilten Eies zu besitzen; seine grosse Axe mag an 400 Meter betragen, die kleinere etwa 200 bis 250. Die Tiefe schätzte ich bedeutend geringer, als Dr. Reiss es vor dem letzten Ansbruche that. Ich glaube nämlich während einiger günstiger Angenblicke genau beobachtet zu haben, dass ein senkrechter Absturz der Kraterwände nirgends vorhanden ist, und dass deren durchschnittliche Neigung nur 60°, höchstens etwa 70° betragen mag, was einer Tiefe von 200 bis 250 Metern entsprechen würde. An ein Hinabsteigen war freilich nicht zu denken, dagegen hätte ich einen Rundgang um den Kraterrand nicht für unmöglich gehalten. Die Westseite schien keinerlei Hindernisse zu bieten; auf der Ostseite mag das Terrain ungünstiger sein. Allein die zunehmende Bewölkung widerrieth weitere Expeditionen. Die Gase des Vulkans selber waren in keiner Weise störend. Die Fumarolen im Krater und an der Anssenwand des Kegels etwickelten stossweise Dampfwolken, meist völlig geruchlos, nur hin und wieder mit Schwefelwasserstoff versetzt. Schweflige Säure habe ich auf einen kurzen Augenblick am Rande des Kraters verspürt; dagegen fehlten Chlorwassergase vollständig." "Einmal erlaubte ein günstiger Zufall mir, den Verlauf jenes Phänomens in der Nähe zu verfolgen, welches von grösserer Entfernung sich nur durch ein leises Brummen verräth. Unter dem Drucke der Gase von innen löste sich in halber Höhe der Kraterwand ein grosses Stück Gestein und stürzte polternd und andere Blöcke mit sich reissend in die Tiefe. Im selben Angenblicke schossen zischend und brausend die Dännefe aus den neu gebildeten Solfataren. Diese Mischung verschiedener Geräusche, von ferne nur einem Brummen zu vergleichen, erschien hier oben wie ein lautes Gebrüll. welchem das Tosen der Dämpfe etwas unbeschreiblich Unheimliches verlieh. 1)

Von den vier angeführten Beschreibungen geben uns zwei das Bild des Kraters vor, zwei dasselbe nach dem grossen Ausbruch von 1877. Nun besitzen wir noch eine fünfte hoch interessante Schilderung, die uns den Krater in einem Stadium nen erwachender Thätigkeit zeigt. Herr Whymper führte das kühne Unternehmen aus, eine Nacht (18. anf 19. Februar 1880) am Rande des Cotopaxi-Kraters zu verbringen. Als Resnltat dieses Wagestückes erhalten wir einen Einblick in den glühenden Kratergrund und eine Vermessung des Kraters selbst. Ich muss mich darauf beschränken, von der draunatischen, mit guten Abbildungen versehenen Schilderung der ganzen Besteigung den auf den Krater bezüglichen Theil in der Uebersetzung hier wiederzugeben:

"Nachdem es vollkommen Nacht geworden war, stiegen wir hinauf, nm das Innere

<sup>4</sup> Vier Wege durch Amerika, 8, 457, 458,

des Kraters zu sehen. Die Luft war kalt und ruhig. Wir konnten das dumpf abgeschwächte Getöse der von Zeit zu Zeit ansbrechenden Dämpfe hören. Unser langes
Seil war an dem Kraterrand befestigt worden, einmal, um uns in der Finsterniss zu
eiten, dann aber auch, um die Gefahr zu vermeiden, dass das Gleichgewicht des Aschenabhanges gestört wurde. Das Seil erfassend, suchte ich meinen Weg aufwärts in Erwartung eines aufregenden Schanspieles, denn ein starker Widerschein an der Unterseite der Dampfsäule zeigte, dass unten Feuer sein musste. Kriechend und krabbelnd
näherte ich mich dem Kraterrande, beugte mich vorwärts, begierig, einen Blick in
die unbekannte Tiefe zu gewinnen, während Carrel mich von hinten an den Beinen
festbielt.

"Die Dämpfe verhüllten nicht länger den ungehenren Krater, obgleich sie auch ietzt, wie vorher, bald hierhin, bald dorthin sich verzogen. Wir sahen ein Amphitheater von 2300 Fuss (701 Meter) im Durchmesser von Norden nach Süden und 1650 Fuss (501 Meter) von Osten nach Westen, mit ausgezacktem, uuregelmässigem, zerrissenem und geknicktem Rand, umgeben von Felsen, von senkrechten, ja sogar überhängenden Abstürzen, welche mit steilen Abhängen abwechseln, von welchen einige mit Schnee, andere, wie es scheint, mit Schwefel überzogen sind. Höhlenartige Nischen stiessen Dämpfe aus; die Seiten der Spalten und Klüfte leuchteten in dunkelrother Gluth bis zur halben Höhe des Absturzes; und so erschienen die Wände ringsum, bis hinab zum Kraterboden, Abgründe wechselnd mit steilen Gehängen, und die feurigen Spalten mehren sich mit der Annäherung an den Kratergrund. Etwa in der Mitte des Kratergrundes, wohl 1200 Fuss (366 Meter) unter unserem Standpunkt, zeigte sich glühend und brennend ein annähernd runder Fleck, von etwa einem Zehntel des Kraterdurchmessers, die Miindung des Vulkans, der Verbindungskanal mit den tieferen Regionen, gefüllt mit glühender oder geschmolzener Lava, über deren Oberfläche Flammen sich bewegten und Funken ausstoben wie von einem Holzfeuer. Und das alles beleuchtet durch die aus den Spalten der umgebenden Abhänge hervorbrechenden langen, flackernden Flammen.

"In regelmässigen Zwischenräumen von ungefähr einer halben Stunde stiess der Vulkan Dämpfe aus. Mit grosser Gewalt entstiegen die Dämpfe dem Boden des Kraters, quollen über dessen Rand, uns fortwährend umhüllend. Das Geräusch, welches dabei entstand, war ähnlich dem, welches wir hören, wenn ein grosser Oceandampfer seinen Dampf ablässt. Der Dampf schien ganz rein zu sein, und wir sahen keine Auswurfsprodukte, doch aber war am nächsten Morgen das Zelt fast schwarz von ausgeworfener Asche. Diese sich wiederholenden, heftigen Ausbrüche von (verhältnissnüssig) geringen Dampfnassen erfolgten mit ziemlicher Regelmässigkeit während der ganzen Dauer

unseres Aufenthaltes." 1) Herr Whymper hat einen Plan des Kraters aufgenommen und Seite 152 seines Reisewerks veröffentlicht.

Was nun die Grössenverhältnisse des Kraters anbelangt, so liegen darüber verschiedene Messungen und Schätzungen vor, vom achtzehnten Jahrhundert bis zum Jahre 1880:

Bouger<sup>2</sup>) schätzte die Weite des Kraters auf 5—600 Toisen (875—1169 Meter), La Condamine giebt für 1738 den Durchmesser zu 7—800 Toisen (1364 bis 1559 Meter) au.

A. v. Humboldt<sup>9</sup>) fand im Jahre 1802 den Durchmesser zu ungefähr 930 Metern; nach Moritz Wagners<sup>1</sup>) Schätzung war in den Jahren 1858 und 1859 der Durchmesser des Kraters kleiner als 1500 Fuss (450 Meter);

im Jahre 1872 habe ich, von der zwischen Corazon und Iliniza gelegenen Hacienda Chaupi aus, trigonometrische Messungen vorgenommen, aus welchen sich der Durchmesser des Cotopaxi-Kraters zu 776 Metern ergiebt;

Herr Dr. Stübel<sup>5</sup>) schätzte 1873 den Umfang des Kraters geringer als 1500 Meter;

Freiherr von Thielmann<sup>6</sup>) schätzte, 1878, die grosse Axe der Ellipse zu etwa 400 Meter, die kleine zu 250 Meter;

Herr Whymper<sup>7</sup>) endlich fand, 1880, durch eine Vermessung am Kraterrande selbst, den Nord-Süd-Durchmesser zu 701 Meter, den Ost-West-Durchmesser zu 501 Meter.

Die Tiefe des Kraters schätzte ich, 1872, zu 500 Meter, habe jedoch sogleich hervorgehoben, dass bei den aussergewöhnlichen Verhältnissen, unter welchen eine solche Schätzung vorgenommen werden muss, dieselbe auf grosse Genauigkeit keinen Auspruch machen kann. Freiherr von Thichmann leitete aus seinen Schätzungen der Kraterdurchmesser und unter der Annahme, dass die Innengehänge des Kraters 60—70° Neigung nicht übersteigen, die Tiefe des Kraters ab. Sie wirde danach zwischen 200 und 250 Metern schwanken. Herr Whymper endlich giebt als wahrscheinliche Tiefe (probably 1200 feet below us) 366 Meter an.

Die Angaben sind unter sich kanm vergleichbar; vor allem fallen aus: die Schätzungen von Wagner und Stübel, und zwar verdient die erstere kein Vertrauen,

<sup>9</sup> Travels amongst the Great Andes of the Equator, 1890, p. 150-153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bouger: Figure de la terre, p. LXVII; La Condamine: Voyage, p. 159.

<sup>3)</sup> A. v. Humboldt und A. Bonpland; Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, 1807, S. 51 Anm.

<sup>4)</sup> Reisen im tropischen Amerika, S. 515.

<sup>5)</sup> Vulkanberge, S. 152.

<sup>6)</sup> Vier Wege, S. 457.

<sup>7)</sup> Travels, p. 152.

weil sie auf einem Vergleich mit dem Aetna-Krater beruht, während die zweite eine Ableitung des Durchmessers des elliptischen Kraters nicht gestattet. Freihert v. Thielmann scheint die Entfernungen wesentlich unterschätzt zu haben, wenigstens lassen sich seine Angaben weder mit meiner, noch mit Herrn Whympers Messung in Einklang bringen. Bleiben also die Schätzung Bongners und La Condamines, die Messung von A. v. Humboldt, W. Reiss und Ed. Whymper, Zwischen Bouguers und La Condamines und Humboldts Bestimmungen aus den Jahren 1738 und 1802 und meiner Messung im Jahre 1872 fanden eine Reihe von Ausbrüchen statt; nun ist es ja bekannt, dass bei Eruptionen sowohl eine Vergrösserung wie eine Verkleinerung des Kraters erfolgen kann. Eine Vergleichung der von Bouguer, La Condamine und v. Humboldt gegebeuen Zahlen mit den Resultaten der späteren Messungen lassen eine Verengung der Krateröffnung als möglich erscheinen. Eine solche Verengung wäre nur mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Kraterränder verständlich. Ob ein Anwachsen des Berges nachgewiesen werden kann, soll weiter unten erörtert werden. Die von mir 1872 und von Herrn Whymper 1880 gefundenen Grössenverhältnisse weichen nicht allzusehr von einander ab. Zumal wenn man bedenkt, dass zwischen beiden der grosse Ausbruch des Jahres 1877 liegt. Ich fand 1872 den Nord-Süd-Durchmesser zu 776 Meter, Herr Whynner 1880 denselben Durchmesser zu 701 Meter. Man wird also der Wahrheit ziemlich nahe bleiben und eine allen Bedürfnissen genügende Genauigkeit erreichen, wenn man den Durchmesser des Cotopaxi-Kraters zn 700 bis 800 Meter und die Tiefe zu 400 bis 500 Meter annimmt.

Der Kraterrand ist am niedrigsten an den beiden gegen Osten und gegen Westen gekehrten Längsseiten, die wie langgestreckte Einschartungen zwischen den höheren Nord- und Südrändern erscheinen. Den Einschartungen entsprechen auch die steilsten Aussengehänge, die hier 40 und 45° erreichen, ja, diese Neigung vielleicht noch übersteigen mögen. Die Steilheit der Gehänge nahe dem Kraterrand erklärt die Täuschung, die A. v. Humboldt veranlasste, von einer seukrechten, den Krater umgebenden Felsmauer zu sprechen.¹) Wie der ganze Krater, so ist auch der Kraterrand mannigfachen Veränderungen unterworfen, ja, man kann wohl annehmen, dass nach jedem grösseren Ausbruch die Kraterränder andere Formen zeigen werden. So scheint es mir, nach Vergleichung der von Herru Wolf veröffentlichten Zeichnungen mit meinen im Jahre 1872 aufgenommenen Skizzen, unzweifelhaft, dass durch den Ausbruch des Jahres 1877 die Einschartungen der Ost- und Westseite wesentlich vertieft wurden.

Der Eis- und Schneemantel des Cotonaxi spielt im Bau des Berges eine beträcht-

<sup>1)</sup> Vues des Cordillères, p. 45, Taf. 10; Kosmos IV. S. 574, 575,

liche Rolle, verdankt er ihm doch im Verein mit den Aschenablagerungen im Wesentlichen seine so regelmässige, oft bewunderte Gestalt.

Es handelt sich aber auch hier nicht um mehr oder weniger mächtige Schneelager, es ziehen vielmehr gewaltige Gletscher von unbekannter Mächtigkeit au den Abhängen berab. Freilich sind sie nur an wenigen Stellen der Beobachtung zugänglich. da sie, durch die sich oft wiederholenden Ausbrüche, stets mit Aschenablagerungen bedeckt sind, die oft eine Mächtigkeit von mehreren Metern erreichen können. Nun schneit es fast zu allen Jahreszeiten am Cotopaxi, die warmen, aus den Tiefebenen des Amazonas-Beckens aufsteigenden Luftströmungen setzen ihre Feuchtigkeit in Form von Schnee an den in die kälteren Luftschichten aufragenden Kegel ab. Aber auch die Ansbrüche des Cotopaxi wiederholen sich in steter Wiederkehr, sodass bald der Schnee unter Asche, bald die Asche unter frisch gefallenem Schnee begraben wird. So bilden sich mächtige Schichtenfolgen von weissem Schuee oder blauem Eis mit schwarzen Zwischenlagern von mehr oder minder dicken Aschenstreifen. Zur Zeit meines Besuches waren diese Verhältnisse sehr schön in den Quebradas oder Huaicos der Nordseite aufgeschlossen. Nach dem Ausbruch von 1877 hatte Herr Dr. Wolf Gelegenheit, in den durch die Wasserfluthen vertieften oder nen aufgerissenen Rinnen dieselbe Erscheinung in ausgedehntem Maasse zu beobachten. Er vergleicht sehr treffend diese Aschenbänder, an welchen man die Thätigkeitsepochen des Cotopaxi zählen kann, mit den Jahresringen eines Baumes, 1)

Nach den Angaben desselben Beobachters war in den nengebildeten Rinnen das Eis meist in einer Mächtigkeit von 10—15 Meter aufgeschlossen, ohne dass dessen nutere Grenze dabei erreicht war. An besonders günstigen Stellen der Ostseite des Berges schätzte Herr Dr. Wolf die Mächtigkeit auf 40—50 Meter. Dass anch Lavaströme in das Eis eingebettet vorkommen, ist von anderen Vulkanbergen bekannt, und glaubte ich eine solche Einlagerung in einer der Schluchten der Nordseite anch am Cotopaxi zu erkennen. Doch war der Anfschluss zu undeutlich, um zu einem bestimmten Resultate gelangen zu können.

Oft wird, selbst bei ganz geringfügigen Ansbrüchen, die sonst die Aufmerksamkeit der Anwohner in keiner Weise erregen würde, eine ganze Seite des Berges mit Asche fiberschüttet. Dann heisst es in Ecuador: Der Cotopaxi hat in einer Nacht all seinen Schnee verloren. So mag es sich auch im Jahre 1803 bei dem am 4. Januar erfolgten Ausbruch, von welchem A. v. Humboldt<sup>2</sup>) nach Hörensagen berichtet, verhalten haben. Eine solche Aschenbedeckung scheint sehr bald wieder zu verschwinden, da

i) N. Jahrb. f. M., 1878, S. 145 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vues des Cordillères, p. 43; Kosmos IV, S. 575.

entweder die dunklen Aschen- und Schlackentheile durch die Sonne in die alte Schneedecke eingeschmolzen oder, bei frischem Schneefall, unter einer neuen Schneeschicht begraben werden. D

Bei frischem Schneefall überzieht sich der ganze Berg mit einer gleichmässigen weissen Decke, deren unteres Ende in 3700—3800 Meter Höbe ohne jede Ausbnehtung der Einzackung verläuft, aus der unr die durchwärmten Kratertheile und die an den Gehängen herabziehenden nenen Laveströme dunkel hervorragen. Der Schnee kann anf der Oberfläche der nenen Laven uicht alle Raubheiten ausfüllen, und manche der Ströme sind noch in ihren inneren Theilen so warm, dass der Schnee rasch wieder weggeschnolzen wird. Bei solch einem frischen Schneefall kann man den Verlauf der neuen Ströme gut verfolgen und auch den Verlauf der Lavenströme an der Westseite entwirren, was sonst bei der gleichmässigen, dunklen Farbe dieses Theiles des Abhanges recht schwierig ist.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. wenn kein frisch gefallener Schuce die Abhänge bedeckt, zeigt sich die untere Schneegrenze als eine vielfach auf- und absteigende Linie. Die Schnee- und Eisbedeckung reicht auf den Höhen zwischen den Schluchten, sowie auf den langgestreckten, von nahe dem Kraterrand herabziehenden Rücken weiter herab als in den Thälern und Schluchten. Das hat darin seinen Grund. dass, bei den in verhältnissmässig kurzen Zwischenrämnen sich wiederholenden Ausbrüchen, die Schneeablagerungen in den Thälern und Schluchten durch die vom Krater kommenden Lavenströme oder durch die bei den Ausbrüchen erzeugten Schlammströme immer wieder zerstört und weggeführt werden und es so zu keiner Eisbildung kommen kann. Auf den Rücken und Höhen zwischen den Thälern ist oft der nutere Theil der Gletscher und Schneebildung mit Asche überschüttet, sodass alsdann die richtige Bestimmung der unteren Schneegrenze mit Schwierigkeiten verknüpft ist, da es sich nicht immer feststellen lässt, ob man es mit einem vorgeschobenen Gletscher oder mit Firnschnee zu thun hat, und oft mögen die Gletscher-Enden nuter der Alles bedeckenden Asche noch weiter herabreichen als die Messungen angeben. Am klarsten liegen die Verhältnisse auf der Ost- und Südseite, da der herrschende Wind die Ausbruchsmaterialien gegen Westen und Nordwesten treibt.

Die wenigen Messungen,2) welche ich ausführen konnte, können nur ein annähernd richtiges Bild dieser Verhältnüsse geben.

<sup>9</sup> Siehe auch Wagner: Reisen, S. 517, und Wolf: N. Jahrb, f. Mineralogie, 1878, S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Meine Messeungen wurden guerst veröffentlicht in W. Reiss und A. Stübel: Alturas tomadas en la Republica del Ecuador en lus años 1871, 1872 u. 1873, Quito 1873, p. 23, und sind seither wiederholt abgedruckt worden. Siehe auch die Tabelle am Schlusse dieser Arbeit.

Untere Schneegrenze:

| Nordwestseite bei Yana-sacha-volcan        |      |     | 4763 | m   |
|--------------------------------------------|------|-----|------|-----|
| Nordseite bei Tanri-pamba                  |      |     | 4741 | я   |
| Ostseite, nördlich von Chiri-machai-volcan |      |     | 4646 |     |
| " südlich von Chiri-machai-volcan          |      |     | 4555 | ,   |
| " nördlich von Puca-hnaico-volcan          |      |     | 4572 | 75  |
| Südseite, Fuss des Picacho                 |      |     | 4629 | , 1 |
| Westspite zwischen Puens und Manzana-l     | 1110 | ica | 4697 |     |

1

Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Schneegrenze an der Ostseite des Berges 
100—200 m tiefer liegt, als au den übrigen Abhängen. Es macht sich hier der Einfluss der aus den warmen und feuchten Tiefebenen des Amazonasbeckens anfsteigenden 
Lnftströmungen geltend, deren Feuchtigkeit vorzugsweise an den hoch aufragenden 
Bergen uiedergeschlagen wird. Es ist eine durch meine Messungen am Sara-ureu und 
am Cerro hermoso festgestellte Thatsache, dass in der Ostcordillere von Ecuador die 
Schneegrenze tiefer herabreicht, je weiter wir gegen Osten vordringen. Wenn hier am 
Cotopaxi die Schneebedeckung der Nordseite erst bei 4760 m beginnt, so seukt sie sich 
auf der West- und Südseite bis 4630 m und reicht au der Ostseite im Mittel gar bis 
4550 m herab.\*)

Am Sara-nren fand ich die Schneegrenze in 4364 m Höhe, das Gletscher-Ende in 4176 m und an dem noch weiter ostwärts sich erhebenden Cerro hermoso de los Llanganates das Gletscher-Ende in 4242 m. So tief reichen am Cotopaxi nur die am weitesten amsgedelmten, ans der Schneebedeckung hervortretenden Gletscher der Ostseite des Berges, deren unterste Enden beim Chiri-machai-volcan bei 4230 md 4300 m Höhe sich finden.

Von dem blendend weissen Schneemantel heben sich die dunklen Laven ab, deren rauhe Oberfläche mud frisches Anssehen sie als die neuesten Ergüsse des Vulkans erkennen lassen. Die meisten derselben verschwinden bald unter der Schnee- und Eisbedeckung; wenige, namentlich an der Ostseite, lassen sich bis zu grösseren Höhen verfolgen. Nur die Westseite des Berges macht hierin eine Ausnahme: hier lagern die, zur Zeit nnserer Besteigung noch warmen Lavamassen der Ansbrüche vom Jahre 1853, deren oberes Ende in 5559 m Höhe sich an den kahlen, nur von einzelnen Schneeffeeken nnterbrochenen Absturz des Westkraterrandes anschliesst, sodass hier ein ununterbrochener, schneeffreier Streifen vom Gipfel bis zum Finss des Berges reicht. Diese

Wagner: Reisen, S. 517, 14 367' (4667 m).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j Siehe auch Stübel; Die Vulkanberge, p. 158, woselbst der Höhemuterschied der Schneegrenze an den verschiedenen Seiten des Cotopast zu 2000-440 m augegeben wird. Die bisher veröffentlichten Messungen ergeben, wie oben gezeigt, eine Differenz von etwas mehr als 200 m.

schneefreie Gasse seheint aber erst nach dem Jahre 1802 entstanden zu sein; denn A. v. Humboldt betont es ausdrücklich, dass die Schneebedeckung des Berges durch keine gegen den Gipfel verlanfende dunkte Streifen unterbrochen würde.

P. Sodiro'l) hat es versucht, die Eis- und Schneemasse des Cotopaxi zu berechnen; er gelangte zu dem Resultate, dass sich dieselbe auf 387 Millionen Kubikmeter belaufe. Bei der Rechnung wurde aber irrthümlicherweise der Neigungswinkel der Gebänge au den Scheitel des Kegels verlegt, sodass ein viel zu steiler Kegel und eine viel zu geringe Masse des Eises gefunden wurde. Setzt man die senkrechte Höhe der mit Schnee und Eis bedeckten Kegelbiele zu 1400 un an, die Neigung der Abhänge zu 35° und die Dicke der Schnee- und Eisschicht zu 50 m, Annahmen, welche der Wahrheit wohl ziemlich nahe kommen, so berechnet sich das Volumen der Eiskalotte (z. s. r. 50) zu 766 Millonen Kubikmeter, Nimmt man dagegen die Neigung der Gehänge zu 40° au, was sicherlich zu steil ist, so ergiebt sich eine Eis- und Schnecenasse von 558 Millionen Kubikmeter. Man wird also ziemlich das Richtige treffen, wenn man das Volumen des Eises und Schnees am Cotopaxi zu mehr denn 1½ und zu höchstens 3° 4 Kubikkilometer annimmt, wohei allerdings alle Unregelmässigkeiten der Bergform unberücksichtigt bleiben.

Die neuen Lavaströme des Cotopaxi hat bereits A. v. Humboldt gesehen und erkaunt, wenn er sie auch in seinen späteren Veröffeutlichungen als "Trümmerzüge" von den Lavaströmen unterscheiden wollte. v. Humboldt versuchte, im Mai 1802, die Schneegrenze in der Nähe des Picacho zu erreichen; der Berg selbst war seiner Ansicht nach unersteiglich.<sup>2</sup>) Bei diesen Wanderungen gelangte der Reisende an die südlichsten Lavenströme der Ostseite. Ich lasse hier wörtlich die knrze Schilderung folgen, welche v. Humboldt im Jahre 1858 im Kosmos gegeben hat:

"Wie der Cotopaxi, der mächtigste aller Vulkane von Quito, viele Analogie in dem Trachytgestein mit dem Antisana darbietet, so findet man auch an den Abhängen des Cotopaxi in grösserer Zahl die Reihen von Felsblöcken (Trümmerzüge) wieder, welche uns oben (beim Antisana) lange beschäftigt haben."

"Es lag den Reisenden besonders daran, diese Reihen bis au ihren Ursprang oder vielmehr bis dahin zu verfolgen, wo sie unter der ewigen Schneedecke verborgen liegen. Wir stiegen an dem stidwestlichen Abhange des Vulkaus von Mulalo (Mulahalo) aus, längs dem Rio Alåques, der sich aus dem Rio de los Baños und dem Rio Barrancas bildet, nach Pansache (11 322 Fuss)<sup>3</sup>) aufwärts, wo wir die geräumige Casa del Párano in der Grasebene (el Paional) bewolnten. Obzleich bis dahin snoradisch viel

Relacion sobre la Erupcion del Cotopaxi, acaecida el dia 26 de Junio de 1877, Quito 1877, p. 20—22.
 Yues des Cordillères, p. 45.

ŋ 3577 m.

nächtlicher Schnee gefallen war, so gelangten wir doch östlich von dem viel bernfenen Inga-Kopf (Cabeza del Inga) erst in die Quebrada und Reventazon de las Minas und später noch östlicher über das Alto de Sanignaien!) bis zur Schlucht des Löwenberges (Puma-Uren), 2) wo der Barometer doch nur erst eine Höhe von 2263 Toisen oder 13578 Fuss<sup>3</sup>) anzeigte. Ein anderer Trünnnerzng, den wir aber bloss aus der Entfernung sahen, hat sieh vom östlichsten Theile des mit Schnee bedeckten Aschenkegels gegen den Rio Negro (Zuffuss des Amazonasstromes) und gegen Valle vicioso hin bewegt. Ob diese Blöcke als glübende, nur an den Rändern geschnodzene Schlackenmassen — bald eckig, bald rundlich, von 6—8 Fuss Durchmesser, selten schalig, wie es die des Antisana sind — alle aus dem Gipfelkrater zu grossen Höhen ausgeworfen, an den Abhang herabgefallen und durch den Sturz der schnedzenden Schneewasser in ihrer Bewegung beschleunigt worden sind; oder ob sie, ohne durch die Luft zu kommen, aus Scitenspalten des Vulkans ausgestossen wurden, wie das Wort reventazon andenten würde: bleibt ungewiss \*1)

Der Vergleich mit den Lavaströmen des Antisana<sup>5</sup>) zeigt deutlich, dass A. v. Humhoblt die Natur der Ströme richtig erkannt hat. Spätere Reisende sind nicht so weit vorgedrungen, und so blieb uns die Wiederentdeckung der Laven des Cotopaxi vorbehalten, als wir in den Jahren 1872 und 1873 den Berg in allen seinen Theilen eingehend untersachten.

An der Nordseite des Berges zicht vor allem ein mächtiger, an der Nordwestflauke herabziehender Lavastrom, der Yana-sacha-Volcan, 6) die Anfinerksanukeit anf sich. In 4840 m Höhe treten die Zacken des Stromes aus den Eis- med Aschenschichten hervor, welche den ganzen, von nahe dem Nordwest-Gipfel bis zu Limpiopungu, dem Sattel zwischen Cotopaxi und Rumiñalmi, verlaufenden Rücken bedecken. Die Oberfläche des Stromes weist wild übereinander gelagerte grosse Blöcke auf. Anfangs schmal, verbreitert sich die Lava gegen die tieferen Abhänge zu und erreicht, in mehrere Arme getheitt, ihr Ende in 4071 m Höhe, nahe oberhalb der kleinen Seefläche

<sup>4</sup> Suni-huaico.

<sup>5)</sup> Eigentlich Puma-ucu - Löwenschlucht.

<sup>4) 4111</sup> m.

<sup>9</sup> Kosmos IV, S. 362, 363,

<sup>\*)</sup> Siehe meine Beschreibung der Lavenströme des Antisann in: W. Reiss, Ecuador 1870—1874, Bd 1, 1901, S, 15—32.

<sup>§</sup> In den wenig bewohnten Gebrigstheilen Ecnadors ist es änsserst schwierig, die richtigen Namest bestimmter Paukte zu erhalten. So wurde, sowohl Herrn Dr. Stabel wie auch mit, der Lavastrom als Yannsacha-Vokran bezeichnet, nach dem in der unmittelbaren Nübe gelegemen Vannsacha («Schwarzwald). Die Lavenströme selbst haben keinen Namen, da sie weder von Menschen, noch von den Schafherden betreten werden. Als Herr Whymper im Jahre 1880 seine Cotopaxi-Besteigung ausführte, scheint der Name nicht mehr gebräuchlich gewesen zu sein (Travels, p. 138).

von Limpio-pungu (3888 m). Der Strom, dessen obere Theile durch Eis und Ascheverdeckt werden, durchmisst also in seinem sichtbaren Theile, an dem steilen Kegelgebäuge, eine Höhe von 769 Meter. An ihrem unteren Ende bei Limpin-pungu sieht man deutlich, wie diese neue Lava auf einem älteren Lavastrom anfruht, b der ungefähr denselben Verlauf gehabt haben muss, wie der Yana-sacha-Volcan. Uebrigens ist der Yana-sacha-Volcan, in seinen unteren Theilen, bereits von einem kimmerlichen Pflanzenwuchs bedeckt, der darauf hindentet, dass diese Lava sehon vor längerer Zeit geflossen sein muss.

Ein prachtvoller, gauz frischer, in mehrere Arme getheilter Lavastrom kommt an der Nordseite des Berges an der Stelle herab, an welcher die aus alten obsidianführenden Hornblende-Andesiten bestehende Inca-loma unter den Ausbruchsmassen des neneren Cotopaxi-Kegels verschwindet,2) Nach dem an seinem unteren Ende sich ausdehnenden Rücken haben wir denselben als Tanri-pamba-volcan bezeichnet. Lava ist ganz frisch, als wenn der Strom gestern geflossen wäre. Sie tritt aus dem Eismantel des Berges in etwa 4741 m hervor und erreicht ihr unteres Ende in 4421 m Höhe, also noch etwa 400 Meter über der Einsattlung zwischen Cotopaxi und Incaloma. Per Tauri-pamba-Strom ist ganz besonders ausgezeichnet durch die Menge von Quarzeinschlüssen, welche die Lava führt. Manche der stark gefritteten Quarzstücke haben einen Durchmesser von 50 Centimeter, während andererseits Stückchen bis zu wenigen Millimeter Grösse vorkommen. Der weisse Quarz hebt sich grell von der schwarzen Lava ab. doch ist es schwer, gute Handstücke zu erlangen, da die spröden Quarzeinschlüsse beim Schlagen leicht heransspringen. Wohl alle neneren Laven des Cotopaxi führen solche Quarzstücke, doch keine in solcher Menge wie Tauri-pamba-Volcan. Die Herkunft des Quarzes kann nicht zweifelhaft sein; er stammt aus den alten krystallinischen Schiefern, welche die Ostcordillere im Wesentlichen zusammensetzen, und die hier, ganz in der Nähe, am Cuvillan und der Carrera nueva als grosse Gebirgszüge auftreten. Herr Dr. Wolf will diese Quarze von Gängen und Adern ableiten, wie sie in den Porphyriten und Grünsteinen der Westcordillere auftreten, weil neben den Quarzen zwar viele Grünstein-artige Einschlüsse, aber keine Glimmerschieferstücke in den neuen Laven sich finden.3)

Am nnteren Ende des Tauri-pamba-Volcan finden sich schwarze Schlacken, welche weisse Bimssteinstücke zu umschliessen scheinen. Es lässt sich nicht entscheiden, ob diese Schlacken zu dem neuen Ausbruch gehören oder ob sie in Verbindung mit einem

<sup>5</sup> Siehe auch Wolf: N. J. f. Mineral., 1878, S. 124.

<sup>2)</sup> Tauri-pamba, Sattel zwischen Inca-loma und Cotopaxi-Abhang 4029 m.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) N. Jahrb, f. Mineral., 1878, S. 125.

der Ströme oder Schlackenlager stehen, welche an den Seiten der Schlucht in grösserer Zahl in pseudoparalleler Lagerung aufgeschlossen sind. Merkwürdiger Weise bestehen diese Schlacken, nach den Untersuchungen des Herrn Young, aus Hornbleude-Andesit, einer an dem aus Angit-Andesiten aufgebauten Cotopaxi-Kegel seltenen Andesitvarietät.

Gegen Osten fortschreitend, finden wir am Nordostabhang des Berges den schönen, frischen Lavastrom von Diaz-chaiana-Volcau<sup>1</sup>) (Ruheplatz des Diaz), der, nach Aussage meiner Führer aus Valle vicioso und Pedregal, im Jahre 1865 ausgebrochen sein soll.<sup>2</sup>) Ein gewaltiger Schlamustrom zieht von der Lava nach dem Grunde des intercollinen Raumes zwischen Cotopaxi und Sücholagua herab, Stücke der nenen Lava, ausgeworfene Bomben und ältere Laven in Menge mit sich führend. Es sollen beim Ausbruch auch grosse Eisblöcke herabgeführt worden sein. Ich habe diese Lava nicht näher untersucht, auch ihren Fusspunkt nicht gemessen. Herr Dr. Stübel<sup>2</sup>) giebt für das untere Ende die Höhe von ca. 4000 Meter an, doch handelt es sich hier wohl um eine ungefähre Schätzung, nicht um eine wirkliche Messung.

Mit den drei angeführten Lavenströmen, dem Yanasacha-Volcau, Tanri-pauba-Volcau und Diaz-chainun-Volcau ist die Aufzählung der neuen, au der Nordseite des Cotopaxi herabgekommenen Laven erschöpft, und wir gehen nun zu den Lavenströmen an der Ostseite des Berges über.

In den oberen Theilen des vielfach verzweigten Thales von Chiri-machai tritt aus dem ewigen Eis und Schuee des Cotopaxi-Kegels eine gewaltige Lavannase, Chiri-machai-Volcan, 4) hervor, die, in mehrere Arme getheilt, die Quelkzuffüsse des genannten Baches erfüllt. In etwa 4646 m Höhe tritt die neue Lava aus dem Eismantel des Cotopaxi hervor; ihr nördlicher Arna erreicht sein Ende in 4300 m, der sädliche in 4330 m Höhe, sodass also der Strom etwa 300 Meter am Abhang herab sich erstreckt. Anch von der Chiri-machai-Lava gehen Schlammströme aus, die weit im Flussbett des Tamboyacu Verwüstungen augerichtet haben. Gute Weide wurde zerstört, mit Schlamm und Schutt fiberdeckt. Bis nahe au die Vereinigung des Tamboyacu mit dem Rio Ani, also auf eine Entfernung, die nach der Stübelschen Karte etwa 10—12 Kilometer betragen würde, sind Lavenblöcke bis 3 Meter im Durchmesser herabgeführt worden. Diese

<sup>9</sup> Horr Dr. Stübel rechnet (Vulkanberge, S. 15s, 129) den Diaz-chaiana-volcan der Ostseite des Berges zu; nach meiner Auffässung gebiet er zur Nordseite des Colopaxi, d. b. zu dem zwischen Limpto-pungu im Weisten und Alumbi-scoch im Voten sich erstreckenden Entwisserungsgebiet des Berges, welches alle seine Gewässer gegen Norden zum Rio Pita sendet. So ist auch der Lavastrom auf Dr. Stübels Karte eingezeichnet.

<sup>2)</sup> Die Jahreszahl ist sicher ungenau, doch muss die Lava zu den historischen Strömen gerechnet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vulkanberge, S. 151.

<sup>4)</sup> Chiri - kalt; machai - Höhle.

grossen Blöcke führen den eigenthümlichen Quechna-Namen "Muchana-rumi", der gewöhnlich mit "Kuss-Stein" übersetzt wird.<sup>1</sup>)

Der Ausbruch, welchem die Chiri-machai-Lava und damit auch die grosse Avenida ihren Ursprung verdanken, soll im Jahre 1858 stattgefunden haben, doch ist die Zeitangabe unzuwerlässig, vielleicht ist der Ausbruch gleichzeitig mit der von Karsten beschriebenen Eruption vom Jahre 1853, bei welcher der grosse Lavenstrom nach Puca-hnaico und Manzama-hnaico an der Westseite des Berges ergossen wurde. Die Vaqueros (Rinderbirten) hielten genau die beiden Ausbrüche von Diaz-chaitana und Chiri-machai auseinander; der erstere sollte etwa 7, der letztere etwa 14 bis 15 Jahre vor meinem Besuch stattgefünden haben. Man wird aber wohl daramf verzichten müssen, genan das Jahr der beiden Ausbrüche von Diaz-chaiana und Chiri-machai zu bestimmen; nur so viel dürfte als feststehend betrachtet werden, dass beide in der zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts erfolgten und zwei verschiedenen Ausbrüchen angehören, 2)

Der zweite neue Lavastrom der Ostseite liegt weiter südlich in einem der Quellflüsse des Puca-huaico; wir haben ihn nach diesem Bach als Puca-huaico-Volcan oder nach den von dem Bach durchschuittenen Bergrücken als Potrerillos-Volcan bezeichnet. Der Lavastrom gleicht gauz dem vorhergehenden; er tritt in 4572 m Höhe ams der Eisunhüllung hervor und erreicht sein miteres Ende in 4365 m, während der Fuss des Cotopaxi-Kegels hier in ungefähr 4100 m Höhe zu setzen ist.

Anf der Grenze zwischen Ost- und Südseite des Cotopaxi tritt der Puma-nen oder Minas-Volcan als mächtige Lavannasse auf, die, in verschiedene Arme getheitt, ostwärts in das Thal von Puma-nen, südwärts in die Quebrada de las Minas sieh ergiesst. Man kann den Lavastrom von verschiedenen Seiten sehr gut übersehen, so von Potrerillos grande, vom Morro, vom Picacho; es ist die Lava, welche A. v. Humboldt bei seinen Wanderungen an der Südseite des Cotopaxi gesehen und beschrieben hat. Die Reventazon de las Minas von A. v. Humboldt ist der gegen Süden geflossene Arm. der zweite von ihm erwähnte Lavenstrom ist entweder der östliche Arm desselben Stromes oder aber der Potrerillos-Volcan. Ich habe die Reventazon nicht näher untersucht; Herr Dr. Südbel giebt die Meeresbibhe des unteren Endes der Lava in der Quebrada de las Minas zu 3762 m an und schätzt das Ende des Puma-nen-Armes derselben Lava auf circa 4000 m. Er betrachtet die beiden Lavannassen als verschiedenen Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch Markham; Contributions towards a Grammar and Dictionary of Quichus, S. 115 giral muchasi = to kine; to adore, code schedur far die Ableitung fragilici; se lægt wold ieine fishelæ Ausprache des Quechua-Wortes vor. Sollte es vieileicht mojehiana heissen, von Mojehiy — Wasser aussprien, sprucken?

<sup>7)</sup> Herr Stübel glaubt beide Laven einem und demsetben Ausbruch zuschreiben zu dürfen.

brüchen augehörig, während sie mir als zwei Arme eines und desselben Stromes erschienen. Welche Auffassung die richtige ist, liesse sich nur durch eingehende Untersuchung der betreffenden Oertlichkeiten feststellen. Da der vor hundert Jähren von
A. v. Humboldt eingeführte Name auch zur Zeit unserer Auwesenheit noch in Gebrauch
und allgemein bekannt war, so glaube ich, dass derselbe den Vorzug vor dem gewiss
wenig bekannten Quechna-Namen!) verdient und dass diese Lava als "Reventazon de
las Minas" auch fernerhin zu bezeichnen ist.<sup>2</sup>)

Anf der Südseite des Berges ist, ausser dieser in die Quebrada de las Minas sich ergiessenden Lava, kein neuer Lavastrom bekannt; ein solcher hätte nicht leicht übersehen werden können, da die Südgehänge des Cotopaxi mit ihrer mächtigen Schneebedeckung sich leicht überblicken lassen.

An der Westseite haben die neuesten Ausbrüche grosse Lavenmassen abgelagert, die zum Theile ihrer ganzen Ausdehnung nach der Untersuchung zugänglich sind, da hier au einem grossen Theil des Abhanges der Schuee- und Eismantel entweder fehlt oder unter den neuen Ausbrüchsmassen begraben liegt,

Die sädlichste dieser nenen Laven rührt wohl von dem am 14. September 1853 erfolgten Ausbruche her, über welchen Karsten<sup>3</sup>) mehrfach berichtet hat, und über dessen Lavastrom die beiden ersten Besteigungen des Cotopaxi stattfanden. Ich will diesen Strom als Manzana-huaico-volcan bezeichnen nach der Quebrada, in welcher ein grosser Theil der Lava abloss. Der Strom beginnt in schwarzen Felsen, welche in 5559 m Höhe aus dem vom Kraterrand herabziehenden Arenal an der Stelle des Abhanges aufragen, an welcher die äusserst steile Neigung des obersten Kegeltheiles (35 bis 40°) in ein etwas saufteres Gehänge übergeht. Ungeheure, seharfkantige Blöcke bilden die Oberfläche des Lavawuhstes, in welchem keinerlei Kratereinsenkung, keinerlei kraterförmige Anordmung der Blöcke sich erkeunen lassen. Von diesen obersten Blöcken ans zieht der anfangs nicht sehr breite und wenig mächtige Strom in mehrere Arme getheilt, mit steil abgeößschten Seiten, in fast gerader Linie am Abhang herab bis etwa

<sup>1)</sup> Taruga - puñuna - huaico - volcan, A. Stabel, Vulkanberge, S. 151,

<sup>7</sup> Herr Dr. Stöbel führt (Vulkamberge, S. 159) auf der Osiseite noch einen weiteren Lavastrom als Cimarramas-Volean an. In der Auffählung der neuen Lavon (behenda, S. 151) wird diese Lavas nicht erwährt, wohl aber wird geoagt, dass alle die neuen Stöme der Osiseite unter dem Namen. Reventazones de las Cimarramas-volean sammengefasses wurden. Es seiseite mir, als seis unter dem Unarramas-Volean auf S. 150 der in der Auffählung S. 151 pls Tarvaga-puttuna-hunien-volean, also der nach der Stöderie abgeflossene Arm des Prunas-neu-Voleans zu verstehen, d. h. der Volean de fas Minns von A. v. Humboldt. Der Puma-neu-Volean, S. 151, und der Puma-eu-Volean S. 152, sind wohl nur verschiedene Benemungen für ein und denselben Strom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturiorscher in Wien, 1856, S. 92, 25; Zeitschr, d. d. geol. Ges. XXV, 1873, S. 569—571.

zur unteren Grenze des ewigen Schnees, indem er dabei mehr und mehr an Breité zunimmt, in dem Maasse, wie die Steilheit des Gehänges abnimmt.

Wie es mir schien, besteht das Lavafeld aus vier gesonderten Armen, die, bald sich trennend, bald sich vereinigend, am Abhang herabziehen. Zwischen den Stromarmen bilden sich oft tiefe Einsenknugen, welche begrenzt sind von den steilen Seitenböschungen der sich berührenden oder von einander entfernenden Stromtheile. Der Grund dieser Vertiefungen ist, ebenso wie die Seitenabhänge der Stromarme, mit Steingeröll und Schutt bedeckt, wie solche bei einem in Bewegung befindlichen Layastrom durch die aueinander sich stossenden und reibenden Blöcke der erstarrten Oberfläche sich bilden. Fast stets zeigt sich die Mitte der Stromarme niefer als die Ränder der Seitemmwallungen, sodass die Lava wie in Kanälen abfloss. In etwa über 4600 in Höhe theilt sich die ganze Lavamasse in zwei mächtige Arme, von welchen der eine nordwärts in die Manzana-huaico-Schlucht sich ergiesst, der andere südwärts in die Schlucht von Puca-buaico abiliessi. In Manzana-buaico erreicht die Lava ihr Ende in 4194 m. in Puca-huaico scheint sie noch etwas tiefer geflossen zu sein. 1) Vor dieser Zweitheihung mag das Lavafeld eine Breite von 600-800 Meter besitzen, bei einer Mächtigkeit der Lava, die zwischen 30 und 60 Meter schwankt, Der ganze Lavastrom war im Jahre 1872 noch warm; es ergaben die in Lavarissen augestellten Beobachtungen eine Temperatur von 20-30° C. Das erwärmte Gas, welches aus solchen Spalten entweicht, scheint nur aus atmosphärischer, mit etwas Wasserdampf vermischter Luft zu bestehen.

Noch etwas höher am Abhang, wie Manzana-huaico-volcan, beginnt ein anderer Lavastrom, der 1872 ebenfalls noch warm war und wohl demselben Ausbruch angehören dürfte. Diese Lava muss mit grosser Schnelligkeit geflossen sein, da sie, staut der Abdachung des Bodens zu folgen, in schräger Richtung den Abhang des Berges gegen eine andere Schlucht hin durchlief. Aber nur ein Theil der Lava vermochte im Bette dieser Schlucht herabzufliessen, während die Hauptmasse, bei der Schnelligkeit, mit der die Laven an dem stellen Abhang des Kegels sich herabbewegten, fortgeschoben wurde mud sich auf dem Rücken an der der Schlucht entgegengesetzten Seite ausbreitete. Dieser schwarze Streifen, der auf dem schnecbedeckten Berggehänge von einer Schlucht zur anderen herüber reicht, verleiht dem Westabhang des Berges ein eigenthümliches Aussehen, ist ans grosser Ferne sichtbar?) und lässt sich anch auf den von Herrn Troya hergestellten Oelbildern deutlich erkennen.

<sup>9</sup> Herr Dr. Sylheld gieht das untere Ende in Paca-husico zu 4365 m (Yulkanberge, S-151); da dies aber genau die von mir veröffentlichte Höbe des mierem Endes des Lavustromes von Paca-husico an der Ostseite des Berges ist, sa dürfte wohl eine Verwechselung vorliegen.

<sup>7)</sup> Für die Laven der Westseite siehe: W. Reiss, Zeitschrift d. d. geol. Gesell., 1873, S. 81+85.

Bei Betrachtung der Westseite des Cotopaxi schien es mir, als müssten noch mehrere nene Laven zwischen Manzana-lunaico-Volcan und dem bereits zur Nordseite gehörigen Yana-sacha-Volcan hier am Abhange liegen. Dafür sprechen die schwarzen Streifen, welche bald nach frischem Schneefall am Abhang hervortraten und welche wold durch nene, noch warme Lavaströme erzeugt werden. Da ich aber diesen schwer zugänglichen Theil des Berges nicht näher untersucht habe, muss ich mich auf diese Andeutungen beschränken. Nur möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese sehwarzen Streifen auf Trovas Oelbildern deutlich hervortreten.

Wir haben also im Ganzen 7---8 ganz frische Lavaströme am Cotopaxi kennen gelernt, welche wohl alle der, hier sehr kurzen, historischen Zeit — drei wohl der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, etwa den funfziger Jahren — angehören. Es sind dies:

- 1) Yana-sacha-Volcan, schon etwas bewachsen, Nordwestseite;
- 2) Tanri-pamba-Volcan, Nordseite;
- Diaz-chaiana-Volcan, wohl aus den fiinfziger Jahren des 19. Jahrhunderts stammend, Nordostseite;
- Chiri-machai-Volcan, in zwei m\u00e4chtige Arme getheilt, ebenfalls ans der zweiten H\u00e4lfte des vergaugenen Jahrhunderts, Ostseite;
  - 5) Puca-huaico- oder Potrerillos-Volcan, Ostseite:
- 6) Puma-uen- oder Minus-Volcan, in zwei m\u00e4chtige Arme getheilt, von Humboldt zuerst beobachtet, S\u00fcdostseite;
- Manzana-hnaico-Volcau, aus dem Jahre 1853, in mehreren Armen an der Westseite des Berges;
- ? 8) Vielleicht neue Ströme zwischen Manzana-huaico-Volcan und Yana-sacha-Volcan, Westseite.

Die Anfzählung stimmt nicht ganz mit der von Herrn Dr. Stübel in seinem Werk 
über die Vulkanberge Eenadors gegebenen, da ich den Diaz-chaiana- und Chrir-machaiVolcan als selbständige Ansbrüche, den Minas-Volcan dagegen als Arm des Pumaneut-Volcaus betrachte und nene Laven zwischen Manzana-hnaico- und Yana-senlaVolcan annehme, Das beruht anf individinellen Anschanungen, zeigt aber schon, dass 
die Zählung der neuen Laven insofern eine willkürliche ist, als man die einzelnen 
Ströme als selbständige Ausbrüche oder als Theile eines grösseren Ansbruches betrachten 
kann. Und die Ungewissheit wird noch grösser, wenn man bedenkt, dass wir von den 
meisten dieser Laven nur die untersten Enden sehen, während ihre oberen Theile unter 
Eis und Schnee begraben liegen. So wird es z. B. in späteren Zeiten, wenn die Westseite des Berges wieder mit Firnfeldern und Gletschern bedeckt sein wird, sehr schwer

sein, zu entscheiden, ob die beiden Arme des Lavastromes vom Jahre 1853 das Produkt eines einzigen oder zweier, zeitlich vielleicht weit anseinander liegender Ausbrüche sind.

Herr Dr. Stübel<sup>1</sup>) weist darauf hin, dass nicht für jeden einzelnen der angeführten Lavaströme nothwendig ein besonderer Ausbruch anznehmen sei, dass vielmehr zwei bis drei der Ströme von einer Eruption herrühren können. Zn dieser Annahme zwingen die Berichte, welche wir über die Thätigkeit des Cotopaxi besitzen. In diesen wird mehrfach erwähnt, dass die gewaltigen, in Folge der Ansbrüche auftretenden Uebersehwennungen und Schlammströme zu gleicher Zeit an verschiedenen Seiten des Berges Verwüstungen angerichtet haben. Nan hängen, wie weiter unten gezeigt werden soll, diese Wasser- und Schlammfluthen eng mit dem Erguss der Lava zusammen, ja, jeide Avenida entspricht einem Lavaerguss, sodass, wenn von zwei oder drei Seiten des Berges Wassermassen uiedergelien, man mit Recht auf das Hervortreten ebensovieler Lavamassen schliessen kann. Aus den weiter unten zusammengestellten Berichten ergieht sich, dass Schlammströme ergossen wurden:

1534 gegen Westen;

1742 gegen Westen:

1743 gegen Westen;

1744 gegen Westen, gegen Osten und gegen Norden;

1766 gegen Westen;

1768 gegen Westen, gegen Osten und gegen Norden;

1803 gegen Westen;

1850 gegen Westen;

1853 gegen Westen, wohl anch gegen Norden;

1854-56 gegen Osten.

Dazn ist zn bemerken, dass nach Lage der Wasserläufe alle Ansbrüche, welche gegen Westen oder gegen Silden gerichtet sind, Ueberschwemmungen in den sildwestlich von Cotopaxi gelegenen Landestheilen, also vor allem in der Umgebung von Latacunga erzeugen müssen, während die in Folge der nach Ost sich ergiessenden Lavaströme erzeugen Fluthen ihre Verwüstungen in fast unbewohntem Lande, am Fusse des Quilindaña und im Valle vicioso anrichten. Die ganze Nordseite des Berges entwässert in die Mulde von Quito; kleine, das intercolline Gebiet zwischen Cotopaxi und Sincholagua einerseits und Cotopaxi und Rumiñahui andererseits nicht überschreitende Schlammströme werden unbeachtet bleiben, und man wird nur dann von Ausbrüchen der Nordseite in

<sup>4</sup> Vulkanberge, S. 151, 152,

den Berichten hören, wenn die Zerstörungen bis in die Mulde von Onito sich erstrecken, Diese Verhältnisse erklären es, dass wir von den gegen Westen und Südwesten gerichteten Ausbrüchen ziemlich vollständige und ausführliche Kunde besitzen, während über die gegen Osten und Norden gerichtete Thätigkeit des Berges nur sehr lückenhafte Nachrichten vorliegen. Es kann kann bezweifelt werden, dass, wenn anch über alle grösseren Eruptionen des Cotopaxi, welche in den letzten 350 Jahren stattgefunden haben, mis Nachrichten erhalten sind, doch vielfach kleine Ausbrüche völlig unbeachtet blieben, weil sie keinen Schaden in den bewohnten Landestheilen augerichtet haben, Dann lehrt auch ein Blick auf das nachfolgende Verzeichniss der Ausbrüche, dass, wie Herr Wolf sehr richtig hervorhebt, es meist Freude sind, durch welche die Berichte veröffentlicht wurden, und dass mit seltenen, rühmlichen Ausnahmen unr bei den grossen, die ganze Umgegend in Schrecken versetzenden Ausbrüchen die Bewohner des Landes selbst Aufzeichnungen uns hinterlassen haben. Daraus folgt, dass die Chronik der Ausbrüche schwerlich vollständig ist, und dass, wenn ich ans der vorstehenden Liste für jede Weltgegend, nach welcher hin Ueberschwemmungen angegeben werden, nur einen Layastrom ammehme, ich sicherlich in meiner Schätzung hinter der Wahrheit zurückbleiben werde. Lasse ich den Ausbruch von 1534 und die im Jahre 1853 als fraglich gegebene Ueberschwemmung gegen Norden weg, so erhalte ich 13 durch die Cotopaxi-Ansbrüche erzeugte Ueberschwemmungen oder Schlammfinthen, von welchen iede von den anderen unabhängig ist, und da jede Schlammtluth zum mindesten einem Lavastrom eutspricht, so müssen seit der Eroberung Ecuadors durch die Spanier im Jahre 1533 und nur soweit reicht die historische Zeit hier zurück — wenigstens 13 Lavaströme an den Seiten des Cotopaxi herabgeflossen sein.

Nun hat die Untersnehung des Berges das Vorhandensein von acht nenen Lavaströmen ergeben; wir sind also wohl berechtigt, zu sehliessen, dass ein Theil der in
historischer Zeit ergossenen Laven unseren Blicken entzogen ist, sei es, dass die Ströme
gegenwärtig unter Schnee und Eis begraben liegen, sei es, dass sie bei späteren Eruptionen durch die Wasserfluthen zerstört wurden, oder dass neuere Laven, welche denselben Weg am Abbang des Kegels nahmen, sie begraben und bedeckt haben.

Die im Vorstehenden gegebene Schilderung bezieht sich auf den Zustand des Berges im Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Seitdem sind, in Folge des grossen Ausbruchs im Jahre 1877, bedeutende Veränderungen an dem Berge vor sich gegangen. Die neuen Lavenströme, deren Inneres nur an wenigen Stellen ersehlossen war, sind durch die Schlammfluthen (Avenidas) zum grossen Theil zerstört und fiberdeckt worden. In den nengebildeten Wasserrissen gewinnt man einen Einblick in die tieferen Theile der neuen Laven, von welchen bisher nur die äusseren Blockkrusten zugänglich waren. ..., da sieht man dentlich, dass sie unter der Block- und Schlackendecke aus compaktem, mehr krystallinischem Andesit bestehen, welcher nicht selten pfellerförmige Absonderung zeigt, <sup>1</sup>)

In Form und Aussehen gleichen die neuen Lavenströme des Cotopaxi denen des Antisana: sie sind wulstförmig den Gehängen aufgesetzt; beim Ergiessen in die Thäler schmiegen sie sich nicht an die Seitenwände an, sondern ziehen als mächtige Dämme mit steilen und hohen seitlichen Böschungen im Grunde der Thaleinschnitte abwärts. Doch scheinen die Laven des Cotopaxi dünnflüssiger ergosseu zu sein, wie die kieselsäurereicheren Laven des Antisana.

Vom Kraterrande des Berges, in etwa 5900 m Höhe ausgehend, reichen die Laven an den Abhängen des stellen Kegels herab bis zu 4365 und 4071 m. ja. nach Herru Dr. Stäbels Messung, im Minas-Volcan sogar bis 3762, weisen also zwischen ihrem Ursprungspunkt und ihrem Fussende Höhendifferenzen von 1534 bis 2030 Meter auf, Differenzen, welche mehr als die anderthalbfache Höhe des Vesuvs erreichen, und dabei haben die Laven doch nur eine horizontale Entfernung von 6—8 Kilometer durchnessen.

Alle die neueren Lavaströme nehmen, wie Herr Dr. Stübel zuerst richtig erkannt hat und wie dies durch die Ausbrüche von 18-53 und 18-77 bestätigt wird, ihren Ursprung vom Gipfelkrater ans, auch dann, wenn ihr oberes Ende, also ihr Anfan, 5-60 oder mehr Meter tiefer zu liegen scheint: Der oberste Theil der Ströme ist an dem steilen Abhang abgeflossen oder abgerutscht. Daraus kann man aber wohl nicht schliessen, dass seitliche Ernptionen überhaupt nicht vorgekommen seien oder nicht vorkommen kömen; denn fehlen auch seitliche Schlackenkege am Cotopaxi, so lehren doch die Lavaausbrüche des Antisana zur Geniüge, dass solche zährlüssige Laven an den Gehängen der Gebirge austreten können, ohne dass Schlackenanhäufungen am Ansbruchspunkte anfgeworfen werden. Dann liegen aber auch zwei Beobachtungen über die Bidnung seitlicher Boceen vor: Bonguer?) sagt anstrücklich, dass 17-42 "bei dem Ausbruch, der in umserer Gegenwart stattfand," eine seitliche Ausbruchsöffunng etwa in halber Höhe des schneebedeckten Theiles des Berges sich geöffnet habe, während die Flammen noch inmer dem Gipfelkrater entstiegen. La Condamine") und Ulloa!) bestätigen diese Angabe, und Warner?) hat ebenfalls die einer seitlichen Ausbruchsöffnung, etwa 500 Meter zabe, und Warner?) hat ebenfalls die einer seitlichen Ausbruchsöffnung, etwa 500 Meter

<sup>9</sup> Th. Wolf: N. Jahrbuch f. Mineral., 1878, S. 124.

<sup>2)</sup> La Figure de la Terre, p. LXVIII und die beiden Abbildungen "Profil de la Cordillère du Pérouund "Vue de la Cordillère du Pérou aux environs de Quilo" auf der p. CX eingefügten Tafel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) La Condamine, Voyage, p. 159.

<sup>9</sup> J. Juan y A. de Ullon, Relacion histórica, Primera Parte, p. 572.

b) Ausland 1866, S. 625 und Reisen, S. 528.

unter dem Gipfel, entsteigende Dampfsäule auf der von ihm veröffentlichten Abbildung des Cotopaxi angegeben. Wollte man nun auch annehmen, dass Bonguer, La Condamine und die spanischen Offiziere sich gefäuseht hätten, dass sie die am unteren Ende der steilen änsseren Kraterabstärze, beim Beginn der sanfteren Neigung der Gehänge, sich anstanende Lava für einen Ausbruchspunkt gehalten haben, so bliebe doch immer die Wagnersche Angabe bestehen, denn damals wurde kein Lavastrom ergossen.

Ueber die Ausbrüche des Cotopaxi vor der Eroberung Ecuadors durch die Spanier im Jahre 1533 liegen nur ganz unzuverlässige Traditionen vor. Im Jahre 1534 wird von den spanischen Geschichtssehreibern der Conquista ein Aschenausbruch erwähnt; die ersten zuwerlässigen Augaben verdanken wir jedoch den französischen Akademikern, welche in den vierziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts mehrere Ausbrüche beobachten konnten. Leider sind die Berichte der verschiedenen Mitglieder dieser wissenschaftlichen Expedition sehr kurz gehalten: Doch aber erhalten wir Schilderungen, welche ein vortreffliches Bild der Ausbrüche gewähren; es werden die Lavaströme, die Aschenausbrüche erwähnt, die Schlammfluthen, sowie die Detonationserscheinungen ausführlich und zum Theil kritisch besprochen. Für lange Jahre bildeten diese Berichte wenn anch nicht die einzige, so doch die wichtigste, von A. v. Humboldt ausgebig benutzte Quelle für die Kenntniss der Ausbrüche des Cotopaxi, die auch hente noch ihren vollen Werth behalten hat.

Ueber hundert Jahre später war es Karsten vergönnt, dem grossen Ausbruch vom Jahre 1853 beizuwohnen. Seine Berichte sind kurz, gedrängt und durch theoretische Voreingenommenheit beeinträchtigt, doch aber enthalten sie viele gute Beobachtungen, sodass es möglich war, in Verbindung mit den eigenen Wahrnehmungen an den von dieser Eruption stammenden Lavastrom, bereits im Jahre 1872 den Verlauf einer Cotopaxi-Eruption zu schildern.<sup>1</sup>)

Der grossartige Ausbruch vom Jahre 1877 hat die damals gemachten Annahmen vollanf bestätigt. Es ist der einzige Ausbruch, über welchen wir eingehende wissenschaftliche Beriehte besitzen. P. Sodiro war wenige (12) Tage nach der Eruption am Fuss des Berges. Seine Beobachtungen und Betrachtungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Aschenanswürfe, die Schlammströme, deren Entstehung und die durch beide verursachten Zerstörungen. Erst 2½ Monate später, im September, besuchte Herr Dr. Wolf den Cotopaxi. Ihm verdanken wir die schon öfters citirte, vortreffliche Monographie, welche für die Geschichte der Cotopaxi-Ausbrüche für alle Zeiten grundlegend sein wird.

Reiss: Zeitschriff d. d. geol. Gesell., 26, 1874, S. 817-819.

Ueber einzelne grössere und über viele kleinere Ausbrüche geben meist spanische Quellen Außehluss, die — leider nur bis zum Jahre 1797 — von Herrn Dr. Wolf in seiner Crónica de los Fenómenos volcánicos y terremotos en el Ecuador¹) gesammelt und kritisch gesichtet sind. Ich habe in der folgenden Uebersicht alle mir bekannt gewordenen Nachrichten zusammengestellt, ohne auf eine Discussion der älteren Berichte einzugehen, für welche auf Herrn Wolfs Arbeit zu verweisen ist. Für einige Eruptionen aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hat neuerdings P. Sodiro aus den Archiven von Latacunga bisher unbekannte Berichte veröffentlicht.²) die ich an den betreffenden Stellen eingeschaltet habe. Bei den Ausbrüchen sind die Namen der Beobachter und Schriftsteller angeführt, auf deren Autorität hin die Augabe erfolgt. Die Titel der betreffenden Werke finden sich in dem weiter unten gegebenen Literaturverzeichniss. Bei all den Ansbrüchen, für welche keine Autorität angegeben ist, wird anf Dr. Wolfs Crónica verwiesen.

## Zusammenstellung der historischen Ausbrüche des Cotopaxi.

- 1534. Aschenausbruch und Schlammströme (Wolf, Crónica, p. 12).
- 1742. 15.—24. Juni. Aschenauswurf und Schlammströme, seitliche Ausbruchsöffnnugen (de la Condamine, Bouguer).
- Dezember. Ausbruch heftiger, als der vorhergehende, Schlammströme (de la Condamiue, Bouguer).
  - 1743. April. Aschenauswurf, Laven- und Schlammströme (Velasco).
- 27, September und folgende Tage. Aschenauswurf, Schlammströme (Juan und Ulloa, de la Condamine, Velasco, Sodiro).
- 1744. Mai, beginnt die erhöhte Thätigkeit, seitliche Ausbruchsöffnungen (Juan und Ulloa).
- 30. November. Mehrtägiger, heftiger Ausbruch mit Feuerströmen, Aschenauswürfen und grossen Schlammilberschwemmungen, welche sich sowohl nach Süden, wie auch Osten und Norden ergossen haben. Das Getöse des Ansbruches wurde in Guayaquil mid Piura einerseits, in Pasto und Popayan andererseits, gehört, nicht aber in Lataennga und Quito (Juan, Ulloa, de la Condamine).
  - Dezember. Ohne n\u00e4here Angaben (Sodiro, Wolf, Geografia, p. 359).
  - 1750. 1.-3. September. Heftige Detonationen (de la Condamine).

Deutsch in: N. Jahrb, f. Mineral., 1875, S. 152, 449, 561.

<sup>2)</sup> Relacion sobre la Erupcion del Cotopaxi acaecida del dia 26 de Junio de 1877, p. 36—40, Apendico.

1766. 10. Februar. Heftiger Ausbruch mit Aschenauswurf und Schlammströmen; der Vulkau das ganze Jahr in gehinder Thätigkeit.

1768. 4. April. Sehr heftiger Ausbruch mit Aschenauswurf und grossen Schlammströmen. Die in ungeheurer Menge ausgeworfene Asche soll bis Gnayaquil und, gegen Norden, gar his Pasto gelangt sein. Grosse Gesteinsstücke wurden bis in die bewohnten Umgebungen des Berges geschlendert; die Schlammströme, ebenso mächtig, wenn nicht noch mächtiger, als bei dem vorhergehenden Ausbruch, ergiessen sich nach allen Himmelsrichtungen.

1803. 4. Januar. von Humboldt hörte den Donner der einzelnen Ansbrüche in Guavaguil (von Humboldt). Aschenauswurf, Schlammströme (Wagner).

1845. April. Grosser Aschenausbruch (Ida Pfeiffer, von Humboldt).

1850. Schlammströme und Aschenausbrüche (Wagner).

1851. ? (Villavicencio).

1853. 14. September. Aschenauswurf, Schlamm- und Lavaströme (Karsten, Reiss). 1 1854—1856. Kleinere Ausbrüche (Wagner). Laven- und Schlammströme gegen Osten (Villavicencio).

1858—1859. Kleinere Ausbrüche; es handelt sich wohl nur um Aschenauswürfe (Wagner).<sup>2</sup>)

1866. 16.—21, September. Schwache Ausbrüche; ob Lava? (Wolf: Geografia). 1870—1875. Zeiten der Rube wechseln ab mit Zeiten schwacher Thätigkeit. Dampf und Aschenausbrüchen (Reiss).

1877. 26. Juni. Gewaltiger Ausbruch, Schlamm- und Lavaströme nach allen Seiten des Berges (Wolf, Sodiro, Dressel). Das Getöse des Ausbruchs wurde in Guayaquil gehört, nicht aber in Latacunga und Quito (Wolf, Sodiro).

1878. 23, August. Aschenauswurf und Lavaströme (Egas, Martinez).

1879. Leichter Ausbruch (Wolf: Geografia).

1879 80. Aschenausbrüche, Lava im Krater (Whymper).

1880. 3. Juli. Heftiger Ausbruch (Wolf: Geografia).

1883. Ende August. Kurzer, aber starker Ausbruch unter lebhaften Erderschütterungen? (Fuchs).

j) Kärsten, der vor und nach dem Ausbruch an Ort und Steile war, giebt einmal 1853, das andere Mal 1854 als Jahr des Ausbruches an. Mir wurde stets das Jahr 1851 genannt; auch P. Sodiro setat den Ausbruch in das Jahr 1854. Trotzdem glaube Ich, wie dies auch Herr Wolf gethan hat, den in selnen wissenschaftlichen Arbeiten niedergeleigten Angaben Karstens folgen zu sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Herr Stible vermithet, dass im Jahre 1853 ein mächtiger Lavastrom am Westabhang des Berges herabgeflossen sel; da aber alle Nachrichten über Schlaumströme und Ueberschwennungen aus diesem Jahre fehlen, so glaube ich, dass hier eine irritiomitieke Nachricht der Eingeborenen vorliegt.

1885. 23. Juli. Lava, Asche und Schlacken, Geräusch wie fernes Artilleriefener noch in Guayaquil gehört (Fuchs).<sup>1</sup>)

1886. 12. Januar. Aschenregen, Detonationen und Erdbeben, werden dem Cotopaxi zugeschrieben (Nature, 1886, p. 274 u. 396).

Aus dem vorstehenden Verzeichniss geht unzweifelhaft hervor, dass der Cotopaxi seit den vierziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in einer Phase erhöhter Thätigkeit sich befindet; es wechseln Zeiten grösserer Ruhe mit gewaltigen Ausbrüchen ab, ohne dass irgend eine Gesetzmässigkeit in den zwischen den grösseren Ausbrüchen liegenden Intervallen zu erkennen wäre. So folgten auf die Ernptionen in den Jahren 1742—1744 die Ausbrüche der Jahre 1766—1768 nach einer Ruhepause von 24 Jahren, dann 35 Jahre später der Ausbrüch vom Jahre 1803. 50 Jahre rintte nun der Vulkan oder beschränkte seine Thätigkeit auf Aschenauswürfe, zwischen welchen 1853 ein Ausbrüch von mittlerer Stärke stattfand, auf welchen dann 1877 eine der gewaltigsten Eruptionen folgte, welche die Geschichte des Cotopaxi zu verzeichnen hat. Seitdem verhält der Berg sich ruhig, und nur kleinere Eruptionen scheinen stattgefunden zu haben. Doch darf dabei nicht überschen werden, dass es glückliche Zufälle sind, wenn wir überhaupt Nachrichten über Ausbrüche erhalten, welche keine Verwüstungen in den bewohnten Gegenden vermsaehen.

Die grossen Cotopaxi-Ausbrüche erfolgten, nach einer Ruhezeit von mindestens 218 Jahren, in Intervallen von 24, 35, 50 und 24 Jahren.

Es ist nicht bekannt, ob zwischen dem Aschemregen im Jahre 1534 und den Ausbrüchen von 1742 kleinere Eruptionen stattgefunden haben oder ob der Berg in vollkommeuer Ruhe verharrte; denn eigentlich beginnt für den Cotopaxi die historische Zeit erst mit der französischen Gradmessung.

In den Zeiten zwischen den grossen Ausbrüchen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts fanden hänfig kleinere Ausbrüche statt, bei welchen Dampf und Asche ausgeschlendert wurden, vielleicht auch hier und da ein kleiner Lavenstrom austrat, aber anch Zeiten absoluter Ruhe dürften nicht gefehlt haben; so sagt Humboldt ausdrücklich, dass im Jahre 1802 keine Dampfwolke dem Gipfel entstiegen sei.

Die grösseren Eruptionen künden sich meist durch vermehrte Dampfentwicklung, sowie durch Aschenauswürfe mit mehr oder minder heftigen Detonationen an. So erfahren wir aus den von P. Sodiro<sup>2</sup>) veröffentlichten Aufzeichnungen des

η Tschermak: Mineralog, u. petrograph, Mittheilungen, N. F. VI, 1885, S. 260 u. VIII, 1887, S. 28. Ohne Angabe der Quelle, wohl Zeitungsuschrichten. 1885 sell Chambs, weit entfernt vom Cotopaxi im Riobamba-Becken, zerstört worden sein!!

<sup>2)</sup> Relacion, p. 7-9, Anm.

Geistlichen Rafael Caceres von Olalla, dass der Ausbruch vom 26. Juni 1877 bereits durch eine erhölte Thätigkeit des Berges gegen Ende des Jahres 1876 eingeleitet wurde, und dass im April und Mai 1877 glübende Schlacken dem Krater entstiegen, dessen Dampfwolken glübend roth beleuchtet waren, während über den östlichen Kraterrand ein Feuercataract herabfiel; der Schnee verschwand, d. h. wurde durch ausgeworfene Asche bedeckt, und häufige Detonationen wurden gehört. Dabei mag der nahe dem Kraterrand an den Abhängen liegende Schnee geschmolzen worden sein, denn Herr Wolf sagt ausdrücklich, dass der ganze obere Theil des Berges durchwärnt war, und Humboldt führt an, dass im Jahre 1800 dieser Theil sogar gelenchtet labe. 1)

Im Gegensatz hierzu behauptet P. Sodiro, 2) der 12 Tage nach dem grossen Ausbruch des Jahres 1577 den Cotopaxi besuchte, der obere Theil des Berges könne nicht durchwärmt gewesen sein, weil grade nahe dem Gipfel die Schneebedecknung nach der Eruption noch vorhanden war.

Meist sind die grossen Ausbrüche von kurzer Daner, oft verlaufen sie an einem Tage, seltener wiederholen sich die Eruptionen tagelang hintereinander. Hier mag aber eine Täuschung insofern obwalten, als nur durch die ersten gewaltsamen Ausbrüche die Verwüstungen am Fuss des Berges entstehen, während ein längeres Ausfliessen der Lava unbeachtet bleiben wird, weil dadurch keine Ueberschweumungen mehr erzeunt werden.

Gewölmlich wird die Katastrophe durch gewaltige Dampf- und Aschenausbrüche eingeleitet, die oft mit heftigen Detonationen aus dem Krater sich entwickeln; dann fiesst die Lava entweler an einer oder zu gleicher Zeit an mehreren Stellen über den Rand des Kraters aus, stürzt mit Blitzesschnelle die steile Wand am obersten Theile des Berges hinab, staut sich beim Begünn des sanfteren Gehänges an und bewegt sich auf den noch über 30° geneigten Abhängen rusch abwärts. Die Lavenströme bilden die Bausteine, aus welchen, im Verein mit den zu Schichten vereinigten losen Auswurfsmassen, der gauze, gewaltige Cotopaxi-Kegel aufgebaut ist, das sind die Laven, welche wir als pseudo-parallele Lagen in den Wänden der Schluchten, der Huaicos oder Quebradas, aufgeschlossen gesehen haben, deren neuesten Ströme sich als mächtige, aus der Schnee- und Eisdecke hervortretende Willste an den Abhängen verfolgen lassen. An anderen Vulkanen, am Vesuv, am Aetna, sind es die Lavenströme, welche, über das bebaute Laud sich ergiessend, Städte und Dörfer begrabend. Schrecken und Verwiistung verbreiten. Hier am Cotopaxi erreichen die Laven kaum den Fnss des steilen Kegels, sie erstarren an den kahlen, öden Abhängen, ohne die bewohnten Theile des Landes zu

<sup>4)</sup> Kosmos IV. S. 575.

<sup>7)</sup> Relacion, p. 24.

erreichen; doch aber sind die Verwüssungen, welche sie verursachen, furchtbar, denn die glühendflüssigen Gesteinsmassen müssen sich einen Weg bahuen durch den Schnee- nud Eismantel, welcher den oberen Theil des Berges in einer vertikalen Höhe von ungefähr 1400 m umhüllt. Schnee und Eis müssen in Berührung mit der Lava schmelzen. Dampfmassen, gewaltige Wasserfluthen werden erzeugt. Die an den steilen Gehängen herabstürzenden Wasser reissen Alles mit sich fort, unterwühlen sowohl die mit Aschenschichten durchzogenen Eismassen, als auch die parallel dem Abhang lagernden alten Lavenströme und wälzen sich als Alles vernichtende Schlammströme dem Fuss des Berges zu, Eisblöcke, Bjöcke glühender Lava und grosse Gesteinsstücke mit sich führend. Die Schluchten in den nuteren Theilen des Berges können die Menge der mit ungeheurer Geschwindigkeit sich bewegenden Schlammströme nicht fassen, ihre Seitenwände werden überschritten, die Schlammmassen ergiessen sich in die benachbarten Schluchten und breiten sich in den flacheren Landestheilen am Fusse des Berges aus. Rings um den Cotopaxi lassen sich die Schuttmassen beobachten, welche den Schlammströmen ihre Entstehung verdanken. Von jeder der nenen Laven geht eine solche Avenida aus; die ganzen intercolliuen Räume zwischen Cotopaxi, Siucholagua und Rumiñahui sind damit erfüllt; die Weideländereien in Valle-viocoso sind durch sie zerstört; am ausgedehntesten aber finden sich die Ablagerungen westlich und südlich vom Berge in der Thalfläche des Rio Cutuchi, in der Umgebnng von Mulalo und Latacunga. Die grossen, 3 Meter im Durchmesser haltenden, durch die Avenidas herabgeführten Blöcke in Valle-vicioso werden noch übertroffen von einem Block gleichen Ursprungs an der Westseite des Berges, von welchem Herr Dr. Stübel eine Abbildung, sowie die Maasse veröffentlicht hat; 1) Danach beträgt der Umfang des Blockes 45 Meter, seine Höhe 8,5 Meter. Wenn mau bedenkt, dass solche Blöcke durch die Schlammströme fortbewegt wurden, kann man sich ungefähr einen Begriff von der Wucht und Gewalt machen, mit welcher die mit grossem und kleinem Gesteinsmaterial beladenen Gewässer an den Abhängen des Berges niedergehen.

In allen Berichten über die grossen Ausbrüche werden ausführlich die Verwiistungen beschrieben, welche die Avenidas vertusacht haben; die eingehendsten und zuverlässigsten Augaben verdauken wir einnad den französischen Akademikern, dann aber vor allem den Herren Sodiro und Wolf. Herr Whymper<sup>2</sup>) hat in seiner auschaulichen Weise eine Darstellung des Ausbruches von 1877 und der durch denselben veraulassten Verwüstungen nach Dr. Wolfs Berichten gegeben. Es mag ge-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Skizzen aus Ecuador, S. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Travels, p. 123-129,

nügen, wenn ich ganz kurz das Wesentliche aus den uns erhaltenen Aufzeichnungen zusammenfasse.

Mit duninfem Bransen, fast mit fernem Donner ähnlichem Getöse wälzen sich die mit vulkanischer Asche, Gesteinstrümmern, glühenden Lavablöcken und grossen Eismassen vermischten Gewässer am Abhang herab. An den unteren Gehängen drängen sie sich in den dort eingeschnittenen Schluchten zusammen, dieselben bis zu Höhen von 60 und 100 Meter erfüllend, über die Seitenwände sich ergiessend und auf den Abhängen Schutthügel bis zu 20 und 30 Meter Höhe absetzend. Am Fuss des Berges aber, woselbst die Wasserlänfe in dem flachen Lande unr wenig eingeschnitten sind, überschreiten sie die Thalbetten und dehnen sich als wilde Schlammfluthen über das Land ans, alles vernichtend und zerstörend. Häuser, Haciendas, Fabriken, Menschen und Vieh mit sich fortreissend, bildeten 1877 die Schlammmassen zwischen Mulalo und Latacunga einen weiten See von ungefähr 28 Kilometer Länge und 1,6 Kilometer Breite, 1) in dessen ganzer Ausdelmung das Land nach Ablanf der Gewässer ungefähr 1 Meter hoch mit Schlamm. Schutt und Detritus bedeckt war. Alle Strassen wurden zerstört. alle Brücken weggerissen; in der Umgegend von Latacunga berechnete man den Verlust an Menschenleben auf etwa 300 Personen,2) trotzdem der Ausbruch bei Tage erfolgte und viele sich retten konnten. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 Metern in der Sekunde bransten die Fluthen dahin. "Drei Stunden nach seinem Eintreffen in Mulaló zerstörte er bereits die 15 geogr. Meilen entfernte Brücke über den Rio Pastaza am Fuss des Tunguragua; er crhob sich dort 100 Meter hoch in dem 12 Meter breiten Flussbett, \*3) Achnlich einem Lavastrom, seitlich wie von einer Mauer oder einem hoben Damin begrenzt, bewegten sich die Schlammmassen vorwärts. 4) Herr Alejandro Sandoval konnte von einer Anhöhe das Heranstürmen der Fluthen beobachten; nach seiner, Herrn Dr. Wolf gegebenen Beschreibung überstürzten sie sich "wie hohe Manern, die sich fortwährend nach vorn überschlugen",5)

Die Stadt Lataeungn war 1877 sehwer bedroht, etwa 50 Häuser wurden zerstört. Ungefähr 8—10 Kilometer unterhalb Lataeunga vertieft sich das Bett des Rio Cutuchi, der hier zwischen höheren Berggehängen gegen Süden flieset, der Thalgrund ist wenig bewohnt, so dass von dort ab die Verwüstungen unbedeuttend waren. Heisse

<sup>4)</sup> Sodiro: I. c., p. 11-13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Bouguer, L. c., p. LXIX, kamen bei dem Ausbruch 1742 8—900 Personen ums Leben.

<sup>2)</sup> Wolf: N. Jahrb., 1878, S. 136. Bouguer, Figure de la Terre, p. LXIX, giebt für die l'eberschweimung von 1742 genau dieselbe Zeit für die Durchmessung des Weges von Latacunga bis Baños.

<sup>4)</sup> Wolf: Ebenda,

<sup>5)</sup> Ebenda,

Layablöcke, im Jahre 1853 sogar im Innern noch glübende Layablöcke. 1) untermischt mit mächtigen Eisblöcken,2) erreichen die Stadt Latacunga, Das Wasser der Schlammströme ist kalt, wie schon Bouguer hervorhob; nach Karsten hatte es 1853 bei Latacunga eine Temperatur von 8 Grad, und Leute, welche 1877 von den Fluthen fortgerissen wurden, versicherten Herrn Dr. Wolf, dass das Wasser kalt gewesen sei. P. Sodiro berechnet die im Jahre 1877 auf der Strecke zwischen Mulaló und Latacunga abgelagerten Schuttund Gesteinsmassen zu 62 500 Kubikmeter;3) die bei der Brücke von Baños durch das Wasser hindurchgeführten Schuttmassen zu 43 Millionen Kubikmeter. 4) Zählt man hierzu die an den Abhängen am Fuss des Berges zurückgelassenen Anhäufungen, so müsste man als eine wohl unter der Wirklichkeit zurückbleibende Zahl annehmen, dass ungefähr zwischen 44 und 45 Millionen Kubikmeter Gesteinsmassen und ebensoviel Eis von der West- und Südwestseite des Cotopaxi in Zeit von wenigen Stunden herabgeführt wurden. Bedenkt man nun, dass nach der von Herrn Wolf publizirten Karte weitaus der grösste Theil von der Westseite des Berges stammte, so kann man sich einen Begriff von den Zerstörungen machen, welche die Avenidas am Berggehänge hervorrufen mussten. Tiefe Gassen, tiefe Schlichten waren entstanden, die neuen Laven aus dem Jahre 1853, auf welchen die beiden ersten Gipfelbesteigungen ausgeführt wurden, waren völlig zerrissen und zerstört worden.

Herrn Sodiros Berechnungen scheinen mir insofern von der Wirklichkeit abzuweichen, als dabei angenommen wird, die Schlammströme hätten zur Hälfte aus Wasser, zur Hälfte ans Gesteinschntt bestanden. Ich glaube kaum, dass ein solcher Brei die beschriebeneu Verwüstungen hätte anrichten und die angeführte Gesehwindigkeit hätte erreichen können. Die Masse des abgelagerten Gesteinsmaterials muss deshalb wesentlich geringer angenommen werden.

Ueber die gegen Osten gerichteten Fluthen besitzen wir stets nur sehr maugelhafte Nachrichteu; uehrfach, so auch 1877, sollen die Ueberschwenmungen noch in den in der Luftlinie ungefähr 180 Kilometer<sup>5</sup>) entfernten, bereits in den Niederungen des Amazonas-Gehietes gelegenen Indianerdorf Napo Verheerungen angerichtet habeu: Hänser wurden weggeschwennut, und etwa 20 Personen verloren dabei das Leben.

Wenn auch nicht so verheerend, wie an der Siidwest-Seite, so gestalten sich doch die nach Norden ergiessenden Schlamm- und Wasserfluthen zu einem für das stark be-

Karsten: Verhandlungen des Vereins deutscher Naturforscher, Wien 1856, S. 92.
 Wolf; S. 139; Bouguer erwähnt Eisblöcke von 15-20 Fuss Durchmesser, I. c., p. LXXI.

<sup>3)</sup> Relacion, p. 17.

<sup>4)</sup> Ebenda, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach: Carta geografica del Ecuador par Dr. Teodoro Wolf, 1892, in 1: 445 (00).

baute und bewohnte Becken von Onito schrecklichen Ereigniss. Zwar werden die Hauptschuttmassen am Fisse des steilen Cotopaxi-Kegels in den intercollinen Räumen zwischen diesem, dem Sincholagua und Rumiñahui abgelagert, und nur die mit Aschentheilen gemischten Gewässer zwängen sich durch den Engpass von Llave-pungu. zwischen Sincholagua und Pasochoa, hindurch, erfüllen das hier tief eingegrabene Bett des Rio Pita und ergiessen sich nach dem interandinen Becken von Quito. Die hier weniger tief eingegrabenen Thäler können die Fluthen nicht fassen, so treten sie mit grosser Gewalt auf das benachbarte Gelände, Felder, Hänser und die hier zahlreichen Fabriken zerstörend. 1877 wurden hier Eisengiesscreien, Spinnereien und Webereien, darunter auch die der durch von Humboldt berühmt und bekannt gewordenen Familie Agnirre, weggerissen. Theile der aus Europa eingeführten Maschinen sollen 18 Stunden snäter im Hafen von Esmeraldas gelandet worden sein. Die Brücken von Gnaillabamba, Alchipichi und Perucho am Fusse des Mojanda wurden zerstört und von den Flathen fortgeführt. Der Rio Esmeraldas stieg uahe seinem Eintritt in den Stillen Ocean, etwa 300 Kilometer 1) vom Cotopaxi entfernt, nm mehrere Fuss, seine Wasser waren trüb, Leichen und Trimmer erfüllten den Fluss,

Ganz plötzlich treten die Uebersehwemmungen auf, und ebenso schuell verlaufen sich die Wasser; Bouguer spricht von wenigen Minuten, 1877 soll sie anderthalb bis zwei Stunden gedauert haben, und 1853 sollen wiederholte Anschwellungen vorgekommen sein. Diese kurze Daner entspricht der Entstehnugsweise der Schlauumfluthen, denn es schmilzt nicht der Schnee- und Eismantel des Berges allmälig ab, sondern die glühendflüssigen Laxen bahnen sich ihren Weg durch denselben. So wird das Eis und der Schnee nur in schmalen Streifen abgeschnolzen, während beide rechts und liuks davon unberührt stehen bleiben. Wie ein Wasserfall muss an den 40, 35 md dann 30 Grad geneigten Kegelabhäugen die Fluth herniederbransen, aber auch ebenso sehnell wieder verlaufen. Schon Bonguer hat erkannt, dass bei einem Ausbruch nur ein kleiner Theil des ewigen Schnees geschnolzen wird; die Betrachtung der neuen Lavaströme zeigt, dass von jedem derselben eine Avenida ausgeht, und Herrn Wolfs Untersuchungen des Berges, kurz nach dem verheerenden Ausbruch von 1877, haben diese Annahme vollauf bestätigt.

Vergleicht man die Masse des bei dem Ansbruch von 1877 geschmolzenen Eises, welches nach P. Sodiro<sup>2</sup>) etwa 130 Millionen Kubikmeter betragen hat, mit dem Volumen der etwa 700 Millionen Kubikmeter enthaltenden Schnee- und Eiskalotte des Cotopaxi,<sup>3</sup>) so ist es klar, dass am Berge Eis genug zurückgeblieben war, um noch eine ganze

<sup>4)</sup> Nach der Wolfschen Karte.

<sup>3</sup> Relacion, p. 21.

<sup>3)</sup> Siehe oben,

Reihe von Schlammfluthen zu liefern. Dies eutspricht vollkommen dem Eindruck, den ich bei Begehung des Berges empfangen hatte 1) und anch den von Herrn Wolf gemachten Beobachtungen. 5

Nächst den Ueberschwemmungen und Schlammfluthen sind es die Aschenausbrüche, welche Schrecken und Verwistung verbreiten, doch wird der Schaden, welcher durch die Asche erzeugt wird, gewöhnlich übertrieben, denn alle gröberen und schwereren Answurfstücke fallen auf die öden, unbewohnten Theile des Berzes nieder.

Die ersten etwas ausführlichen Nachrichten über den Aschenauswurf erhalten wir für den Ausbruch von 1744 durch die Mittheilungen des Marquis de Maënza, welche La Condamine<sup>3</sup>) veröffentlicht hat. Danach sollen die Aschen bis ins Meer getrichen worden sein, also auf eine Entfernung von wenigstens 250 Kilometer. Gegen Süden fiel die Asche in 12—15 Stunden, 60—75 km vom Vulkan entfernt, in der Gegend von Riobamba, noch so dicht, dass alles Grün bedeckt wurde und in Folge dessen viel Vieh zu Grunde ging; in der Hacienda La Ciénaga, 4 lieus (etwa 22 km) West vom Cotopaxi lag die Asche 3—4 Zoll (71—108 mm) hoch. Zuerst fielen kleine Lapilli, daraaf folgte eine übelriechende feine Erde von weisser, rother und grüner Farbe und dann erst die Hauptmasse der Asche. Viel grossartiger und verderblicher gestalteten sich die Aschenausbrüche vom 4. April 2 Uhr Morgeus des Jahres 1768. Herr Wolf hat nach den von ihn in Ecuador aufgefundenen Berichten das Folgende zusammengestellt:

"Die Asche, welche der Vulkan ausstiess, verbreitete sich auf weite Entfernung: gegen Norden bis über Pasto hinaus und gegen Westen bis Guayaquid. — Die Reihenfolge der Auswurfsmassen war folgende: zuerst fielen grosse glühende Steine, welche in der nächsten Umgebung des Cotopaxi die Dücher einschlugen (unter anderem das der Kirche von Tani-cuchi), in Mnlaló einige mit Stroh gedeckte Häuser und die Gerstenfelder in Brand steckten und ebendaselbst 8, uach Anderen 11 Personen erschlugen. Der Marquis de Mäenza sammelte im Hof seiner Hacienda Ciénaga, die über 4 Legnes (22 km) vom Cotopaxi eutfernt liegt, mehrere über 4 Unzen sehwere Bomben. Auf diesen fatalen Anfang folgte ein dichter Regen kleiner Schlacken "die wie Schmiedeschlacken" aussahen, also ein Rapifli-Regen, welcher wie ein Hagelschauer prasselte; nicht lange hernach fiel leichter weisser Bimsstein, und dieser ging allmätig in groben Bimssteinsand über, der beim Fallen das Geräusch eines starken Platzregens machte. Erst dann folgte die eine vulkanische Asche, aber in solcher Menge, dass sie den grössten

<sup>1)</sup> Zeitschrift d. d. geolog, Gesell., 1873, S. 83.

<sup>2)</sup> N. Jahrb., 1878, S. 147.

<sup>3)</sup> Journal du Voyage, p. 160.

Theil des ausgeworfenen Materials bildete und viele Häuser und Hütten unter ihrer Las zusammenbrachen. In der nächsten Umgebung des Vulkans lag das Answurfsmaterial 3 Fuss (0.836 m) tief, in Mulaló 1½ Fuss (0.415 m), in Tani-euchi und Ciénaga 1 (0.279 m), in Toacaso ½ Fuss (0.136 m) tief. Noch in Angamarca, hinter der West-cordillere, brachen die Bäume unter der Last der Asche zusammen, und in der Umgebung von Quito, in der Entfernung von 13 Legnas (in Wirklichkeit 50 Kilometer) vom Vulkan, bedeckte sie einen Zoll (23 mm) hoch die Felder.

Es ist nicht zu verwundern, dass dieser furchtbare Aschenregen eine egyptische Finsterniss verursachte. In Latacunga und Ungegend begann dieselbe schon 6 Uhr Morgens und dauerte bis 3 Uhr Nachmittags. In Quito wurde es nur allmälig dunkel; mit Schrecken sah man die schwarze Aschenwolke fiber die Stadt heranziehen, um 9 Uhr herrschte noch schwache Dämmerung, aber um 11 Uhr war es so dunkel, dass man die nächsten Gegenstände nicht mehr unterscheiden konnte. Nur unvollständig hellte sich der Tag um 3 oder 4 Uhr Nachmittags etwas auf. Am folgenden Morgen, als die Sonne trübe durch die noch immer mit feinen Aschentheilchen geschwängerte Atmosphäre niedersah, glambten sich die Bewohner der Provinz Latacunga in eine fremde Gegend, etwa in eine nordische Winterlandschaft versetzt. Nichts Grünes erblickte man weit und breit, wie dichtes Schneegestöber wurde Asche und Sand vom Wind him und hergetrieben. Das Vieh starb aus Mangel an Futter in wenigen Tagen zu Tausenden dahin, die Vögel zogen auf lange Zeit aus der verödeten Gegend weg. \*\*)

Ganz ähnlich verlief der Aschenausbruch im Jahre 1877, über welchen wir die genauesten und zuverlässigsten Nachrichten durch deu damals in Eenador ansässigen italienischen Gelehrten P. Sodiro; sowie durch Herrn Dr. Wolf besitzen. Während des Ausbruches weilte P. Sodiro in Quito, besuchte dann, 12 Tage nach dem Ausbruche, im Auftrage der Regierung den Cotopaxi und die durch die Eruption verheerten Gegenden: Herr Dr. Wolf lebte damals in Guayaquil, kam 2½ Monate nach dem Ausbruch auf das Hochland von Ecuador, um eine genaue Untersuchung des Cotopaxi auszuführen. Den Berichten, welche die genannten beiden Herren veröffentlicht haben, sind die nachfolgenden Auszaben entnommen.

Xachdem bereits kleinere Aschenausbrüche (21. April) vorausgegangen waren, erhob sich nach Mittag des 25. Juni unter heftigem Getöse eine grosse Aschensäule über dem Gipfel des Berges. Die ganz feine Asche gelangte bis Quito (56 Kilometer

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> N. Jahrb, f. Mineral., 1875, S. 578, 579,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> P. Luis Sodico S. J. wav Professor der Botanik am Jesuitenkolleg in Quite; die schou mehrfisch eltirte Abhandlung ist datiet vom 22. August 1877 und ersehien wohl zuerst in der vom Staate herausgegebenen Landeszeltung.

Nord vom Cotopaxi-Gipfel entfernt), fiel in grösseren Mengen in Machachi (20 Kilometer Nordwest entfernt), woselbst das Tageslicht durch die Aschenwolke verdunkelt wurde. Der heftig wehende Wind führte den grössten Theil der feinen Aschen nach den zum Stillen Ocean abfallenden Westgehängen der West-Cordillere.

Am Morgen des 26., etwa um 61/2 Uhr, entstieg dem Krater eine grosse Dampfund Aschensäule, die, vom Wind in der Atmosphäre ausgebreitet, das Tageslicht verdunkelte. Schon etwas vor 8 Uhr machte sie die Trübung der Luft in Quito bemerkbar. Der Himmel nahm mehr und mehr eine Dämmerungsfarbe an, ähnlich wie sie bei Sonneufinsternissen beobachtet wird. Der in der Luft suspendirte Stanb erfüllte die unteren Regionen wie ein feiner Nebel, durch welchen die dunkleren Schatten der in den höheren Regionen schwebenden granschwarzen Wolken sichtbar waren. Etwa um 10 l'hr erfolgte unter lautem wiederholten Getöse der eigentliche Ausbruch. 1) Aber auch während und nach dem Erguss der Lava müssen die Aschenauswürfe fortgedauert haben, denn wie Herr Wolf ausdrücklich bemerkt, wurden die neuen Lava-Anhäufungen mit Asche überdeckt. Da der ganze Berg in Dampf- und Aschenwolken eingehüllt war, konnten die weiteren Aschenauswürfe nicht mehr direkt beobachtet werden. Um 11 6 Uhr war es in Quito schon so dunkel wie sonst bei eintretender Nacht, und um 2 Uhr gebranchte man schon künstliches Licht, um lesen zu können. Die Dunkelheit nahm stetig zu: um 4 Uhr konnte man die Hand vor den Augen nicht erkennen, die Leute auf der Strasse liefen gegeneinander, weil sie selbst in nächster Nähe sich gegenseitig nicht sehen konnten. Bis gegen 9 Uhr Nachts danerte in Onito die grosse Dunkelheit, dann hellte es sich infolge von Regen und Wind auf, und der Nachthimmel wurde wieder sichtbar. In Latacunga (34 Kilometer Süd vom Cotopaxi) war die Duukelheit bereits um 6 Uhr Nachmittags vorüber. In Papa-llacta (etwa 130 Kilometer Ost vom Cotopaxi) dauerte die Verfinsterung von 21/2-5 Uhr. Die Verfinsterung der Atmosphäre durch die Aschenwolken reichte gegen Norden bis Perucho (80 km vom Cotopaxi) und Quisaya, also bis zum Thal des Rio Pita und Guaillabamba, woselbst die vom Mojanda herabkommenden Winde die weitere Verbreitung verhinderten. Wie Daner und Stärke der Verdunkelung, so war auch deren Ausdehnung nach Süden geringer wie gegen Norden, sie scheint Ambato nicht erreicht zu haben. 2)

Die weiteste Ansdehnung nahm, in Folge der Windrichtung, der Aschenregen gegen Westen: "In Guayaquil (etwa 230 Kilometer) begann er am 26. Juni, Morgeus 9 Uhr und dauerte mit kurzen Unterbrechungen bis zum 1. Juli. Ich sammelte die

<sup>4</sup> Sodiro, Relacion, p. 7.

<sup>3)</sup> Sodiro. Relacion, p. 27-29.

Asche jeden Tag, und nach meiner Berechnung fielen hier in den ersten 30 Stunden auf ein Quadratkilometer 315 Kilogramm und am 30. Juni in 12 Stunden 209 Kilogramm. . . . Die Sonne konnte in diesen Tagen selbst in den Küstengegenden nicht durch den Aschenunebel dringen, und die sonst so glänzend grüne Vegetation hatte ein schmutziggraues Aussehen. "1) In den Wäldern am Westabhang der Westcordillere, an dem vom Hochland nach der Küste führenden Camino de los Colorados, sollen Bäume unter dem Gewicht der auf ihnen lastenden Asche zusammengebrochen sein.")

Bis ins Meer wurde gegen Westen die Asche getragen. Nach Dr. Wolf fiel am 27. und 28. Juni sehr viel Asche anf den Küstendampfer "Islay" während der Falart von Manta bis Guayaquil, also wenigstens 45 geographische Mellen (334 Kilometer) Sildwest vom Cotopaxi, und nach Herrn Whymper<sup>3</sup>) kam die erste Nachricht vom Ausbruch des Cotopaxi pach Europa infolge der auf die Dampfer gefallenen Asche.

Im Allgemeinen bestand die Asche aus einem impalpablen Pulver von bald hellerer, bald duuklerer Farbe; die in Guayaquil gefallene, von Herrn Dr. Wolf untersnehte Asche enthielt von <sup>1</sup>/<sub>3</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> des Gesamntgewichtes Magneteisen, das mit dem Magnetstab ausgezogen werden konnte. In Machachi, Tiopullo und Mulaló, 20, 15 und 20 Kilometer vom Cotopaxi-Gipfel entfernt, erreichte ungefähr die Hälfte der gefallenen Asche die Stärke gewöhnlichen Streusandes, während an der Nordseite des Berges von haselnuss- bis nussgrossen Lapilli berichtet wird.<sup>4</sup>)

Die Dicke der Aschenschicht, welche während des Ansbruches abgelagert wurde, war unbedeutend, sie betrug in Quito etwa 6 Millimeter, in Latacunga noch weniger und in Tio-pullo und in Machachi, wo der Aschenregen am stärksten war und am längsten dauerte, höchstens 15 Millimeter, sodass P. Sodiro zu dem Ausspruch kommt: "Von der Aschenschicht dieses Ausbruches wird sicherlich keine Spur in dem Schichtenbau der Erde zurückhleiben". 5)

Vielfach wurde angegeben, dass die Aschenschicht 4-6 Zoll hoch gelegen habe; dies sind Uebertreibungen, die uns zur Vorsicht mahnen bei Beurtheilung der Ausbruchsberichte, welche nicht von wissenschaftlichen Beobachtern kontrollirt werden konnten.<sup>5</sup>0

<sup>4</sup> Th. Wolf, N. Jahrb. f. Mineral., 1878, S. 141.

<sup>3)</sup> Sodiro, Relacion, p. 31.

<sup>3)</sup> Travels, p. 125, Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ueker die Natur der Aschen siehe auch: Whymper, Travels, p. 125 u. 322—330, sowie die Untersuchungen von Prof. Bonney in Proceed, Royal Soc., June 1881 und: Supplementary Appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator by E. Whymper, p. 143; sowie: Volcanoes, their Structure and Significance, 1899, p. 70—72, Pl. III.

<sup>9</sup> Sodiro, Relacion, p. 30,

<sup>9</sup> Berechnungen und Schätzungen über die bei einem kleinen Ausbruch ausgeschleuderte Asche, sowie über das Volumen der Dampfwolken finden sich in: Whymper, Travels, p. 154; 327—329.

Bei den grossen Aschenwolken des Jahres 1877 fehlten anch die elektrischen Entladungen nicht; von 11 Uhr ab folgten sich oft für längere Zeit Blitz und Donner in rascher Wiederholung. Doch scheint es nur ganz in der Nähe des Vulkaus derart zur Condensirung der Wasserdämpfe gekommen zu sein, dass dieke Schlammtropfen zur Erde fielen.

Ueber die Auswürflinge, welche am Kegelabhang des Cotopaxi niederfielen, besitzen wir nur die Angaben, welche Herr Dr. Wolf in seiner Monographie niedergelegt hat. Da heisst es: "An unserem Zeltplatz (3620 m an der Westseite des Berges) lag die vulkanische Sandasche und Rapilli 1 o Meter tief, aber schon an der Schneegrenze betrug diese Schieht, welche den ganzen Berg gleichmässig bedeckte, über 1 Meter, und weiter nach oben nahm sie rasch au Dicke zu, indem zugleich der Sand immer gröber wurde und die Rapilli in grössere poröse Schlackenstücke übergingen. Unter dieser Decke vulkanischen Auswurfs lag der alte Eis- und Schneemantel des Berges verborgen, "1) "Wo vereinzelte Lavafetzen von 1 Meter Durchmesser auf den Sandschichten liegen blieben und erkalteten, waren sie nicht im Stande, den unterliegenden Schnee tiefer als 1 Mcter abzuschmelzen; so tief sind nämlich die Gruben, in welchen sie eingesenkt liegen, "2) Dann finden sich fanst- bis konfgrosse Bomben von nuregelmässiger Gestalt, voll grosser und kleiner Blasenrämme und leicht wie Bimsstein. "Die schönsten und meisten derartigen Bomben fanden wir im Osten des Vulkans bis an die Abhänge des Sincholagua, jedenfalls weil sie dort weniger von feiner Asche und Sand bedeckt wurden, als an der anderen Seite. Noch in der Entfernung von 2 Meilen (14,8 Kilometer) vom Berge trafen wir einzelne kopfgrosse Bomben. In den Arenalen an der Schneegrenze sinkt man in diesem Bimssteinmaterial oft bis an die Kniee ein; weiter vom Berge ab wird es sandig, und die grossen Bomben liegen vereinzelt. "3)

Konnten auch bei dem grossen Ausbruch am 26. April 1877 die grösseren Auswirflinge in der Aschensäule nicht beobachtet werden, da der ganze Berg sich alsbald in Wolken hüllte, so haben wir doch von früheren Eruptionen Angaben, welche auf den Answurf grösserer glühender Lavatheile hinweisen. So fand auch am 21. April 1877 ein Ausbruch statt, von welchem der Bericht sagt: "Eine ungeheure und sehr hohe Feuersäule ging vom Gipfel des Vulkans ans. Gewaltige glühende Steine lösten sich in verschiedenen Höhen von der Säule ab, und einige derselben zerplatzten in der Luft unter heftigen Detonationen. Die noch glübenden Brüchstlicke beschrieben breite feurige

<sup>1)</sup> N. Jahrb., 1878, p. 144.

<sup>7</sup> N. Jahrb., 1878, S. 145.

Ebenda, S. 163.

Streifen in der Luft, bis dass sie im Niederfallen über die Abhänge in die Schluchten stürzten, wobei ihr Weg durch grosse Feuerstreifen sichtbar wurde. "1)

Wenn also anch die grösseren Answürflinge keineswegs fehlten, ja, am Abhang des Kegels häufiger auftraten, so bleibt doch das Charakteristische des Ansbruchs die feine, zerstäubte Asche, welche durch den Wind über weitere Landstriche verbreitet wirden. Damit stehen ganz im Einklang die Verhältnisse, wie sie vor dem Ausbruche vom Jahre 1877 sich dem Beobachter darboten: am Cotopaxi fehlen jene gewaltigen Aschenanhäufungen, wie sie z. B. die Umgebungen des Sangay aufweisen; es fehlen aber anch die grossen Seldackenanhäufungen, wie wir sie an Ernptionskegeln zu sehen gewohnt sind; der Cotopaxi ist ein wesentlich ans festen Laven aufgebauter Kegel, in dessen Bau die losen Auswurfmassen eine mehr untergeordnete Rolle spielen. Es ist dies ohne Zweifel begründet in der Natur des ausbrechenden Gesteinsmagmas und den ganzen Mechanismus der Eruptionen. Die Lava wird grössen Theils zu feinstem Pulver zerstäult, und diese Asche wird in Folge der eigenthümlichen Lage des Berges in grosse Euffernungen von den Luftströmungen fortgefiihrt, während ein nur verhältnissnässig kleiner Theil in der Nähe des Vulkans zu Boden fällt.

Ueber die Höhe der Aschen- und Dampfsäule liegt eine Reihe von Schätzungen vor, die alle darauf basiren, dass in ihrer Höhe bekannte Theile des Berges mit der Höhe der vom Krater ausgestossenen Dampfsäule verglichen werden. So berichtet La Condamine, dass bei dem Ausbruch des Jahres 1744 die Höhe der Feuersäule allgemein ebenso hoch geschätzt wurde, wie der mit Schnee bedeckte Theil des Kegels, und dass der Marquis de Maënza von seiner etwa 23 Kilometer vom Cotopaxi entfernten Hacienda de la Ciénaga zu derselben Schätzung gelangte. Nnn war nach Messung der französischen Akademiker die sichtbare <sup>2</sup>) Schneemasse 500 Toisen (974 Meter) hoch, La Condamine streicht ein Drittel der geschätzten Höhe und ninmt an, dass die Fenersäule sich 300 Toisen (585 m) über den Kraterrand erhoben habe.

Nach den Schätzungen des schon mehrfach erwähnten Geistlichen Cáceres<sup>3</sup>) erreichte die Dampf- und Aschensäule am 25. Juni 1877 um 1 Uhr 15 Minuten die dreifache Höhe des Cotopaxi. Nun liegt, nach P. Sodiro, Olalla, <sup>4</sup>) der Wohnsitz des Herru
Cáceres, etwa 9 Legues (45—50 Kilometer) im Norden des Cotopaxi; nehme ieh die
Höhe von Olalla zu etwa 2600 Meter an, so würde die Höhe des Cotopaxi über Olalla
3300 Meter betragen und die Aschensäule nach dieser Schätzung 9900 Meter hoch über

<sup>1)</sup> Sodiro, Relacion, p. 6.

<sup>7)</sup> Die unteren Theile sind mit Asche und Schutt bedeckt.

<sup>3)</sup> Sodiro, Relacion, p. 8, Anm.

<sup>4)</sup> Ueber die Lage von Olalla siehe: Whymper, Travels, p. 291.

den Gipfel des Cotopaxi emporgestiegen sein. Es sind dies allerdings willkürliche Annahmen, da nicht angegeben wird, was Herr Cáceres unter der Höhe des Cotopaxi versteht, ob, wie hier voransgesetzt, der ganze Höhenunterschied zwisehen dem Beobachtungsort oder nur der eigentliche Kegel gemeint ist. P. Sodiro giebt die so gefundene Höhe, mit einem Fragezeichen versehen, zu 8000 Meter an.

Bei Schätzungen dieser Art ist der Beobachter mancherlei Täuschungen ausgesetzt: die Schätzung wird nm so schwieriger, je näher der Beobachtungsort an dem Vulkan liegt, denn wir sind nicht gewohnt, grosse Höhenwinkel richtig aufzufassen, und liegt auch die Täuschung nahe, den näheren Rand der oben sich ausbreitenden Aschenwolke auzuwisiren und die so erlangte Gesichtslinie bis senkrecht über den Gipfel des Vulkans zu verläugern.

Frei von diesen Fehlern ist eine von Herrn Whymper ansgeführte Schätzung, welche noch den Vortheil bietet, dass der Beobachter selbst in grosser Höhe sich befand. Während der zweiten Besteigung des Chimborazo, am 3. Juli 1880, fand bei völlig klarem Wetter ein Ansbruch des Cotopaxi statt, welchen der Reisende zum Theil von den Abhängen, zum Theil vom Gipfel des Chimborazo (6276 m) in seinem ganzen Verlauf verfolgen konnte. Senkrecht erhob sich über dem Gipfel des Cotopaxi eine sehwarze Aschensäule bis zu grosser Höhe, wurde dann von einem nordöstlichen Winde erfasst und in rechtem Winkel umgebogen. Die Wolke breitete sich mehr und mehr aus, und überstrente das unter liegende Land mit Asche. Um 5 Uhr 45 Minuten frih fand der Ansbruch statt, um Mittag gelangte die Aschenwolke in den Zenith der Chimborazo-Besteiger. Herr Whymper schätzt die Höhe, bis zu welcher die Dampf- und Aschensänle sich über den Kraterrand erhob, für doppelte Höhe des Cotopaxi, also zu 20 000 feet (6096 Meter). Die Aschensäule erreichte demnach eine absolute Höhe von 12 000 Meter. So rasch erfolgte der Aufstieg, dass nach Herrn Whympers Eindruck diese Höhe in wenigen Sekunden, sicherlich aber in wenigen als einer Minute, erreicht war. 1)

Die angegebenen Höhen der Aschensäule entsprechen, selbst wenn man den Krakatao-Ausbruch unberücksichtigt lässt, den an anderen Vulkanen gemachten Erfahrungen. Als Beispiel will ich nur die von mir trigonometrisch gemessene Höhe der bei einem kleinen Ausbruch des Galera bei Pasto ausgestossenen Aschensänle auführen: die Höhe über dem Kraterrand betrug rund 4000 Meter, die absolute Höhe also nugefähr 8000 Meter. Bei grossen und heftigen Ausbrüchen unfissen die Aschen und Däunfe viel beträchtlichere Höhen erreichen, so dass ihre weite Verbreitung durch Luftströmungen in den böheren Schichten der Atmosphäre leicht verstäudlich erscheint. Leiler felden

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Whymper, Travels, p. 322 ff., mit einer schematischen Abbildung der Aschensäule, p. 323.

genfügende Angaben, um in einigermassen zuverlässiger Weise die Menge der bei einem Ausbruch gefallenen Asche zu berechnen. Ich habe versucht, für 1877 eine solche Berechnung auszuführen, bin aber bei dem Maugel genfügender Grundlagen zu keinem befriedigenden Resultate gelangt.<sup>1</sup>)

Die Detonationen, Explosionen, welche die Ausbrüche begleiten, werden mit Donner, mit Geschützsalven verglichen oder als dumpfe Schläge bezeichnet, La Condamine2) hörte man den Donner des Ausbruches vom 30. November 1744 in Ibarra (120 Kilometer), in Pasto (etwa 240 Kilometer) und selbst in La Plata (etwa 480 Kilometer) im Norden des Berges; gegen Süden bis Gnayaquil (230 Kilometer) und selbst noch bis Piura (etwa 600 Kilometer), während in dem so viel näher gelegenen Quito die Explosionen nicht gehört wurden, und Aehnliches wird von den anderen grossen Eruptionen des 18, Jahrhunderts berichtet. Auch bei dem Ausbruch des Jahres 1877 hörte man den Donner des Vulkanes in Guayaquil und Cuenca, während in Latacunga nichts davon wahrgenommen wurde, 3) Diese eigenthümliche Erscheinung, dass in den dem Berge benachbarten Orten die Explosionen zum Theil nicht gehört wurden, während sie weit vom Vulkan entfernt wie Artilleriesalven oder ferner Donner erklangen, hat zu mancherlei Hypothesen Veranlassung gegeben. La Condamine führt als Grund für die weite Ausbreitung gegen Süden den damals herrschenden Nordost-Wind an und glaubt. dass die Schallwellen Quito nicht erreichen konnten, wegen des der Stadt gegen Süden vorgelagerten, "El Panecillo" genannten Hügels, dass also die Stadt im Schallschatten dieser Erhöhnng gelegen habe.

La Condamine nimmt also eine Fortpflanzung der Schallwellen durch die Atnosphäre an. Auch A. v. Humboldt <sup>4</sup>) scheint dieser Ausicht gehuhligt zu haben, wenigstens
spricht er bei Erwähnung des von ihm in Guayaquil gehörten Donnergetöses des Vulkaus
(4. Januar 1803) von keinen unterirdischen Bramidos, wohl aber vom Kliren der
Fensterscheiben. Im Gegensatz hierzn glanben Sodiro, <sup>5</sup>) Wolf, <sup>6</sup>) Kolberg <sup>7</sup>) und
Stübel <sup>8</sup>) den Sitz der Explosionen in den unbekannten Tiefen des glühendflüssigen
Gesteinsmagmas suchen zu müssen. Dr. Wolf verlegt die Explosionen direkt unter die
Stadt Guayaquil, in gerechter Berücksichtigung der Thatsache, dass ein vom Gipfel des
Cotopaxi senkrecht niedergehender Schlot, im Niveau des Meeres, über 200 Kilometer

<sup>1)</sup> Herrn Whympers Berechnung, Travels, p. 328, wurde oben bereits erwähnt,

<sup>2)</sup> Journal du voyage, p. 158.

Wolf: N. Jahrb, f. Mineral, 1878, S. 130,

<sup>9</sup> Kosmos IV, S. 575,

<sup>5)</sup> Sodiro: Relacion, p. 32.

<sup>4)</sup> Wolf: L.c., S. 130.

<sup>3)</sup> Kolberg: Nach Ecuador, 3, Aufl., 1885, S, 506-514.

<sup>9</sup> Stübel: Vulkanberge, S, 498,

von Guayaquil entfernt sein würde, dass also Detonationen, die in demselben stattfinden, eher in dem nur 34 Kilometer entfernten Lataennga, als in dem über 200 Kilometer entfernten Guayaquil gehört werden müssten.

Während unseres mehrjährigen Aufenthaltes in Quito kamen gelegentlich, namentlich dann, wenn wochenlang der Cotopaxi durch Wolken verhillt war, Nachrichten von
Gnayaquil, dass man dort die Explosionen eines vulkanischen Ausbruches gehört habe,
mit der Aufrage, ob der Cotopaxi wieder zu neuer Thätigkeit erwacht sei. In Quito
hatte man nichts gehört, wunderte sich aber auch nicht weiter über eine solche Erscheinung, da sie allgemein als selbstyerständlich angenommen wird, und doch läge es
nahe, zum wenigsten auch an den in fortdauernder Thätigkeit befindlichen Sangay zu
denken, dessen Explosionen ebenso gut in Gnayaquil gehört werden können, wie die des
Cotopaxi. Aber welchen der beiden Vulkane man auch als Ursache betrachten mag,
stets wird die Erklärung der Thatsachen dieselbe bleiben mitssen.

Nun will ich weder die Möglichkeit, noch das Vorkommen unterirdischer Getöse leugnen oder in Abrede stellen; das aber scheint mir gewiss, dass die grosse Mehrzahl der in Ecnador gehörten Bramidos Getöse sind, deren Schallwellen durch die Luft und nicht unterirdisch sich verbreiteten. Selbst bei den Erdbeben, welche man so gerne von unterirdischem rollenden Donner begleitet darstellt, habe ich stets die Empfindung gehabt, dass es sich um Schallerzengung handelt, hervorgerufen durch die durch das Erdbeben verurssachte Bewegung der an der Erdbeberfläche befindlichen Gegenstände, Die Erdoberfläche spielt eben hier die Rolle des letzten Billardballes in dem bekannten physikalischen Versuche: ihre letzten Theile, seien es Häuser, Steine, Felsen oder Bäune, werden gegeneinander bewegt; es sind unzählige kleine Geräusche, welche in ihrer Summirung donnerähuliches Rollen und Brausen erzeugen. Am stärksten empfand ich diesen Eindruck bei einem nächtlichen Erdbeben, inmitten des Urwaldes, an dem dem Stillen Ocean zuzewandten Gehänge der Westcordillere.

Anch die Bramidos der Vulkane sind keine unterirdischen Geräusche. Wie bei dem Abschiessen eines Gewehres der Schall an der Mündnung des Laufes, also an der Stelle erzeugt wird, an welcher die bis dahin zusammengepressten Gase sich plötzlich anslehnen und mit gewaltsamen Stoss die umgebende Luft erschüttern, so erfolgen auch bei den Vulkanen die Detonationen an der Mündung des vulkanischen Schlotes, am oberen Ende der Lavasänle, also am Ausbruchspunkte, in dem hier vorliegenden Falle im Gipfelkräter des Berges. Von dort aus werden sich die Schallwellen nach allen Richtungen hin ausbreiten, die Entfernungen, bis zu welchen sie gelangen, werden abhäugen von dem Zustand der Atmosphäre, von den Widerständen, welche sie am führen Wegen autreffen. Unter normalen Verhältnissen dürfte der Schall den Weg vom Gipfel

des Cotopaxi bis nach Guayaquil in etwa 10—12 Minuten zurücklegen, also eine so kurze Zeit gebrauchen, dass für eenatorianische Verhältnisse die Detonation in Guayaquil in demselben Moment gehört wird, in welchem der Ansbruch stattfindet.

Der Cotonaxi, mit einer absolnten Höhe von rund 6000 Meter, erhebt sich 2000 Meter hoch über dem Kamm der Ostcordillere. An seinem West- und Nordfuss dehnen sich die interaudinen Mulden von Latacunga und Quito aus, die ihrerseits gegen Westen durch die etwa 4000 Meter hohe Westcordillere abgeschlossen sind. Lässt man die den Cordilleren aufgesetzten vulkanischen Kegel ausser Betracht, so kann man diese interandinen Mulden als eine von steilen, 1500-2000 Meter hohen Bergen begrenzte, Nord-Süd verlaufende Rinne betrachten, die von Kamm zu Kamm der begrenzenden Berge etwa 25 Kilometer Breite hat. Nun ist es eine aus dem alltäglichen Leben genigend bekannte Thatsache, dass es leichter ist, von der Höhe eines Thurmes, über die ihn umgebenden Häuserwassen hinweg, nach einem anderen Thurm hin zu rufen oder Schallsignale zu geben, als nach dem Fuss des Thurmes selbst, und allen Freunden des Albensports wird es gegenwärtig sein, dass man hoch an den Gehängen tiefer Thäler von einer Thalwand zur anderen sich hörbar machen kann, ohne dass im Grunde des Thales der Schall wahrgenommen wird. Die Schallwellen dringen schwer aus den dünneren Theilen der Atmosphäre in die dichteren, tieferen Schichten derselben, es finden Ablenkungen und Abschwächungen statt, die bis zu totaler Reflexion und vollkommener Auslöschung sich steigern können,

Das sind auch, mit wenigen Modificationen, die am Cotopaxi obwaltenden Verhältnisse, neben welchen noch die durch die herrschenden Winde bedingten Eigenthümlichkeiten zu berücksichtigun sind. Die östlichen Winde herrschen derart vor, dass ich meine Betrachtungen auf diese beschränken kann; Aus den Niederungen des Amazonas-Gebietes aufsteigend, streichen die östlichen Winde mit grosser Gewalt über die Kämme der Ostcordillere, überschreiten die zwischen Ost- und Westcordillere von Nord nach Süd verlaufenden interandinen Rämne, ohne die in diesen Mulden lagernden Luftschichten wesentlich in Mitleidenschaft zu ziehen. Es liegen also zwei in ihren Eigenschaften ganz verschiedene Luftmassen übereinander; zu unterst die ruhenden, stagnirenden Schichten zwischen den beiden Cordilleren, darüber die mit grosser Geschwindigkeit in westlicher Richtung sich bewegenden Windströmungen. Dass dem so ist, wird namentlieh zu Zeiten des sogenannten Verano augenscheinlich: Dann bildet sich nämlich unter dem Einfluss der Ostwinde ein Wolkenüberzug auf dem Kamme der Ostcordillere, dessen ausgefaserte Ränder nur wenig gegen die interandinen Mulden zu überstehen. Die an der Ostcordillere condensirte Feuchtigkeit löst sich auf, sobald die Wolkenschichten gegen die nuter der glübend beissen Sonne erhitzten Mulden vorzudringen versuchen. Es ist dieselbe Erscheinung, welche sich so oft auf den Canarischen Inseln beobachten lässt, wenn auf der einen Seite des Gebirges die Fenchtigkeit in Gestalt von Nebelu und Wolken sich niederschlägt, während auf der anderen Scite die grösste Trockenheit herrscht und ein blauer Himmel über dem durch den Gebirgskamm geschützten Lande lacht. Auch in Ecnador erfreut sich zu der Zeit des Verano das bewohnte Hochland. sowie die Westcordillere des schönsten klaren Wetters; während aber in den interandinen Mulden die Luftschichten sich in Ruhe befinden, wüthen sturmartige Winde in den höheren Theilen der Westcordillere. Von Zeit zu Zeit reisst der Wind grosse Nebelfetzen von der auf dem Kamme der Ostcordillere gelagerten Wolkenbank los, führt sie hoch über die die beiden Cordilleren trennenden interandinen Mulden hinweg nach dem Kamme der Westcordillere, wo die Nebel sich verdichten, um als feine Regen, als sogenaunte Paramitos, niederzugehen. Bald einzeln, bald in grösserer Zahl zu gleicher Zeit, bald in Reihen hintereinander ziehen diese, einen feinen Regen ansstrenenden Wolkentheile in westlicher Richtung von einer Cordillere zur andern, alle fast genau in derselben Höhe, mit ihrem unteren Ende die Grenze zwischen den beiden Luftschichten, der stagnirenden und der bewegten, bezeichnend.

Das Vorhandensein zweier in ihrer Erwärmung und Bewegung verschiedener Luitschichten muss das Eindringen des Schalles ans den höheren, bewegten Regionen in die dichteren ruhenden, unteren Luftmassen erheblich erschweren und die günstigsten Verhältnisse für totale Reflexion und Auslöschung der Schallwellen bieten. Noch mehr wird dies der Fall sein, wenn, wie dies oft zu beobachten ist, eine dicke Wolkenschicht von Cordillere zu Cordillere sich ausspannt. Dann wandelt man oft wochenlaug in den interandinen Mulden wie in gewaltigen Tunnels, deren Decke aus einer gleichnässig granen Wolkenlage gebildet wird. Ueber dieser Wolkendecke erheben sich die höchsten Gipfel der Cordillere, und darunter auch der Cotopaxi, in den blanen, von keinen Wölkehen getrübten Aether. I) Dass unter solchen Verhältnissen die Schallwellen der aus dem 6000 Meter hohen Gipfel erfolgenden Explosionen gelegentlich wohl in weite Eutferunngen gelangen können, aber in Folge totaler Reflexion und Auslöschung nicht zu den in nächster Nähe gelegenen Orten, dünkt mir die einfachste und natürlichste Erklärung des scheinbar so wunderbaren Phänomeus.

Nur selten werden Erdheben bei Gelegenheit der Cotopaxi-Ausbrüche erwähnt, so z.B. im Jahre 1768; eine zerstörende Wirkung haben dieselben nie ausgeübt und scheinen auch bei den meisten Ausbrüchen gänzlich zu fehlen.

Von den Fumarolen, von den dem Vulkan entsteigenden Gasen und Dämpfen,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ein solches Wolkenmeer, von oben gesehen, hat Herr Dr. Stübel in Flg. 46, S. 71 der Skizzen aus Ecuador darzustellen versucht.

war bereits oben bei Gelegenheit der Kraterbeschreibung die Rede. Es mag deshalb der kurze Hinweis genügen, dass im Jahre 1872, in einer Zeit verhältnissmässiger Rube, nur schwefelige Sänre, Schwefelwasserstoff und Wasserdampf beobachtet wurden (Reiss), dass aber noch 2½ Monate nach dem Ansbruch des Jahres 1877 gewähtige Mengen salzsaurer Dämpfe dem Krater entstiegen; enthielt doch die damals in Guayaquil gefallene Asche noch Spuren von Salzsäure. 1) Schwefelwasserstoff und schwefelige Säure wurden um in kleinen Mengen an den tieferen Theilen der Gehänge wahrgenommen (Wolf). Bereits 1878 waren die Salzsäure-Exhalationen verschwunden und die schwefelige Säure wieder au deren Stelle getreten (v. Thielmann).

Lavaströme wurden bereits bei den Ausbrüchen im Jahre 1743 und 1744 beobachtet und als Feuerströme erwähnt. La Condamine sagt: \_man sah Feuerkatarakte neue Wege sich bahnen, indem sie die Seiten des Berges durchbrachen\*,2) und später: "als an seinen (des Cotopaxi) Seiten Spalten (des espèces de sonpiraux) sich öffneten, aus welchen man in Strömen brennende und flüssige Massen sich ergiessen sah, welche ihrer Natur nach den Laven des Vesuv ähnlich sein mussten. "3) Velasco4) erwähnt bei dem Ansbruch des Jahres 1743, dass man durch tausend Spalten und Oeffuungen am gauzen Berge das innere Flammenmeer gesehen habe, eine Schilderung, welche Herr Wolf, gewiss mit Recht, auf glühende Lavenströme bezieht. Auch die von demselben Autor angeführte, beim Ansbruch im Jahre 1744 entstandene Gasse oder Rinne, welche sich mehrere Jahre lang nicht mit Schnee bedeckte, muss, nach Herrn Wolfs Vorgang, als Lavastrom gedeutet werden, dessen innere Wärme sich lange Zeit erhalten hat. Dann werden Layaströme, wenn auch falsch gedentet, so doch richtig beschrieben bei dem Ausbruch im Jahre 1853.5) Am 21. April 1877 meldet der schon öfters angeführte Geistliche von Olalla, dass ein Fenerkatarakt über den Ostrand des Kraters sich ergossen habe. Den Lavenerguss vom 26. Juni 1877 werde ich sogleich ausführlicher behaudeln, vorher möchte ich zur Vervollständigung anführen, dass Lavaströme in den Jahren 1878 (Martinez) und 1885 (Fuchs) beobachtet sein sollen.

Dass wirklich Lava in Strömen, dass wirkliche Lavaströme von grosser Ausdehmung und Mächtigkeit am Cotopaxi in ganz neuer Zeit ergossen wurden, haben unsere
Untersuchungen der Gehäuge des Berges ergeben, und hätte über die Natur dieser
Ströme irgend welcher Zweifel bestehen können, so wäre er durch die Angabe des Herru
Dr. Wolf, dass die durch die neuen Schlaumströme zerstörten und zerrissenen Laven in

N. Jahrb, f. Mineral., 1878, S. 142.

Journal du Voyage, p. 157.

<sup>3)</sup> cit, in v. Humboldt; Kosmos IV, S. 571,

<sup>9</sup> Siche: Wolf, N. Johrb, f. Mineral., 1875, 8, 569, 571, 573,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Karsten: I. c.; Villavicencio, Geografia, p. 48, führt, wohl fülschlich, das Juhr 1855 au.

ihren Innern aus körnigem, pfeilerförmig abgesondertem Audesit bestehen, beseitigt worden. Nun wäre zu erwarten gewesen, dass der Ausbruch von 1877, der einzige Ausbruch, der eine wissenschaftlich geologische Behandlung erfahren hat, uns einen solchen Lavastrom in seiner Entstehung und seinem Verlauf hätte kennen lehren. Das war aber durchaus nicht der Fall, vielmehr brachte dieser Ausbruch in Bezug auf den Anstritt der Lava Erscheinungen zu Tage, die eine ganz besondere Beachtung verdienen.

Am 26. Juni, Morgens gegen 10 Uhr, fand der Hamptausbruch statt; die Südwestseite des Berges und sein Gipfel waren ganz wolkenfrei und klar, sodass in Mulató
und Cusi-guango viele Personen Augenzenge der Lavaeruption waren. "Lebhaft
schilderten sie mir den fürchtbaren Anblick des Berges, als er plötzlich in Aufwallung
(ebullicion) gerieth und sich "eine schwarze Masse" rauchend und dampfend über
alle Theile des Kraterrandes zugleich herausbrängte.... Mehrere brauchten
bei ihrer Schilderung das anschauliche Bild eines am Fener plötzlich "überwallenden
Reistonfes".") Dann hülte sich der Berg in Wolken.

Dr. Wolf scheint anzunehmen, dass bei diesem Ausbruch keine Detonationen in der Umgebung gehört wurden, denn er sagt, "dass das unterirdische Getöse in grossen Entfernmenen vom Cotopaxi auf's Deutlichste, in der nächsten Umgebung desselben aber kaum vernommen wurde". <sup>2</sup>) P. Sodiro aber behauptet grade das Gegentheit; nach ihm "börte man gewaltige, aber dunnpfe Getöse (estampidos imponentes pero sordos), welche fernen Salven starker Artillerie ähnlich waren" und bei dem Auswurf der Lava "ein fortgesetztes, langdanerndes Getöse (un estruendo prolongado y continuo)." <sup>3</sup>) Nach beiden Berichterstattern folgte kurz nach dem Ausbruch das dumpfe Bransen der am Berg herabstürzenden Schlammströme.

Aus den Angaben der Augenzeugen und der am Berge selbst gemachten Beobachtungen glaubt Herr Dr. Wolf auf ein Uebersprudeln der glühend flüssigen Lava über die Kraterränder des Cotopaxi schliessen zu dürfen, während Herr P. Sodiro einen grossartigen Auswurf der glühenden Lava, der nur wenig über den Kraterrand sich erhob, annimmt.

Mich erinnert die Schilderung des Vorganges lebhaft an einen Ausbruch des Georg auf Santorin (1866), bei welchem ebenfalls nit einem dumpfen Knall plötzlich die ganze Blockdecke der centralen Lavamasse, mit grossen abgerissenen Theilen der Lava selbst, in die Höhe gehoben und auf die Abhänge des Lavawulstes herabgerollt wurden.

<sup>9</sup> Wolf: N. Jahrb, f. Mineral, 1878, S. 131,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>1 N. Jahrbuch, 1878, S, 129,

<sup>3)</sup> Relacion, p. 7; ich erinnere daran, dass keiner der beiden Herren dem Ausbruch selbst beigewohnt hat; P. Sodiro war 12 Tage nach demselben an Ort und Stelle, Dr. Wolf 2<sup>4</sup> 2 Monate spater.

P. Sodiro führt zur Stütze seiner Annahmen unter Anderem die Thatsache au. dass bei einem Ueberfliessen der Lava die Südseite mehr gelitten haben müsste als die Nordseite. da dort der Kraterrand niedriger ist, während doch grade das Gegentheil der Fall war: dann wird es auch erklärlich, warnm kein Lavastrom ergossen wurde; die einzeln niederfallenden Fetzen kounten keine zusammenhängende Masse bilden, während das unter iedem einzelnen Lavafetzen schmelzende Wasser das Herabrollen derselben an den steilen Gehängen begünstigen und beschleunigen und ihrer Verbreitung über den ganzen Abhang Vorschub leisten musste, von wo sie dann, durch die sich vereinigenden Wasser, als Avenidas weggeführt wurden. 1) Ganz übereinstimmend damit sagt Herr Dr. Wolf: -Alles Material löste sich beim Herabstürzen über den Berg in Klumpen auf, die durchschnittlich nicht einmal sehr gross sind und meistens kanm 1 Meter Durchmesser besitzen" . . . "rundum zeigen die Klumpen geflossene, gerundete Formen und sind von einer Glasur bedeckt; folglich trennten sich die Blöcke nicht in schon erstarrtem oder halberstarrtem Zustand, sondern als noch flüssige Klumpen, welche dann während des Herabrutschens und besonders wenn sie mit Schneewasser in Berührung kamen, schnell erkalteten. Es ist fast, als wie wenn alle diese Klumpen aus der Luft auf den Vulkankegel gefallen wären "2" . . . "Am ganzen Umkreis des Cotopaxi-Kegels über der Schneegrenze liegen enorme Mengen solcher Klumpenlava: der ganze Eruptionskegel ist davon bedeckt, und weiter nach unten finden sich ausgedehnte Lavafelder, wo das Terrain ihre Anhäufung gestattete. Wir haben bei nuserer Besteigung solche Felder überschritten. Die grössten Quantitäten scheinen am Nordgipfel und auf einem Grat, welcher sich vom Südwestgipfel himmterzieht, liegen geblieben zu sein. Ferner sind die Klumpen in den im Eis ausgewühlten Gassen ungemein zahlreich und haben sich stellenweise zu Hügeln aufgestant. Dennoch muss ich behaupten, dass bei Weitem das meiste fenerflüssige Material unter die Schneegrenze gelangt ist, sei es durch ihr eigenes Gewicht an steilen Halden, sei es mit Hilfe der Wasserfluthen".3)

Ans der vorstehenden Beschreibung scheint mir klar und deutlich hervorzugehen, dass wir es hier nicht nitt einem zusammenhängenden Lavastrom zu thun haben, sondern mit Anhäufungen loser Blöcke, welche, als glühend flüssige Lavafetzen ausgeschlendert, einzeln und unabhängig von einander au Gehänge des Berges herabrollten oder, von den Eis- und Wassermassen getragen, herabglitten und sich erst dann zu grösseren Anhänfungen vereinigten, als die änsseren Theile der einzelnen Stücke bereits erkaltet und

<sup>4)</sup> Relacion, p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. Jahrb, f. Mineral., 1878, S. 159, 160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j Wolf, ebenda, S. 161.

fest geworden waren. Eine Anhäufung loser, bimssteinartiger!) Blöcke, möge sie noch so gross sein, kann aber nie und nimmer als Lavastrom bezeichnet werden, denn die Natur eines solchen verlangt es, dass die glühende Gesteinsmasse, wenigsteus im Innern des Ergusses, zusammenhängend fliest, weun auch die änsseren Theile aus scheinbarlose aneinander gereihten Blöcken besteht; oder, wie die Definition A. von Humboldts lautet: "Der wesentliche Charakter eines Lavastromes ist der einer gleichmässigen, zusammenhängenden Flüssigkeit, eines bandartigen Stromes, aus welchem beim Erkalten und Verhärten sich au der Oberfläche Schalen ablösen". <sup>2</sup>)

Der Cotopaxi-Ausbruch vom 26, Juni 1877 hat keinen Lavastrom geliefert; die glühend ausgeschlenderten Lavafetzen liegen zerstrent am Abhang des Berges oder wurden, nachdem ühre Oberfläche bereits erkaltet war, zu kleineren oder grösseren Anhäufungen zusammengeschwemmt, die, so z. B. im Manzana-huaico, Hügelzüge von 20 bis 30 Meter Höhe und ungeheurer Breite bilden. Die Möglichkeit, dass Answürflinge ans dem Gipfelkrater durch die sehmelzenden Schneewasser zusammengeschwemmt und zu stromartig erschienunden Anhäufungen vereinigt werden können, hat bereits A. v. Humboldt bei Besprechung der Reventazon de las Minas in Erwägung gezogen, indem er sagt: "Ob diese Blücke als glühende, mur an den Räudern geschmolzene Schlackenmassen, . . . , alle aus dem Gipfelkrater zu grossen Höhen ausgeworfen, au den Abhang des Cotopaxi herabgefallen und durch den Sturz der geschmolzenen Schueewasser in ihrer Bewegung beschleunigt worden sind; . . . : bleibt ungewiss. "4)

Herr Dr. Wolf betont es, dass "nirgends ein Strom zusammenhängender Lava zu finden ist" 5) und stellt fest, dass in den grossen Ablagerungen der Lavaklumpen eine "Zwischenmasse anderen Materials", wenn anch nur in geringer Menge, vorkommt, wie es der Natur der zusammengeschweimten Massen entspricht.

In ganz kurzer Zeit, in einer Viertel- bis einer halben Stunde, wurde die ungeheure Lavamasse aus dem Krater geschlendert und über die Abhänge nach allen Seiten des Berges herabgerollt, sodass in allen Schluchten und Thälern Schlammströme sich bildeten. Die Masse der Lavaklumpen, wie sie sich zerstrent am Abhang des Berges finden, ist schwer zu bestimmen, doch glaubt Herr Wolf dieselbe auf 10 Millionen Kubikmeter schätzen zu dürfen, was einem zusammenhängenden Strome von 1000 Meter Länge. 200 Meter Breite und 50 Meter Höhe entsprechen würde.

Man mag nun mit Herrn Wolf ein Ueberquellen der Lava oder, nach der zuerst

<sup>9</sup> Wolf, I. c., S. 160.

<sup>2)</sup> Kosmos, IV. S. 561.

<sup>4</sup> Wolf, Le., 8, 161.

<sup>4)</sup> Kosmos IV, S, 363.

<sup>5)</sup> l. c., S 159,

von Herrn Sodiro aufgestellten und auch hier vertretenen Ansieht, einen gewaltigen, durch Dämpfe verursachten Answurf glübender Lavafetzen annehmen, immer wird man der Thatsache Rechnung tragen müssen, dass kein Lavastrom sich gebildet hat; darin, sowie in alleu thatsächlichen Beobachtungen stimmen die beiden Berichterstatter des Ansbruches, die Herren Sodiro und Wolf. überein, nur in der Erklärung und Deutung der Thatsachen, weiche ich mit P. Sodiro von der Wolfschen Auffassung ab. Nach der Wolfschen Annalme müsste eine Lavasäule von etwa 700 Meter Durchmesser in ihrer Gesammtheit mindestens 50—60 Meter hoch gehoben worden sein — denn etwas mehr als 40 Meter betrugen die Unterschiede in den verschiedenen Theilen der Kraterimwalnung —, um über alle Theile des Kraterrandes übersprudeln zu können, und selbst dann würde woll der grösste Theil der so gehobenen Lava wieder in den Schlot zurückgesunken sein, und nur ein kleiner Theil hätte sich über die Abhänge des Berges ergiessen könne.

Als einziges Analogon in der Geschichte der Vulkanausbrüche könnte man die, mir immer noch problematischen Lavasänden auf Hawaii auführen, die aber neben dem Cotopaxi-Ausbruch sich nur wie Kinderspielzeug ausnehmen würden. Und wenn nun wirklich eine solche Lavamasse ausfliesst, dann ist es nicht abzuschen, warum sie sich in lauter einzelne Klumpen auflösen sollte, statt in zusammeuhängenden Strömen auf Abhange abzufliessen oder am Kraterrande sich auszubreiten; denn auch die auf dem hächsten Gipfel abgelagerten neuen Ausbruchsmassen scheinen genan dieselbe Beschaffenheit zu haben wie die zu Agglomeraten am Fuss des Berges angehäuften Lavaklumpen.

— Ein mächtiger Dampfausbruch durch den mit Dämpfen durchdrungenen, den ganzen Krater erfüllenden, glübendflüssigen Lavabrei scheint mir die sämmtlichen Verhältnisse in der einfachsten und natürlichsten Weise zu erklären.

Die "Lavaklumpenströme" und die danach von Herrn de Lapparent aufgestellte Abtheilung der "coulées discontinues") sind ans der Nomenclatur der vulkanischen Produkte zu streichen; an deren Stelle haben wir Schlackenagglomerate kennen gelernt, deren eigenthümliche, hier zum ersten Male beobachtete Bildungsweise geeignet sein dürfte, ein nenes Licht auf die Entstehungsart jener grossen Schlackenagglomerate zu werfen, welche am Rumiñahui, am Picacho des Cotonaxi u. s. w. auftreten.

Fasse ich nun nochmals kurz zusammen, was wir bis jetzt über den Verlauf eines Cotopaxi-Ausbruches wissen, so kann ich nur im Allgemeinen das Bild wiederholen, welches ich bereits im Jahre 1874<sup>2</sup>) entworfen habe:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tralié de Géologie, 4<sup>mo</sup> Ed., 1990, p. 496. Dort sind die Lavakiumpenströme mit den gewaltigen
Lavaströmen des Antisana zu einer Gruppe vereinigt!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reiss. Zeitschrift d. d. geol. Gesell., XXVI, 1874, S. 912-13.

Nach einer Zeit der Ruhe wird die wiedererwachende vulkanische Thätigkeit durch das häufige Auftreten von Dampfsäulen sich bemerkbar machen. Aschenanswürfe verwandeln bald die weisse Dampfsäule in dunkle schwarze Wolken, die, hoch in die Atmosphäre sich erhebend, vom Winde weithin verführt werden. Die Lava steigt bald langsamer, bald rascher, im Schlot auf, erfüllt den Krater und belenchtet mit ihrem Widerschein die über dem Krater schwebende Dampfsäule. An der Oberfläche der den Krater mehr und mehr erfüllenden Lava werden Schlacken sich bilden, die zusammen mit glühenden Lavafetzen als Auswürflinge und Bomben von den durchbrechenden Dämpfen ausgeschleudert werden. Unter heftigen Detonationen erfolgen die einzelnen Dannof- und Aschenausbrüche, bis endlich die Lava, an den niedersten Stellen des Kraterrandes überfliessend, sich als gewaltige Lavaströme am änsseren Abhang herabstürzt oder, wie dies 1877 der Fall gewesen zu sein scheint, durch einen aussergewöhnlichen Dampfansbruch in grossen Massen auf ein Mal ausgeschleudert wird. In beiden Fällen kommt nun die glühende Gesteinsmasse mit dem Eis und Schnee, welche den oberen Theil des Berges umgeben, in Berührung und giebt dadurch Veranlassung zu den gewaltigen Schlamm- und Wasserfluthen, die vernichtend und zerstörend nach den bewohnten Theilen des Landes am Fusse des Vulkans sich ergiessen. Gewöhnlich endet damit der ganze Ausbruch, und nur in seltenen Fällen dauert der Lavaerguss tage- oder wochenlang. Darin und in dem auf den Gipfelkrater beschränkten Austritt der Lava unterscheiden sich die Cotopaxi-Eruptionen von den so bekannten und vielfach beschriebenen Ausbrüchen des Vesuv und der Hawaii-Vulkane, in allen anderen Einzelheiten ist der Mechanismus der Ausbrüche genau derselbe; denn die so gefürchteten Schlammströme sind kein vulkanisches Phänomen, sie sind einzig und allein bedingt durch die hohe Lage des Cotopaxi1) und finden sich an allen Vulkanen, deren Abhänge mit Eis und Schnee bedeckt sind, in Ecuador sowohl, wie auf Island und im Süden Chiles.

In Zeiten der Ruhe entsteigen den Spalten des Kraters schweftige Säure und Schwefelwasserstoff, bei erhöhter Thätigkeit werden salzsaure Dämpfe in grosser Menge zugleich mit gewaltigen Massen von Wasserdampf ausgestossen, ganz wie dies bei den enropäischen Vulkanen der Fäll ist. Kohlensäure wird in den Exhalationen des Cotopaxi sicherlich nicht fehlen, ist aber bis jetzt noch nicht direct nachgewiesen worden.

Der Schilderung des Cotopaxi und seiner Ausbrucherscheinungen will ich noch einige Betrachtungen folgen lassen, welche eingehendere Erörterungen beanspruchen. Beruhen dieselben, zum Theil wenigstens, auf maucherlei hypothetischen Annahmen, so

A. von Humboldt: Ueber den Bau und die Wirkungsart der Vulkaue in den verschiedenen Erdstrichen. Abh., gelesen in der Akademie zu Berlin, 24. Januar 1825; Ansichten der Natur, 3. Ausg., 1842, H. S. 275.

dürften sie doch geeignet erscheinen, dem Leser das Bild des Andenvulkans zu vervollständigen und anschaulicher zu machen:

Die Höhe des Cotopaxi ist in zwei, über hundert Jahre auseinander liegenden Perioden bestimmt worden. Einmal in den Jahren 1738—1740 von den französischen Akadenikern, dann in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts durch deutsche und englische Reisende. Da eine Vergleichung der erlangten Resultate eine wesentliche Zunahme der Höhe ergiebt, Johnt es sich wohl, den Werth und die Zuverlässigkeit der einzelnen Messungen zu untersuchen.

Bei der grossen, durch die französische Regierung angeordneten Gradmessung in Eenador oder, wie man damals sagte, in Perú, wurde in jahrelanger, mühevoller Arbeit eine grosse Anzahl von Dreiecken genau und zuverlässig bestimmt. Wir besitzen über diese Arbeiten drei verschiedene Werke. Die beiden französischen Akademiker Bonguer 1) und La Condamine 2) haben Jeder in selbständiger Weise die Resultate ührer meist gemeinsamen Beobachtungen berechnet und publicirt; die erlangten Werthe stimmen denn anch, mit kleinen Abweichungen, in befriedigender Weise überein. Anders verhält es sich mit den Resultaten, zu welchen die beiden Secoffiziere gelangten, welche von der spanischen Regierung der französischen Expedition beigegeben waren. Ich will vorerst die Höhenbestimmung der französischen Akademiker besprechen und dam zeigen, weshalb die betreffenden Angaben der spanischen Offiziere unberücksichtigt bleiben müssen.

Sowold Bougner, wie auch La Condamine geben ausführlich die ganze Reihe der gemessenen Dreiecke, wie auch die in den einzelnen Stationen beobachteten Höhenwinkel, aber nur bei Bougner finden sich Höhenwinkel für die höchsten, ausserhalb der Gradmessung liegenden Berggipfel Ecnadors. In der folgenden kleinen Tabelle sind die gemessenen Winkel, die absoluten Höhen der Stationen, die Höhendifferenzen zwischen den Stationen und dem Gipfel des Cotopaxi zusammengestellt:

| Station |          |  | Höhenwinkel <sup>3</sup> ) |     |     | Höhe der | Station4 | Cotopaxi über Statio |      |       |
|---------|----------|--|----------------------------|-----|-----|----------|----------|----------------------|------|-------|
|         | Caraburo |  |                            | 20  | 41' | 9"       | 2390 I   | Meter                | 3360 | Meter |
|         | Changali |  |                            | 40  | 17  | 46''     | 2745     |                      | 3005 | ,,    |
|         | Corazon. |  |                            | 20  | 45/ | 15"      | 4216     |                      | 1534 | -     |
|         | Mulmal   |  |                            | 110 | 55/ | 150      | 2896     |                      | 1854 |       |

<sup>9</sup> La Figure de la Terre, 1749.

n 5)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mesures des Trois premiers Degrés du Méridien, 1751.

<sup>2)</sup> Figure de la Terre, p. 119-122.

<sup>4)</sup> Ebenda, p. 124, 125.

<sup>5)</sup> Ebenda.

Die Messungen von den Stationen Changali im Chillothale, in der N\u00e4he von Pintac, und vom Corazon eignen sich sehr gnt zur H\u00f6henbestimmung des Cotopaxi, da aber keine Angaben \u00fcber die horizontalen Entfernungen vorliegen, ist eine genane Nachpr\u00fcfung der Rechnungen unm\u00f6glich. Ein grosser Fehler kann jedoch nicht vorliegen, da durch die versehiedenen Messungen eine Kontrolle gegeben wird, auch stimmen beide Akademiker in dem Endresultat genau \u00fcber iber die H\u00f6he des Cotopaxi \u00fcber der Caraburo betr\u00e4\u00e4tet 1724 T\u00fcsen = 3360 Meter.\u00e4\u00dc

Caraburo, das Nordende der von den Akademikern auf den Tuffplateaus von Varuqui am Fusse des Guamani und Pamba-marca genessenen Basis, bildet den Nullpunkt für alle bei der Gradmessung ansgeführten Höhenbestimmungen. Um die relativen Höhen in absolute Höhen umzuwandeln, musste die Meereshöhe dieses Nullpunktes gesucht werden. Die barometrischen Messungen ergaben kein befriedigendes Resultat, so unternahm es Bouguer, durch trigonometrische Operationen die Meeresküste mit den Hochlande zu verbinden.

In den Urwäldern am Westabhang der Westcordillere, im unteren Theil des Flussgebietes des Rio Esmeraldas, mass Bouguer in dem Indianerdorf Niguas und auf einer Flussinsel an der Mündnug des Rio Inca die Höhenwinkel des Pichincha und des Iliniza. um daraus mittelst sehr complicirter Reehnungen die Höhe von Caraburo abzuleiten. Bei den im westlichen Tiefland von Ecuador herrschenden Witterungsverhältnissen kann man nicht darauf rechnen, die höchsten Gipfel der Cordillere in absehbarer Zeit zu Gesicht zu bekommen: das Hochgebirge ist für den Küstenbewohner fast stets in Wolken gehüllt; deshalb wählte Bougner die genannten, zwischen der Küste und der Cordillere gelegenen Punkte. Da es aber nicht möglich war, die Inca-Insel oder Niguas mit der Küste trigonometrisch zu verbinden, snehte Bouguer durch barometrische Messungen und durch Schätzung des Flussgefälles die absolute Höhe seines Beobachtungspunktes zu Anfangs nahm Bongner die Höhe der Inca-Insel über dem Meere zu 30 Toisen an, erhöhte dieselbe aber später, wie es scheint, auf La Condamines Auregung hin 2), um 12 Toisen, sodass in den Publikationen, in welchen die definitiven Resultate aller ihrer Arbeiten niedergelegt wurden, die beiden Akademiker, Bougner sowohl wie auch La Condamine, die Höhe der Inca-Insel zu 42 Toisen über dem Meere annahmen und darans, in Verbindung mit den trigonometrischen Messungen, die absolute Höhe von Caraburo zu 1226 Toisen3) = 2390 Meter bestimmten. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Figure de la Terre, p. 125,

<sup>7)</sup> La Condamine: Mesures, p. 52.

<sup>3)</sup> Bonguer: Figure, p. 124; La Condamine: Mesures, p. 55.

<sup>4</sup> Bouguer: Figure, p. 159-167.

Da nuu, nach Bouguer sowohl wie nach La Condamine, der Cotopaxi sich 1724 Toisen = 3350 Meter über Caraburo erhebt, so ergiebt sich die absolute Höhe des Cotopaxi zn 9950 Toisen D der 5750 Meter.

Stimmen die Augaben der beiden französischen Akademiker in Bezug auf die Höhe des Cotopaxi vollkommen überein, so weichen die Resultate der spanischen Offiziere nicht nur wesentlich davon ab, sie sind auch untereinander nicht in Uebereinstimmung zu bringen.

Antonio de Ulloa, dem wir den beschreibenden Theil des Reisewerkes<sup>2</sup>) verdanken, giebt nach barometrischen Messungen die absolute Höhe von Caraburo zu 1268 Toisen, die ebenfalls barometrisch gemessene Höhendifferenz zwischen Caraburo und der Station Praca-lmaico am Cotopaxi zu 1023 Toisen, schätzt die Höhe von dieser Station bis zur Schneegrenze zu 30-40 Toisen und nimmt schliesslich den mit Schnee beleckten Theil des Berges zu 800 Toisen an, also

```
      Caraburo, barometrisch
      1268 Toisen
      2471 Meter

      Caraburo-Pucalmaico, barometrisch
      1023
      = 1994

      Pracabmaico-Schneegrenze, geschätzt
      35
      = 68

      Schneebedeckter Gipfel
      800*9
      = 1559

      Höhe des Cotopaxi
      3126 Toisen od. 6093 Meter
```

Der Werth von 800 Toisen für den schneebedeckten Theil des Berges beruht , auf einer vorsichtigen Abschätzung, die sieh auf einige zu diesem Zweck genommene Höhenwinkel stützt\* (haciendo un prudente juicio fundado en algunos observaciones de angulos de Altura tomadas para este fin). In dieser Schätzung haben sich die Herren um etwa 400 Meter geirrt. Die Höhe der Station Puca-huaico wird, nach trigonometrischen Messungen, von Jorje Juan, in dem der Gradmessung gewidmeten Band, zu 1036 Toisen (2019 Meter) über Caraburo, die absolute Höhe von Caraburo zu 1555 Toisen (3031 Meter) nach barometrischen Messungen angegeben. Setzt man diese Zahlen ein, so findet sich die Höhe des Cotopaxi zu 3026 Toisen oder 5895 Meter. Die beiden um 200 Meter von einander abweichenden Resultate verdienen kein Vertrauen, einmal wegen der geschätzten Höhendifferenzen, dann aber auch, weil Caraburo zu hoch angenommen ist.

<sup>1)</sup> Bouguer: da Figure, p. 125; La Condamine: Mesures, p. 56.

<sup>2)</sup> Relacion histórica, Pt. L. p. 568,

<sup>3)</sup> La Condamine, Voyage, p. 159, giebt die Höhe des schneebedeckten Bergtheiles zu 500 Toisen an.

<sup>4)</sup> Observaciones Astronomicas y physicas, p. 120, 129,

Zwar liegen für Caraburo bis ietzt nur zwei Bestimmungen vor:

Bouguer und La Condamine, baro-trigonometrisch 2390 Meter 1) Reiss, 10 Barometer-Ablesungen 2369 2

Aber die Richtigkeit der von den französischen Akademikern angenommenen Höhenzahl lässt sich noch auf andere Weise prüfen.

Von den Schneebergen Ecuadors giebt sowohl Bonguer, wie auch La Condamine die Höhen an, und zwar sind neun Höhen von beiden Akademikern gemessen und selbständig berechnet worden. Bei zweien der Berge, beim Cavambe und beim Antisana, weisen diese Messungen Differenzen bis zu 40 Meter auf; das mag wohl seine Ursache in der Schwierigkeit haben, welche die runden Kuppen der Gipfel der genauen Einstellung bieten. Ich schliesse deshalb beide von der folgenden Vergleichung aus. Die übrigen sieben Höhen stimmen sehr gut untereinander, da die Differenzen nur 0 bis 12 Meter betragen. Ich habe trotzdem den Cotopaxi und den Sangay ausschliessen müssen, da dies thätige Vulkane sind, deren Höhen durch fortdauernde Ausbrüche Veränderungen erleiden; auch der Tunguragua hätte wohl aus diesem Grunde ansgeschlossen werden sollen. In der folgenden kleinen Tabelle habe ich nun die Höhen von fünf der höchsten Berge Ecuadors zusammengestellt, nach Bouguer, La Condamine, Reiss und Whymper. Die Höhen der drei erstgenannten Beobachter beruhen auf trigonometrischen Messungen, die des Herrn Whymper auf barometrischen Ablesungen, wobei noch zu bemerken ist, dass alle trigonometrisch erlangten Höhen sich stets auf barometrisch gemessene Basen beziehen, die der französischen Akademiker auf die Inka-Insel, die meinigen, direkt oder indirekt, auf Quito,

|               |           | Höhen in M      | etern   |            |
|---------------|-----------|-----------------|---------|------------|
|               | Bouguer3) | La Condamine 4) | Reiss3) | Whymper () |
| Chimborazo .  | . 6270    | 6276            | 6310    | 6247       |
| Iliniza       | . 5286    | 5296            | 5305    |            |
| Tunguragua .  | . 5106    | 5106            | 5087    | _          |
| Corazon       | . 4826    | 4814            | 4816    | 4838       |
| Rucu-Pichinch | a 4744    | 4736            | 4737    | _          |

Der Vergleich ergiebt, dass kein wesentlicher Fehler in den zur Berechnung der

<sup>1)</sup> Ich gebe hier und Im Folgenden die Höhen in Meter umgerechnet.

<sup>3)</sup> Reiss und Stübel: Alturas tomadas en la Republica del Ecuador, II. p. 16.

Figure de la Terre, p. 124, 125.

Mesures, p. 56.

<sup>5)</sup> Alturas, II, p. 43.

<sup>9</sup> Travels, p. 343.

Höhen von den französischen Akademikern zu Grunde gelegten Annahmen sich finden kann, dass also die Höhenbestimmung von Caraburo als richtig angesehen werden muss.

Zu dem gleichen Resultat gelangt man, wenn man die Höhe von Quito zum Vergleiche herbeizieht. Es liegen für die Hauptstadt Eenadors eine ganze Reihe von Höhenmessungen vor; ich will jedoch nur die am besten begründeten anführen, d. h. diejenigen, welche auf eine grössere Zahl von Barometer-Beobachtungen sich stützen:

### Höhe von Quito über dem Meer:

| Bouguer, 1) trigonometrisch      |  |  | 2857 Meter |
|----------------------------------|--|--|------------|
| La Condamine,2) trigonometrisch  |  |  | 2850 .     |
| Reiss und Stübel,3) barometrisch |  |  | 2850 "     |
| Whymper, 4) barometrisch         |  |  | 2848 ,     |
| Hann 5) barometrisch             |  |  | 9855       |

Die Messungen vertheilen sich auf einen Zeitraum von über 150 Jahren, indem das von Herrn Hann erlangte Resultat abgeleitet ist aus den ein volles Jahr (1895 96) nunfassenden Barometer-Beobachtungen, veröffentlicht von dem Teniente Coronel Augusto N. Martinez.

Die vorstehende Untersuchung scheint mir unzweifelhaft die Richtigkeit der von den französischen Akademikern ausgeführten Messung des Cotopaxi zu ergeben, so weit sie auch von den durch andere Beobachter später erlangten Angaben abweicht.

Wir müssen also die Höhe des Cotopaxi vor den grossen Ausbrüchen des 18. Jahrhunderts, etwa für die Jahre 1738—1740, nach Bouguer und La Condamine, zu 5750 Meter annehmen.

Von A. v. Humboldt liegt keine Messung des Cotopaxi vor; er giebt in Toisen, in Metern, 7) und in Fussen 9) die Hühe von 5754 Meter, wohl eine etwas abweichende Umrechnung der von Bouguer und La Condamine gemessenen Höhe.

Da A. von Humboldt sowohl den Durchmesser des Cotopaxi-Kraters,<sup>9</sup>) wie auch die Schneegrenze<sup>10</sup>) am Cotopaxi trigonometrisch gemessen hat, auch die Höhenangabe

<sup>1)</sup> Figure de la Terre, p. 124,

<sup>2)</sup> Mesures, p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alturas tomadas en la Republica del Ecuador, I. p. 2.

<sup>4</sup> Whymper: Travels, p. 399,

<sup>4)</sup> Meteorologische Zeitschrift, 1898, S. 268.

<sup>4</sup> Boletin del Observatorio Astronomico de Ouito.

<sup>3)</sup> Vues des Cordillères, p. 43; Recueil d'Observations astronom., I. p. 309, N. 194.

<sup>\*)</sup> Kosmos IV, S. 283, 292, 322.

<sup>1)</sup> A. v. Humboldt und A. Bonpland; Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, 1867, S. 51 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Asie centrale, 8º, 1843, 111, p. 255.

im Nivellement barouétrique 1) genau in derselben Weise giebt wie die des Antisana. 2) von welcher wir wissen, dass sie auf trigonometrischen Messungen beruht. 3) wäre man wohl berechtigt, anzunelnmen, dass auch die Höhe des Cotopaxi trigonometrisch gemessen sei, zumal v. Humboldt genau den Punkt des Kraterrandes beschreibt, welcher bei den trigonometrischen Operationen anvisirt wurde. 1) Dem widerspricht jedoch eine Bemerkung A. v. Humboldts, wonach er die von Bougner gegebene Höhe als zu gering erachtel. Boussingault behamptete nämlich, den Cotopaxi bis zur Höhe von 5746 Meter erstiegen zu haben, so dass ihm, wenn seine und Bougners Messungen richtig wären, nur vier Meter bis zum Gipfel gefehlt hätten. Bei Erwähnung dieses Besteigungsversuches sagt A. von Humboldt: 9) "vielleicht ist Bouguers Höhenungabe zu klein, da seine complicierte trigonometrische Berechnung von der Hypothese über die Höhe der Stadt Quito") abhängt."

So würde A. von Humboldt sich sicherlich nicht ausgedrückt haben, wenn seiner, nur 4 Meter von Bongners Bestimmung abweichenden Höhenangabe eigene Messungen zu Grunde lägen. Entscheidend aber scheint mir die Thatsache, dass A. von Humboldt in dem Abschnitt "Hypsometrie der Vulkane" der Höhenangabe des Cotopaxi die Bemerkung beifügt: "nach Bonguer". 7)

In Betreff Boussinganits hat schon Freiherr von Thielmann<sup>2</sup>) bemerkt, dass der sonst so genane und vertrauenswürdige Gelehrte in Bezng auf Höhenmessungen bei Bergbesteigungen sich als recht unzuverlässig erwiesen hat.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass die französischen Akademiker ihre Messungen ausführen konnten, ehe der Cotopaxi, nach mehr als zweihundertijähriger Ruhepanse, zu neuer, erhöhter Thätigkeit erwachte. Wir sind somit in der Lage, die Veränderung in der Höhe nachweisen zu können, welche der Berg als Endresultat der vielen, nun zieulich rasch auf einander folgenden Ausbrüche erlitten hat.

La Condamine<sup>3</sup>) führt an, dass bei den Ausbrüchen von 1743 und 1744 der Krater sich wesentlich erweitert habe, das würde im Allgemeinen eine Erniedrigung des Kraterrandes zur Folge gehabt haben, ohne dass jedoch der höchste Gipfel daran theil-

<sup>1)</sup> Recuell d'Observations astronomiques, 1810, L, p. 309, No. 194

<sup>3)</sup> Ebenda, No. 190.

<sup>3)</sup> Kosmos IV, S, 254.

<sup>4)</sup> Kosmos IV, S. 375.

<sup>5)</sup> Florida S 529

<sup>9</sup> Das ist ein Irrthum: alle Höhen der französischen Akademiker sind auf Caroburo bezogen, wie dies auch A. v. Humboldt in "Asie centrale", 1843, III, p. 254 Anm. richtig dargelegt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kosmos IV, S. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vier Wege durch Amerika, 1879, S. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Voyage, p. 159.

zunehmen branchte. Leider fehlen alle weiteren Angaben. Mehr als 130 Jahre mussten verstreichen, ehe eine neue Messung des Cotopaxi vorgenommen wurde.

Im Jahre 1872 bestimmte ich durch drei von einander völlig unabhängige, trigonometrische Messungen die Höhe des Nordwest-Cotopaxi-Gipfels; dabei wurde jedesmal eine Basis gemessen, deren absolute Höhe abgeleitet war aus barometrischen, stets möglichst gleichmässig über die verschiedenen Tageszeiten vertheilten Ablesungen.

Die folgende Zusammenstellung giebt eine Uebersicht der von mir ausgeführten Messangen:

| Ort                        | Höhe der Basis<br>ü. d. Meer | Anzahl der<br>baromet. Ables. | Entfernung<br>vom Cotopaxi | Absolute Höhe<br>des Cotopaxi |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Gnamani del Antisana       | 4291 m                       | 15                            | 31 152 Meter               | 5949 Meter                    |
| Hacienda Chanpi am Iliniza | 3365                         | 30                            | 24 600 "                   | 5942 ,                        |
| Hornoloma   am N. Fuss     | 3806 -                       | 15                            | 10 848 "                   | 5944 "                        |
| , des Cotopaxi             |                              |                               | 7                          | 5942 ,                        |
|                            |                              |                               | Mittel                     | 5944 Meter                    |

Die angeführten barometrisch gemessenen Höhen bernhen für Hornoloma und Chaupi auf meinen eigenen Beobachtungen, für Guamanf auf den Ablesungen von Stübel nud Reiss; der doppelten Höhenangabe bei Hornoloma liegen zwei au verschiedenen Tagen gemachte Winkelmessungen zu Grunde.

Die Vebereinstimmung der von drei verschiedenen Punkten mit drei verschiedenen Basen gemessenen Höhen spricht wohl für die Richtigkeit des aus allen vier Messungen gewonnenen Mittels,

Allerdings sind die barometrisch bestimmten Höhen der Basen von der für Quito angenommenen Höhe abhängig; aber ich glaube, durch die oben gegebene Zusammenstellnug wahrscheinlich gemacht zu haben, dass diese Höhe nicht wesentlich fehlerhaft sein kann.

Wir können also die Höhe des Cotopaxi im Jahre 1872 zu 5944 Meter annehmen, dass heisst um 194 Meter höher, als Bongner und La Condamine in den Jahren 1738—40 den Berg gefunden hatten. In 130 Jahren hat in Folge der Ausbrüche, welche in dieser Zeit stattgefunden haben, der Cotopaxi an Höhe um 194 Meter zugenommen.

Im Jahre 1880, drei Jahre nach dem grossen Ausbruch von 1877, verbrachte Herr Whymper 26 Stunden (18. und 19. Februar) am Kraterrand des Cotopaxi. Die Höhe wurde durch 5 Barometerablesungen zu 5978 Meter<sup>1</sup>) bestimmt, also zu 34 Meter

 <sup>19 19 613</sup> feet, Travels, p. 154, 343, 399.

höher, als meine Messungen 7-8 Jahre vorher ergeben hatten. Nun liegt ia die Vermuthung nahe, dass bei dem zwischen beiden Beobachtungen stattgehabten Ausbruch der Gipfel durch Ablagerung von Lava oder Auswurfsmassen erhöht worden sei, ja Herr Wolf 1) sagt ganz bestimmt, dass dies der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, dass noch eine andere Ursache in Betracht gezogen werden muss: Ans dem Krater, dessen Wände noch in Rothgluth leuchteten, aus den Spalten und Rissen des zerklüfteten Kraterrandes stiegen erwärmte Dämpfe und Gase auf. Die Temperatur, welche unter solchen Verhältnissen das Thermometer, sowohl für die Luft, als auch für das Quecksilber des gleichfalls erwärmten Barometers, angab, musste eine viel höhere sein, als den entsprechenden Luftschichten unter gewöhnlichen Verhältnissen zukommt. Und wenn auch Herr Whymper recht niedere Temperaturen augiebt (- 10.6° C. als Minimum. - 6.1° C. 6 Uhr früh), so gedenkt er doch der allgemeinen Durchwärmung des Bodens und der Dampfwolken, welche von Zeit zu Zeit den Kraterrand und die anf ihm befindlichen Beobachter umhüllten. Ist, wie ich glaube, die Lufttemperatur zu hoch augenommen, so muss auch die berechnete Höhe zu gross werden, denn der Faktor  $t^* + t^o$  hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das mittelst der gebräuchlichen Formeln abgeleitete Resultat barometrischer Höhenmessungen. Macht sich dieser Einfluss doch schon unter gewöhnlichen Verhältnissen bemerkbar, indem die während der heissen Tageszeit gemachten Ablesungen grössere Höhen ergeben, als die Beobachtungen, welche früh Morgens oder in der Kähle der Nachmittagsstunden angestellt werden. Liegen beide Beobachtungspunkte im heissen Lande, sodass erreichen, und sind die zu messenden Differenzen gering, so kann es leicht geschehen, dass man flussabwärts fahrend gegen Mittag grössere Höhen findet, als Morgens bei Beginn der Fahrt. Es sind das die sogenannten barometrischen Anomalien, die so manchem Reisenden Schwierigkeiten bereitet haben, Bei Herrn Whympers Messungen am Cotopaxi muss der Einfluss dieses Faktors noch dadurch gesteigert werden, dass selbst für die Morgens um 6 Uhr gemachten Beobachtungen für die untere Station, in diesem Fall für Guayaquil, Barometerstand und Lufttemperatur für 11 Uhr Morgens, also für eine Zeit, zu welcher das Thermometer bereits einen hohen Stand erreicht hat, der Rechnung zu Grunde gelegt sind.

Welch bedeutende Differenzen auf diese Weise entstehen können, lehren die von Herrn Stiibel und mir ansgeführten Messungen des Siidwestgipfels des Cotopaxi. Zu gleicher Zeit mit der Messung des Nordwestgipfels, dem höchsten Punkt des Berges,

9 N. Jahrb., 1878, S. 132.

hatte ich von der Hacienda Chaupi aus eine solche des Gipfels ausgeführt, welcher au der Sidwestecke des Kraterrandes sich erheldt. Die Höhe wurde zu 5922 ur gefnnden. 22 Meter niedriger als der höchste Punkt des Berges. Bei den von Herrn Dr. Stübel aun 7. Februar 1873, von mir am 28. November 1872 ausgeführten Besteigungen wurde der Sidwestgipfel erreicht und beide Male barometrisch gemessen.

Das sind Differenzen von 70 und 74 Meter gegen die trigonometrische Messung, aber die barometrischen Bestimmungen leiden auch beide nater dem sehon bei Herra Whympers Gipfelmessungen angeführten Nachtheile, dass die Temperaturen der Luftschicht auf dem Gipfel, in Folge der Dampfexhalationen, zu hoch gemessen wurden und somit der Factor  $\frac{I^n+I^n}{2}$  mit einem zu grossen Werthe in die Berechnung eingeht. Auch ist die Stunde der Beobachtung beide Male die denkbar ungünstigste, da ja die Mittagsbeobachtungen von 11 bis 3 Uhr bei barometrischen Messungen stets die grössten Höhen ergeben.

Ich glaube also, trotz der Uebereinstimmung der beiden barometrischen Messungen für die Höhe des südwestlichen Gipfels des Cotopaxi, bei meinem trigonometrisch erlaugten Resultate stehen bleiben und das Misstrauen, welches ich aus den dargelegten Gründen gegen Herrn Stübels und meine eigene barometrische Messung hege, auch auf die barometrische Gipfelmessung des Herrn Whymper ausdehnen zu müssen. Letztere Messung dürfte wohl einen 20 bis 30 Meter zu hohen Werth ergeben haben, 3) woraus folgen würde, dass durch den Ausbruch des Jahres 1877 keine wesentliche Erhölung des Gipfels stattgefunden hat.

Es liegen also bis jetzt die folgenden Messungen für den Kraterrand des Cotopaxi vor:

#### Höchster Gipfel:

| Bougner, 1738—1740, trigonor   | netr | isc. | 1 . |      | *  |  | 0400 | Mete |
|--------------------------------|------|------|-----|------|----|--|------|------|
| La Condamine, 1738-1740, ti    | igo  | non  | etr | isch | ١. |  | 5750 | ,,   |
| Reiss, 1872, trigonometrisch . |      |      |     |      |    |  | 5944 |      |
| Whymper, 1880, barometrisch    |      |      |     |      |    |  | 5978 |      |

Zeitschrift d. deut. geol. Gesell., 1873, S. 92; dort sieht irrthümlicher Weise 11<sup>6</sup> 45 und — 0°, 4 °C,
 Vulkanberge von Ecuador, S. 339.

<sup>3)</sup> Herr Whymper hat bereits darauf hingewiesen, dass die hohen Luftlemperaturen bei den Gipfelmessungen die Resultate ungünstig beeinflussen mitsen: Travels, p. 398.

### Siidwestgipfel:

| Reiss,   | 1872, | trigonometrisch |  |  |  | * |  | 2055 | Meter |
|----------|-------|-----------------|--|--|--|---|--|------|-------|
| Reiss,   | 1872, | barometrisch .  |  |  |  |   |  | 5992 | ,     |
| Stiibel. | 1873  | barometrisch    |  |  |  |   |  | 5996 |       |

Die Messungen des Ginfels beziehen sich alle auf den höchsten Punkt des Berges, ob aber der Gipfel stets derselbe Theil des Kraterrandes gewesen ist, das kann zweifelhaft erscheinen, deun bei so heftigen Ausbrüchen, wie sie am Cotopaxi zwischen den Jahren 1740 und 1872 stattgefunden haben, sind Veränderungen in der Grösse und Form des Kraters vulkauischer Gebirge, sowie Aenderungen in den Höhen der Kraterränder nichts Aussergewöhnliches. Sieher beziehen sich die von Herrn Whymper und mir ausgeführten Messungen auf einen und deuselben Punkt - auf die Nordwestccke des Kraterrandes -, ob diese aber der höchste Gipfel war zu der Zeit, als die französischen Akademiker in Ecnador ihre Arbeiten ausführten, kann nicht sicher erwiesen werden. Nach Wagner hätte in den Jahren 1858-1859 die südöstliche Kraterecke den höchsten Gipfel gehildet. Allerdings steht mit dieser Augabe im Widerspruch. dass Wagner den Grund für die Lage des höchsten Punktes in der durch die herrschende Windrichtnug bedingten Ablagerung der Auswurfsmassen zu erkennen glaubt. Wagner 1) sagt bei Beschreibung des Kraters; "Bei genauer Betrachtung der oberen Ränder mit dem Fernrohr erkennt man, dass sie keine gleichmässig horizontale Linie bilden, sondern eine etwas ausgeschweifte Form mit zwei dentlichen Spitzen, den sogenannten Kraterhörnern, zeigen, von welchen die höchste den südöstlichen, die kleinere den nordwestlichen Rand einnimmt. Es sind offenbar die durch die herrschenden Windrichtungen angehäuften Rapillimassen. Diese Kraterhörner bilden die höchsten Spitzen des Berges . . , "

Die Grössenverhältnisse des Cotopaxi lassen sich am besten durch einige Zahlen und durch Vergleiche mit anderen Bergen verdeutlichen; denn wenn auch der Cotopaxi durch seine absolute Höhe zu den höchsten Vulkanbergen der Erde gehört, so kommt dabei doch der grösste Theil der Erhebung auf den Unterban, auf welchen der eigentliche Cotopaxi-Kegel aufgesetzt ist, und nur ein Bruchtheil, etwa ein Drittel der ganzen Höhe, entfellt auf letzteren selbst.

Man kann wohl, ohne grosse Fehler zu begehen, annehmen, dass die Entfernung des Gipfels von dem Grunde des intercollinen Ranmes zwischen Cotopaxi und Sincholagua den Hallomesser des Kreises darstellt, dessen Umfang den Fuss des Cotopaxi

<sup>9</sup> Naturw, Reisen im tropischen Amerika, S. 515.

begrenzt. Nach meinen auf Horno-loma vorgenommenen Messungen würde diese Entfernung etwa 11 Kilometer betragen, sodass der Durchmesser der Basis des Cotopaxi auf etwa 22 Kilometer anzunchmen wäre, der Umfang 69 Kilometer und die Fläche, auf welcher der Kegel ruht, 380 Quadratkilometer betragen wirde. Bereelmet man die mittlere Neigung des Kegels, also den Winkel, unter welchem der Gipfel vom Basisrand geschen wird, so findet man den überraschend kleinen Werth von etwa 11.º. Dies beruht darauf, dass an die stellen Abstürze des schnechedeckten Theiles flache, langgestreckte Gebünge sich anschliessen.

Um die Steilheit des oberen, von Schuee bedeckten Theiles zu bestimmen, habe ich aus grossen Eutfernungen mit dem Klinometer eine Reihe von Neigungswinkeln gemessen und dabei die folgenden Resultate erhalten:

Neigung der mit Schnee und Eis bedeckten Cotopaxi-Gehänge: geschen von Norden, vom Ilaló:

Ostgehänge 32°; Westgehänge 30°
von Osten, von Valle-vicioso:
Südgehänge 40, 35, 28°; Nordgehänge 30, 29°
von Süden, von einer Höhe über Backer:
Westgehänge 35, 24°; Ostgehänge 32°
von Westen, von Tisisiche am Iliniza:

Nordgehänge 30, 29°; Südgehänge 26°

wobei, wenn mehrere Winkel angegeben sind, stets die Neigungen vom Gipfel gegen den unteren Rand des Schneemantels zu aufeinander folgen.

Nun geben aber diese Messungen keineswegs die steilsten Abstütze am Kegel; dem aus grösseren Entfernungen geschen werden stets die flacheren Gehänge im Profil sichtbar, während die steileren Abfülle verdeckt werden. Es kommen nahe dem Gipfel vielfach Abhänge von 40—45 und wohl auch noch mehr Graden vor. So sind namentlich die vom Süd-, Ost-, West- und Nord-Kraterrand abfallenden Gehänge furchtbar steil und unersteiglich, während die von den Nordwest-, Nordost-, Südost- und Südwest-Ecken des Kraters verlaufenden Rücken geringere Neigungen aufweisen.

Wenn nun auch der Cotopaxi in seinem oberen Theil sehr steil, vielleicht steiler ist als viele der bekannteren vulkanischen Kegel, so nimmt er doch seiner ganzen Form nach keine Ausnahmestelle ein. Um dies zahlenmässig nachzuweisen, habe ich in der folgenden Tabelle die Vertikal- und Horizontal-Dimensionen einiger vulkanischer Bergezusammengestellt und dazu die Höhenwinkel berechnet, unter welchen deren Gipfel, von Rand der Basis aus, erscheinen.

# Vergleichende Uebersicht der Grössen- und Neigungsverhältnisse vulkanischer Berge.

|    | **   |      |    |
|----|------|------|----|
| 1. | Kege | berg | e. |

|                                          | Bai                      | die             | tilpfel                    |                  |                           |                |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Berg                                     | Name des Ories           | Höhe ü. d. Meer | a. d. Meer                 | 0. d. Basis      | horizontale<br>Entfernung | Neigung        |
| Stromboli<br>(N.WSeite)                  | submariner<br>Punkt      | 1830 m          | 926 m                      | 2756 m           | S km                      | 190            |
| Fuji-no-yama<br>(Ostseite)               | Subashiri                | 835 "           | 3745 "                     | 2910 ,           | 11 ,                      | 150            |
| Teyde<br>(Nordseite)                     | Caleta de<br>S. Marcos   | 0               | 3711                       | 3711 "           | 15 ,                      | 110            |
| G. Ringgit<br>(Java)<br>(Nordseite)      | Petjaro                  | 0 ,             | 1250 "                     | 1250 %           | 5 ,                       | 140            |
| Pico<br>(Azoren)<br>(Nordseite)          | Nordufer                 | 0 "             | 2320                       | 2320 "           | 9,5 ,,                    | 130            |
| Kilimandjaro<br>(Südseite)               | oberes Ca-<br>rangalager | 1000 ,          | 6010 ,                     | 5010 "           | 25 ,                      | 110            |
| Cotopaxi<br>(Nordseite)                  | bei Horno-<br>loma       | 3800            | 5944 "                     | 2144 "           | 11                        | 110            |
| Merapi<br>(G. Idjen, Java)<br>(Ostseite) | Kapoeran                 | 0 ,             | 2800 ,                     | 2800 =           | 16 "                      | 110            |
| Vesuv<br>(Westseite)                     | Torre del<br>Greco       | 0               | 1300 "                     | 1300 "           | 7 ,                       | 110            |
| Aetua<br>(Ostseite)<br>(Westseite)       | Bronte<br>Riposto        | 759 "<br>0 "    | 3330 "<br>3330 "           | 2571 ,<br>3330 , | 14,5 ,<br>18,5 ,          | 101, 20<br>100 |
|                                          |                          | II. Dom         | berge.                     |                  |                           |                |
| Lagoa do Fogo<br>(Azoren)<br>(Südseite)  | Südküste                 | 0 m             | 757 m<br>(Kraterrand)      | 757 m            | 3 km                      | 141/20         |
| Palma<br>(Canaren)<br>(Nordseite)        | S. Andres                | О "             | 2356 m<br>(Pico de la Cruz | 2356 "           | 9,5 ,                     | 140            |
| Sete Cidades<br>(Azoren)<br>(Südseite)   | Camarinhas               | 0 ,             | 536 m<br>(Kraterrand)      | 536 "            | 3 4                       | 100            |

|                                        | Bas                   | 4is             | Gipfe                  | ı           |                           |         |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| Berg                                   | Name des Ortes        | Hohe R. d. Meer | n. d. Meer             | n. d. Basis | horizontale<br>Enfternung | Neigung |
| G. Hijang)<br>(Java)<br>(Ostseite)     | Thal you<br>Bondoworo | 200 m           | 2773 m<br>(Koin Tjing) | 2473 m      | 16 km                     | 90      |
| Mauna Loa<br>(Südseite)                | Putalan               | 0 ,             | 4136 m                 | 4136        | 32 ,                      | 71)20   |
| Fussgebirge<br>des Teyde<br>(Südseite) | Punta Rasca           | θ "             | 2715 "<br>(Guajara)    | 2715        | 22 "                      | 70      |
| G. Lemonang<br>(Java)<br>(Westseite)   | Westfuss              | 400 "           | 1670 m                 | 1270        | 12 ,                      | 60      |
| G. Idjen<br>(Java)<br>(Nordseite)      | Nordfuss              | (1 %            | 1330 .                 | 1330 _      | 28,5                      | 10      |
| (Südseite)                             | älteres Ge-<br>birge  | e. 200 m        | 12(x) <sub>n</sub>     | \$1(K) 31   | -45 "                     | 10      |

Die erste Kolumne giebt den Namen und das Gehänge des Berges, auf welches die folgenden Angaben sich beziehen; dann folgt der Name und die Höhe über dem Meere des am Fuss des Berges gelegenen Punktes; die dritte und vierte Kolumne geben die absolnte Höhe des Berges mad die Höhe des Gipfels über dem Basispunkt, also die relative Höhe; in der fünften findet sich die horizontale Entferunng des Basispunktes von der vom Gipfel gefällten vertikalen Linie, also in den meisten Fällen der Radius der Basis, auf welcher der Berg aufgebant ist; zuletzt folgt der ans den vorgehenden Angaben berechnete mittlere Neigungswinkel. Die Horizontal-Entfernangen sowie die berechneten Winkel sind nur in runden Zahlen angegeben, da sie auf absolute Genanigkeit keinen Ansprach machen können.

Die Zahlen der Tabelle sind den folgenden Werken und Karten eutnommen und, we nöthig, in Meter umgewandelt: Stromboli, Bergeat, Die äolischen Inseln; Fuji-no-yama, Rein in Peternaums Mittheilungen, 1879, Taf. 19; Tenerife, v. Fritzsch, Hartung und Reiss, Tenerife; die javanischen Vulkane, Atlas zu Verbeek et Fenenena. Description géologique de Java et Madoera; Azoren und Palma, englische Admiralitäts-Karten; Kilimandjaro, II. Meyer, Kilimandjaro; Cotopaxi, eigene Messungen; Vesuv, Karte des Instituto topografico militare 1:10000; Aetna, Sartorius-Lasaulx, Etna; Manna Loa, Dutton, Hawalin Volcanoes.

Die Tabelle zeigt, wie von dem steilen Kegel des Stromboli durch immer flacher werdende Formen die Kegelberge allmälig in die domförmigen Gebirge übergehen. Zur Vergleichung habe ich einige der vulkanischen Dome mit angeführt, dereu Neignugswinkel in weiteren Grenzen varifren, wie die der Kegelberge.

Ein Vergleich des Cotopaxi mit dem Vesuv ergiebt, dass beide die gleiche minlere Neigung besitzen. Dass aber sonst die beiden Vulkanberge in Grösse und Bedeutung wesenllich von einander abweichen, zeigt die folgende Betrachtung: Denkt man sich den Andenkegel, wie er sich auf der 3800 Meter über dem Meere gelegenen Basis darstellt, an Stelle des Vesuvs gesetzt, so würde sein Gipfel ungeführ die anderthabbache Höhe des italienischen Vulkans erreichen; seine Gehänge würden sich bis fast zum Ceutralbalnhof in Neapel erstrecken; die Küste bis Torre del Greco würde um etwa 5 Kilometer ins Meer hinaus verschoben sein, und der Punkt, an welchem der genannte Ort liegt, wäre unter 200—300 Meter mächtigen Laven- und Aschenschichten begraben.

Den Rauminhalt des Cotopaxi zu berechnen, bietet bedeutende Schwierigkeiten und lässt sich nur mit Hille einer Reihe mehr oder weniger willkürlicher Annahmen annähernd ausführen. Da es aber doch von Interesse ist, ungefähr zu wissen, welche Mengeu Ausbruchsmaterial zum Aufbau eines solchen Berges nöthig sind, so sollen hier die Annahmen, auf welchen die Rechnung sich stätzt, mid die erlangten Resultate mitgetheilt werden: Die Grundfläche des Cotopaxi-Kegels umfasst, wie wir oben gesehen haben. 380 Quadratkilometer, der Rauminhalt würde also, bei einer Kegelhöhe von 2144 Meter, etwa 272 Knibikkilometer betragen.

Nun wissen wir aber, dass dieser Kegel ein älteres vulkanisches Gebirge umhüllt, das in seinem höchsten, erhaltenen Gipfel die Höhe von 4900 Meter erreicht. Denkt man sich nun auch den Picacho als Ueberrest eines dem Fussgebirge aufgesetzten Kegels, etwa wie der Chacana auf dem Fussgebirge des Antisana oder, wohl besser, als einen Felszacken, wie die Ginfelfelsen des Sincholagna und Quilindaña, so muss man doch zugeben, dass das ältere Gebirge, das rings um den Cotopaxi in etwa 3800 Meter Höhe zu Tage tritt, in den jetzt von den nenen Cotopaxi-Ausbruchsmassen bedeckten Theilen sich zu Höhen von über 4000 Meter erhoben hat. Nehme ich nun an, dass die Massen älteren Gesteins, welche sich im Cotopaxi-Kegel über 4000 Meter Höhe erheben, den neuen, tiefer als 4000 Meter gelangten Ausbruchsprodukten des Kegels das Gleichgewicht halten, dass also der über einer in 4000 Meter gedachten Basis sich erhebende Kegel die ganze Masse der seit Beginn der Cotopaxi-Ansbrüche um den Ausbruchsprukt angehäuften Laven und Schlacken darstellt, so lässt sich der Rauminhalt aunähernd berechnen, wenn man entweder den Neigungswinkel dieses Kegels oder seinen Durchmesser keunt. Da dies nicht der Fall ist, müssen hypothetische Annahmen an die Stelle gemessener Grössen treten. Ich glanbe die Neigung des Kegels über 4000 Meter Höhe zn 18 Grad veranschlagen zu dürfen. Daraus würde sich eine Basis von 12 Kilometer Durchmesser, also von 113 Quadratkilometer Flächeninhalt berechnen, über welcher die Kegelspitze noch 1244 Meter sich erheben würde. Der Ranminhalt dieses Kegels würde dann nur noch 73,3 Kubikkilometer betragen.

Haben wir den Rauminhalt des Cotopaxi, so wie sich der Berg den Blicken des Beschauers darstellt, noch einigermassen zuverlässig bestimmen können, so mussten zur Ermittlung der wirklich von den Ausbrüchen des Kegelberges herrührenden Gesteinsmassen eine Reihe von ziemlich willkürlichen Annahmen gemacht werden, in Folge dessen das Resultat der Berechnung wenig genau und ziemlich unzuverlässig erscheinen muss. Da aber alle Werthe eher zu gering, als zu gross augenommen sind, so dürfte die erlangte Zahl doch insofern Beachtung verdienen, als sie nus den Mindestwerth der bei den Eruptionen des Cotopaxi an die Erdoberfläche gefürderten Gesteinsmassen angiebt. Umberflicksichtigt sind dabei die Gesteinsmengen geblieben, welche einmal als Aschenzauswürfe ilber weite Theile des umgebenden Landes und selbst des Meeres zerstrent wurden, dann aber auch diejenigen, welche durch die Schlammfluthen von den Gehängen des Berges nach den an seinem Fuss sich ansdehnenden Hochthäleru geführt wurden. Die Meugen beider entziehen sich ieder Berechnung, selbst ieder Schätzung.

Um einen Vergleich des Cotopaxi mit den europäischen Vulkanen zu ermöglichen, habe ich den Rauminhalt des Vesuvs als Kegel ohne Berücksichtigung der Somma und des Actua berechnet, d. h., ebenso wie beim Cotopaxi, den Rauminhalt des Kegels, der die gleiche Grundfläche und Höhe besitzt, wie der zu betrachtende Berg, ohne die Unebenheiten des letzteren in Betracht zu ziehen.

Vergleichende Uebersicht des Ranminhaltes:

| Name des Berges   |            | Basis                             | Glofel über Basis    | Rauminhalt           |  |
|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| .tame ties Derges | Durchmesse | r Fläche Höhe a. d. M             | I. Otptet uner pasis |                      |  |
| Aetna 1)          | 40 km      | $1259 \text{ km}^2 = 0 \text{ m}$ | 3330 m               | $1363~\mathrm{km^3}$ |  |
| Cotopaxi          | 99         | 380 , 3800 ,                      | 2144                 | 272 .                |  |
| *                 | 12 "       | 113 " 4000 "                      | 1944 "               | 7:3 -                |  |
| Vesuv             | 14 ,       | 154 , 0 ,                         | 1300 "               | 67 ,                 |  |

Alle Berechnungen, welche augestellt werden, um das Volumen, die Masse eines Lavastromes zu bestimmen, müssen der Natur der Sache nach unsichere und ungenaue Resultate ergeben. Man muss dazu in ziemlich willkürlicher Weise mittlere Werthe für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Professor Giardini (Note di Geografia Siciliana 1829—1200; Globus, 1201, S. 12) komunt unter Benutzung genauerer Daten zu etwas anderen Resultaten; ich habe die oben stehenden Zahlen beibehalten, da nur dann vergleichbare Grössen gewannen werden können, wenn für die verschiedenen Berge die gleiche Ausmessungsmethode angewaant wird.

Länge, Breite und Dicke des Lavastromes annehmen. Immerhin bieten solche Berechnungen werthvolles Material zur Beurtheilung und Vergleichung der vulkanischen Ausbrüche, wenn die dazu nötbigen Annahmen mit der gehörigen Vorsicht gemacht werden. Um einen annähernden Begriff von der Menge der bei einem Cotopaxi-Ansbruch ausgetretenen Laven zu geben, will ich die Masse des Manzana-huaico-Stromes (Westseite des Berges), also der Lava berechnen, welche im Jahre 1853 ergossen wurde. Und zwar wähle ich diesen Strom, weil derselbe zur Zeit meiner Anwesenheit, also im Jahre 1872, völlig schneefrei war und in seiner ganzen Länge begangen werden konnte.

Der Lavastrom floss über den Kraterrand über, doch ist der oberste Theil nicht erhalten, da die Lava an dem steilen Aussenrand des Kraters abrutschte und abbröckelte. Gegenwärtig liegt das obere Ende, also der Aufang des Stromes, in 5559, das untere Ende, in Manzana-huaico, in 4194 Meter Höhe, sodass also die vertikale Differenz 1365 Meter oder rund 1400 Meter beträgt. Um darans die wirkliche Läuge des Stromes zu berechnen, ist die Annahme eines mittleren Neigungswinkels des Berggehänges uöthig. Im oberen Theil mag der Lavastrom etwa 35° geneigt sein, rasch nimmt jedoch die Steilheit des Kegels ab auf 30 und 20 Grad. In 4627 Meter Höhe hat sich die Lava aufgestaut, stürzt dann, in zwei Arme getheilt, in die Schlichten Mauzana- und Pucahnaico, auf deren viel weuiger geneigten Grund noch eine Streeke von 423 Meter zurücklegend. Nehme ich nun an, dass die mittlere Neigung 28 Grad betrage, so glaube ich der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. Aus dem vertikalen Abstand der beiden Stromenden (1400 Meter) und einer mittleren Neigung des Kegelgehänges von etwa 28° ergiebt sich eine wirkliche Stromlänge von rund 3000 Meter.

Nun hat der Strom in 4627 m Meereshöhe eine Breite von etwa 600 Meter; hier fand aber eine Anstauung statt, bedingt durch die den Weg versperrende Scheidewand zwischen den beiden oben genannten Schluchten. Oberhalb dieses Punktes ist der Strom wesentlich sehmaler und nimmt an Breite ab, je mehr man sich dem Ausbruchspunkte nähert. Nehme ich nun an, dass der ganze Strom eine mittlere Breite von 3300 Meter besitze, dass also auch die beiden, in die Schluchten von Manzana- und Pucaluacio abfliessenden Arme zusammengenommen nicht mehr als 300 Meter breit sind, so errgiebt sich darans eine Grundfläche von 900 000 Quadratmeter.

Auch für die Mächtigkeit, für die Dicke des Stromes liegen nur Schätzungen vor. Zwar hat derselbe vor der Theilung in zwei Arme eine Höhe über dem umgebenden Gehänge von etwa 60 Meter, doch aber glaube ich, dass eine mittlere Mächtigkeit von 25—30 Meter der Wirklichkeit am besten entsprechen dürfte.

Bei 3000 Meter Länge, 300 Meter Breite und einer Dicke von 25 bis 30 Meter würde das Volumen des Lavastromes  $22^{1/2}$  bis 27 Millionen Kubikmeter betragen. Da

alle die vorhergehenden Annahmen eher zu klein, als zu gross sind, kann man das Volumen der im Jahre 1853 ergossenen Lava auf rund 25 Millionen Kubikmeter oder 1/10 Kubikkilometer veranschlagen.

Nehme ich, nach Abich, I) das specifische Gewicht des Andesits des Cotopaxi zu 2.7 an, so ergiebt sich das Gewicht des Lavastromes zu 67 500 000 000 (siebenundsechzigtausendfünfhundert Millionen) Kilogramm oder 6 750 000 (sechs Millionen siebenhundert und fünfzigtausend) Tonnen.

Das ist wenig im Vergleich mit den grossen Lavaergüssen auf Island, Hawaii oder am Aetna, entspricht aber ungefähr dem Volumen der grösseren Vesuvströme.

Fast wie eine Spielerei könnte der Versuch erscheinen, nun auch das Alter des Cotopaxi, also die Zeit zu bestimmen, welche nöttlig war, um durch Ausbrüche, wie sie heutzutage noch stattfinden, einen Kegel von der Grösse des Cotopaxi aufzubauen. Aber wenn anch die dazu nöthigen Annahmen recht willkürlich sind, so hoffe ich doch, dass einsichtige Leser einen solchen Versuch nachsichtig aufnehmen werden, da das Resultat, so aufechtbar es auch ist, immerliin einen Anhaltspunkt für die hier in Betracht kommenden Zeiträume giebt.

Nach den oben angestellten Berechnungen hat sich der Rauminhalt des um den Ansbruchspunkt am Cotopaxi angehäuften neuen Materials zu 73 Kubikkilometer ergeben. Der Lavastrom des Jahres 1853, der zu den grössten Strömen des Berges gehört, wurde zu  $^{1}$ 16 Kubikkilometer gefunden. 2) Nehme ich nun an, dass die Aschen- und Schlackenauswürfe, welche auf den Abhängen des Kegels bei diesem Ansbruch abgelagert wurden, die Hälfte des Rauminhaltes wie der Lavastrom, also  $^{1}$ 180 Kubikkilometer, einnahmen, so hat der ganze Ausbruch den Rauminhalt des Kegels um  $^{3}$ 180 Kubikkilometer vermehrt. Nun haben in der historischen Zeit, also seit der Eroberung Ecuadors durch die Spanier im Jahre 1533, eine grössere Reile von Eruptionen stattgefunden, bei welchen Lavaströme ergossen wurden, da aber neben wenigen, grossen Ausbrüchen auch eine Anzahl kleinerer verzeichnet werden,  $^{3}$ 9 so kann man wohl annehmen, dass alle zusammen etwa so viel Material zu Tage gefördert haben, wie 10 Ansbrüche von der gleichen Grösse wie der des Jahres 1853. Somit würde die gesammte Menge von fester Lava und losem Answurfsmaterial  $^{20}$ 90 oder 0,375 Kubikkilometer betragen, die in dem Zeitraum

<sup>4)</sup> Ueber die Natur und Zusammensetzung der vulkanischen Bildungen, S. 56.

<sup>3)</sup> Nach Herrn Dr. Sübbels Karte ergiebt sich die horizontale Entferung zwischen Anfang und Endede Stromes zu 4600 Meter; da die vertikule Entfernung zu 1400 Meter gemeisen ist, würde sich daraus eine wirkliche Stromlänge von 1231 Meter und eine mittlere Neigung des Kegelabhauges von 1291 Grad berechnen. Nach den von mir angenommenen Zahlen würde die horizontale Entfernung der beiden Stromenden 2633 Meter betragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe oben die Zusammenstellung der historischen Ausbrüche des Cotopaxi.

von etwa 350 Jahren am Cotopaxi abgelagert wurden. Wir miissen uns auf den genannten Zeitraum beschränken, da wir nur bis in die Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts Nachrichten über die Thätigkeit des Cotopaxi besitzen. In diesen 350 Jahren hatte der Cotopaxi lange Zeiten der Ruhe neben solchen erhöhter Thätigkeit; 200 Jahre lang, von 1533 bis 1742, schien der Vulkan fast erloschen, dann wiederholten sich, nach bald längeren, bald kürzeren Pausen, grosse und kleine Ausbrüche in unregelmässiger Reihenfolge. Nehme ich nun an, dass in den 350 Jahren, welche die historische Zeit für den Cotopaxi umfassen, der Vulkan eine mittlere Thätigkeit entfaltet habe, dass also für je 350 Jahre 0,735 Kubikkilometer Ausbruchsmaterial um den Ausbruchspunkt abgelagert worden seien, so folgt darans, dass für den Anfbau des ganzen Kegels 63 400 Jahre nöthig waren. Das ist geologisch gesprochen ein kurzer Zeitraum, immerhin aber zehn Mal so gross wie die historisch beglaubigte Zeit der Geschichte der Menschheit.

Bei der grossen Willkür, welche bei den der Rechnung zu Grunde gelegten Annahmen waltet, scheint es angebracht, auch die Resultate zu kennen, welche bei veränderten Verhältnissen sich ergeben würden. Nimmt man an, dass bei jeden Ansbruch die ansgeworfenen, am Kegel abgelagerten Aschen und Schlacken denselben Rauminhalt haben, wie der ergossene Lavastrom, dass also im Jahre 1853 <sup>1</sup> 40 Knbikkilometer Lava und <sup>1</sup>/40 Kubikkilometer loses Ausbruchsmaterial am Kegel abgelagert wurden, so ergiebt sich unter sonst gleichen Annahmen ein Zeitraum von 51 100 Jahren für das Alter des Berges. Nimmt man dagegen an, dass die doppelte Menge feurig-flüssiger Gesteinsmasse bei jedem Ausbruche ausgetreten und der Masse des Berges zugefügt sei, so berechnet sich das Alter des Cotonaxi innner noch zu 34 000 Jahren.

Die zuerst gemachten Annahmen, welche das höchste Alter des Cotopaxi ergeben, scheinen mir das meiste Vertrauen zu verdienen, sind doch bei der Berechnung alle die Verluste unberücksichtigt geblieben, welche der Berg, seitdem sein Gipfel in die ewige Schneeregion aufragt, bei jedem Ausbruch durch die Schlamunfluthen erleiden muss. Wären P. Sodiros Annahmen richtig; 1) so würde der Cotopaxi bei jedem Ausbruch mehr Gesteinsmaterial durch die Fluthen verlieren, als der Zuwachs durch die ausgetretene Lava beträgt; der Berg würde sich durch seine Eruptionen selbst aufzehren. Wenn das nun auch nicht der Fall ist, so bewirken die Avenidas doch eine so bedeutende Verzügerung im Anwachsen des Kegels, dass die Zahl der Jahre, welche verflossen sind, seitdem auf dem alten Fussgebirge die ersten Ausbrüche stattfanden, als deren Endresultat wir den gewaltigen Cotopaxi-Kegel kennen gelernt haben, sehr viel grösser sein nuss, als

<sup>1)</sup> Relacion, p. 21.

oben nusere Rechnung ergeben hat. Erwäge ich alle Verhältnisse, so scheint mir die Annahme von 80 000 bis 100 000 Jahre für das Alter des Cotopaxi als vollständig gerechtfertigt und den Verhältnissen am meisten entsprechend.

Aber dieser Zeitraum ist nur ein kleiner Bruchtheil der Zeit, welche verflossen sein muss, seitdem die vulkanischen Ausbrüche auf dem Hochlande von Ecuador begannen, die aus Schiefer-, Sedimentgesteinen und älteren Eruptivmassen bestehenden Ost- und West-Cordilleren zu bedecken. Denn, wie oben ausführlich dargelegt wurde, ruht der Cotopaxi-Kegel auf einem sehr viel älteren vulkanischen Gebirge von grosser Ausdehnung, dessen Bildung nicht nur bereits vollendet war, als die neuen Ausbrüche begannen, das auch, allem Auschein nach, bereits durch die Erosion in seiner Form verändert war. Ziehen wir die Ausdehnung und Mächtigkeit dieses älteren vulkanischen Gebirges in Betracht und versnehen, uns das Alter desselben zu vergegenwärtigen, so gelaugen wir zu Zeitränmen, die sich kaum mehr nach Jahren, die sich nur noch nach geologischen Zeitmassen berechnen lassen.<sup>1</sup>)

Wie weit der Beginn der vulkauischen Formation dieses Theiles der Cordillere zurückreicht, lässt sich auf dem Hochlaud von Ecuador nicht bestimmen. Die Funde fossiler Sängethiere?) lehren ims nur, dass schon während der unterpleistocaenen Zeit grosse vulkanische Berge hier anfgebant waren.

Die Vulkangebirge Ecuadors im Allgemeinen und der Cotopaxi im Besonderen haben mehrfach in den Hypothesen und Theorien, welche über die Entstehung und den Aufbau vulkanischer Gebirge aufgestellt wurden, eine hervorragende Rolle gespielt. Humboldts glockenförnig aufgestriebene Trachytdome, Bonssinganlts als Trümmermassen emporgehobene Gebirge gehören der Geschichte der Wissenschaft an. Karsten, den Boussinganltschen Anschauungen huldigend, lässt die Vulkangebirge Ecuadors submarin entstehen und erst uach Vollendung ihres Baues gehoben werden. Ebenfalls ganz im Geiste der Kataklysmentheorien hat M. Wagner die Bildung des Cotopaxi sowohl, wie die seines Fussgebirges, die Entstehung der grossen vulkanischen Gebirgszüge, wie die Bildung der die Cordilleren durchbrechenden Thäler zu denten und zu erklären versucht. Der Picacho ist ihm der Ueberrest eines Somma-artigen Walles; die grossen vulkanischen Berge sind in einem Schub entstanden, die Ausbrüche, wie sie hentzntage stattfinden, sind nur schwache Ueberreste der einst gewaltigen vulkanischen Thätigkeit; die interaudinen Becken waren mit grossen Sene erfüllt, deren Abflüsse durch die ge-

An einer anderen Stelle habe ich zu zeigen versucht, dass zum Aufbau der vulkanischen Gebirge Ecuadors ein Zeitraum von 1-1½, Million Jahren erforderlich gewesen ist (W. Reiss, Ecuador, 1870-1874; Mineralogisch- petrographische Untersuchungen, Her II, 1829, S. 52).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Branco, Paläontolog. Abbandl, herausgegeben von Dames und Kayser, I, 1883, p. 198.

waltsam aufgesprengten Thäler erfolgte. Die Schlussworte, in welchen Wagner das gesammte Resultat seiner Forschungen auf vulkanologischem Gebiet niederlegt, lanten:

"Dieses sehwarze vulkanische Gestein jüngsten Ursprungs, welches der Entstehung glockenförmiger Gerüste der jetzt thätigen Vulkane unmittelbar vorausging, spielt in der Aequatorialzone der Cortilleras de los Andes eine höchst bedentsame Rolle. Aus ihm bestehen nicht nur all die jüngsten vulkanischen Durchbrüche und Hügelbanten der Hochebenen von Imbabura. Quito, Lataeunga und Riobamba, und die eigenthümlichen Umwallungen einiger Vulkane, z. B. des Tunguragua, sondern auch die Wände der üstlichen Saaltenthäler.

"Die von ihnen nur theilweise ausgefüllten grossen Querrisse der östlichen Andenkette öffneten die Stromdurchbrüche, durch welche die einstandigen Thalseen sich entleerten und namentlich die Flüsse Napo und Pastaza als Ausflüsse der Hochebenen entstanden. Ihr Durchbruch . . . war gleichsam der Schlussakt jener geologischen Periode,
in welcher die Erdkruste noch in längern Spalten sich öffnete. Die ihr folgende Periode
der Erhebnug glockenförmiger Berggerfäste mit permanenter Verbindung zwischen dem
vulkanischen Heerd und der Erdoberfläche durch rauchende Kraterschlünde zeigt, trotz
der Stärke einzelner vulkanischer Eruptionen, im Vergleich mit jener älteren Zeit ein
abgeschwächtes vulkanisches Leben. Wenn die Riesenkegel thätiger oder erloschener
Vulkane einzeln betrachtet als imposante Momente der in der Tiefe waltenden Kräfte
gelten können, so müssen sie dem Geologen doch nur als ziemlich kleinliche Bauwerke
erscheinen, wenn er sie mit jenen früheren, viel gewaltigeren Wirkungen der muterirdischen Mächte vergleicht, welche statt einzelner Riesenkegel einst grosse Hochgebirgsketten durch die gesprengte Kruste unseres Planeten erhoben." 1)

Im Jahre 1897 veröffentlichte Herr Dr. Stübel<sup>4</sup>) seine, an die Auschauungen A. v. Humboldts und Wagners sich eng auschliessende Hypothese der monogenen Vul-

<sup>1)</sup> Reisen im tropischen Amerika, S. 532, 533.

<sup>2)</sup> N. Jahrb. f. Mineral., 1878, S. 121.

<sup>3)</sup> Ebenda, 1875, S. 155.

b) Die Vulcanberge von Ecuador, 1897.

kaue. Danach soll der Cotopaxi gleichsam auf einen Schub entstanden und ein unendlich langer Zeitrannn der Ruhe zwischen der Vollendung des Baues und den Ausbrüchen, welche die Lavenströme lieferten, verstrichen sein. Nach Herrn Dr. Stübels Annahme würden die vulkanischen Kräfte, wie wir sie heute wirksam sehen, nicht hinreichen, einen Kegelberg, wie den Cotopaxi, aufzubauen.<sup>1</sup>) Auch Dr. Stübel hält den Picacho für den Ueberrest eines Somma-artigen Baues<sup>2</sup>) und die interandinen Einsenkungen für alte Seebecken.<sup>2</sup>)

Anschliessend an die theoretischen Betrachtungen meiner Vorgäuger, will auch ich es versuchen, die Entstehung und Entwicklung des Cotopaxi zu schildern, wie sie auf Grund 26tägiger Beobachtung au Ort und Stelle und der darauf sich gründenden Schlussfolgerangen als möglich und wahrscheinlich erscheint. Ich muss dabei zurückgreifen auf das Fussgebirge und seine Umgebung, auf die Gefahr hin, bereits Gesagtes zu wiederholen.

Der Cotonaxi erhebt sich auf einem alten Gebiet vulkanischer Thätigkeit. Seine Grundlage bildet ein ungefähr 30 Kilometer im Durchmesser messendes vulkanisches Gebirge, das, aus zwei verschiedenen vulkanischen Gesteinsformationen sich zusammensetzend. wohl unmittelbar den alten Schiefergesteinen der Ostcordillere aufgelagert ist. Ich habe dieses Gebirge, welches jetzt zum grössten Theil durch neuere Ausbruchsmassen bedeckt wird, als "Fussgebirge des Cotopaxi" bezeichnet. Saure Laven der Andesitreihe (Biotit-Andesite) treten in mächtigen Tuff- und Bimssteinablagerungen sowohl im Nord- wie im Südtheil des Gebirges auf, während psendoparallel gelagerte Lavaströme des basischeren Angit-Andesits an der Ost- und Westseite aufgeschlossen sind. Welche Gestalt das Fussgebirge ursprünglich hatte, lässt sich, wie bereits oben gezeigt, nicht mehr bestimmen, nur so viel scheint sicher, dass die höchsten Gipfel Höhen von 5000 Meter und wohl mehr erreicht haben, denn bis nahe zu dieser Höhe ragt der aus Schlackenagglomeraten bestehende alte Felszacken des Picacho empor. Der aus Hornblende- und Angit-Andesiten bestehende Felszacken lehrt nus auch, dass das alte Gebirge bereits weitgehender Zerstörung anbeimgefallen war, che es durch die neuen Ausbruchsmassen überdeckt wurde. Die Lagerung der Augit-Andesitlaven mit den sie treunenden Schlackenkrusten und Lapillischichten lässt keinen Zweifel darüber, dass auch dieses alte Gebirge durch Ausbrüche aufgebaut wurde, wie wir sie heute noch an den thätigen Vulkanen der Erde beobachten können. So übereinstimmend mit den Ablagerungen der heutigen Vulkane sind diese meist mit flacher Neigung übereinander gehäuften Lavabänke, so

<sup>9</sup> Vulkanberge, S. 152, 153,

<sup>3</sup> Ebenda, S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda, S. 187.

regelmässig fallen sie vom Centrum des Gebirgsstockes nach aussen, dass es im Einzelfalle sehr schwer ist, die alten Laven von den vom Cotopaxi-Kegel stammenden Strömen zu unterscheiden, wo heide in den tiefen Wasserrissen neben- and übereinander aufgeschlossen sind. Auf diesem vulkanischen Gebirge, das eine mittlere Höhe von erwa 4000 Meter gehabt zu haben scheint, wurden durch fortgesetzt wiederholte Ausbrüche neue vulkanische Berge aufgeworfen, Berge, welche in jedem anderen Lande der Welt die Anfmerksamkeit in hohem Maasse auf sich ziehen würden, die hier aber, in der Nähe der hoch in die ewige Schneeregion auftragenden Vulkanriesen, nur als Grössen zweiten oder dritten Rauges erscheinen. Am Nordrand des Fussgebirges baute sich der Sincholagua (4988 m) auf; der Nordwest- und zunn Theil der Westrand verschwanden unter den neuen Ausbruchsmasseu des Pasochoa (4255 m) und Rumifiahni (4757 m). Während nun aber der Sincholagna sich als ein bereits durch die Erosion stark angegriffenes vulkanisches Gebilde darstellt, weisen Pasochoa und Rumifiahni noch frische Fornen auf, wenn auch ihre Krater bereits durch tief einschneidende Schluchten entwässert werden und zu Calderas umgewandelt sind.

Im Mittelpunkte des Fussgebirges fanden die Ausbrüche statt, durch welche nach und nach der gewaltige Kegel des Cotopaxi aufgebaut werden sollte. Wie die Anfänge des Cotopaxi sieh gestalteten, lässt sich nicht mehr erkennen; nur so viel können wir als sicher annehmen, dass die neuen Ausbruchsmassen anfangs die Unebenheiten des alten Gebirges ausgleichen mussten: die alten Thäler wurden ausgefüllt, die Scheidewände derselben nach und nach überfinthet, bis dann in immer mächtigerer Gestalt der Kegel des Cotopaxi über dem alten Grundgebirge aufgebaut wurde. Heute bedeckt derselbe den ganzen centralen Theil des älteren Unterbaues; die neuen Laven und Aschenfelder dehnen sich wie ein Alles verhüllender Mantel in weitem Umkreis aus, sodass nur noch die letzten Rücken, die äussersten Theile des Fussgebirges sichtbar sind. Einzig und allein der Picacho, der Ueberrest eines der höchsten Gipfel des Fussgebirges, unterbricht auf der Südseite die Gleichmässigkeit des Kegelabhanges.

Es scheint, als ob von Anfang an, wenn nicht alle, so doch bei Weitem die meisten Ausbrüche des Cotopaxi aus dem Gipfelkrater erfolgten: Keine Schlackenkegel seitlicher Ausbrüche, keine wulstförmigen Ausbruchspunkte zühflüssiger Lava stören die regelmässige Form des steilen Kegels. Lavenströme sind über Lavenströme gehänft, die, getrennt durch dünne Schlackenkrusten. in pseudoparalleler Lagerung dem Gehänge des Berges folgen. Der Cotopaxi ist, wie schon gesagt, ein Lavakegel, in dessen Ban Tuff- und Lapillischichten eine mehr untergeordnete Kolle spielen; Schlackenagglomerate, die im Finssgehirge häufiger auffreten, scheinen gänzlich zu fehlen. Dem widerspricht auch nicht die Thatsache, dass bei der letzten Eruption, im Jahre 1877, mächtige Schlacken

agglomerate gebildet wurden; denn diese losen Schlackenanhäufungen sind durch die Schlammfluthen in die Thalschluchten zusammengeschwemmt worden, liegen also auf dem Wege, welchen bei zukünftigen Ausbrüchen die durch die Schneeschmelze verursachten Fluthen nehmen müssen. Die nächste Avenida wird diese lose aufeinander liegenden, binssteinleichten Blöcke hinwegschwemmen und auf dem flachen Lande am Fuss des Berges ausbreiten, sodass am Kegel selbst keine Spur dieser Ablagerungen erhalten bleiben wird.

In eine ganz nene Phase seiner Entwicklung muss der Cotopaxi-Kegel eingetreten sein, als sein Gipfel die untere Greuze der ewigen Schneeregion überschritt, denn damit begannen die Wasser- und Schlammfluthen eine grosse Rolle in der Geschichte des Vulkans zu spielen.

Mit dem Anwachsen in die Höhe musste anch eine Zunahme der Breite, des Umfanges des Berges, Hand in Hand gehen; an die stellen Böschungen der den Kraterrand zunächst umgebenden Kegeltheile mussten die, durch am Fuss des Berges sich anstauende Laven, allmälig flacher verlausenden Gehänge in schön geschwungener Kurve sich anschliessen, die ganz allmälig in die Oberflächenformen des älteren Unterbaues übergehen.

Der Alles überragende Cotopaxi mit seinem Fussgebirge und den ihn umgebenden Vulkanbergen: Sincholagua, Pasochoa und Ruminahui bilden ein in sich abgeschlossenes zusammengehöriges Ganzes, das aber gegen Norden, Osten und Süden so mit den anstossenden vulkanischen Gebieten zusammenhäugt, dass es doch nur als ein zwar scharf gegliederter und individualisirter Theil der grossen vulkanischen Bildungen gelten kaun, welche in der Republik Ecnador der Ostcordillere vor- und aufgelagert sind.

Der ganze Complex in seiner sowohl der Zeit wie dem Raume nach mannigfachen Gliederung ist einfach durch Anfschütung entstanden, das heisst durch vielfach wiederholte vulkanische Ausbrüche, von welchen jeder einzelne genan in derselben Weise verlief, wie wir dies an den heutigen Tages noch thätigen Vulkanen beobachten können.

Ist schon gegenwärtig der Bau der mit dem Cotopaxi zu einer Gebirgsmasse verbundenen vulkanischen Ansbruchspunkte ein sehr compliciter, so wird dies sich noch steigern, wenn die Ausbrüche, wie bisher, auch fernerhin stattfinden werden. Denken wir uns, dass im Laufe der Zeiten der Cotopaxi-Kegel durch fortgesetzte Ausbrüche seine Höhe verdoppeln sollte, dann muss die Breite in noch viel grösserem Maasse zunehmen, da eine Erhöhung des Kegels nur sehr allmälig geschehen kann, nachdem für den steil aufragenden oberen Theil eine entsprechende Unterlage geschaffen ist. Der Durchmesser der Basis, auf welcher der Kegel ruht, wird also beträchtlich anwachsen müssen. Die Gehäuge werden sich gegen Süden nach dem Thal von Basios ausdehnen, den Morro und einen Theil der Cordillere de Pansache bedecken, gegen Osten in das

Valle vicioso übergreifen und eine Verbindung mit dem Quilindaña herbeiführen; gegen Westen werden die Lavenströme den nördlichen Theil der Mulde von Latacunga ausfüllen und wohl bis zur Westcordillere sich erstrecken. Die wichtigsten Veränderungen werden aber auf der Nordwest- und Nordseite eintreten. Dort werden die Laven des Cotopaxi die, zwischen Cotopaxi und Ruminahui einerseits und Cotopaxi—Sincholagua andererseits bestehenden, intercollinen Räume ausfüllen, indem sie sich an den Abhängen der beiden genannten, vorgelagerten Berge aufstauen.

Schliesslich werden auch diese Hindernisse überfluthet werden: Die Laven des Cotopaxi werden sich in die Calderas der beiden Berge ergiessen, diese ausfüllen und, selbst die West- und Nordabhänge der genannten Berge bedeckend, nach den Chaupi-Bergen hin sich ergiessen und in die Mulde von Quito, in das Chillo-Thal, vordringen. Man kann sich, in Gedanken, vorstellen, dass ein so gewaltiger Kegel, wie übergestülpt, die benachbarten Berge unter seinen Gehängen begräbt. Dann werden schliesslich die höchsten Gipfel des Sincholagua und des Rnminahni, die bereits lange Zeiträume der Wirkung der Erosion ausgesetzt waren und schon zu einzelnen Felszacken reducirt sind, ans den gleichmässigen Abhängen des zu riesenhaften Dimensionen aufgebauten Cotopaxi-Kegels hervorragen, wie dies heute beim höchsten Zacken des Fussgebirges, beim Picacho der Fall ist, und dann kann leicht der Glanben entstehen, dass diese Felszacken die Ueberreste einer ungeheuren Umwallung, eines Somma-artigen Kraters seien, aus dessen Mitte der Cotopaxi aufgestiegen ist, während es doch in Wirklichkeit die Gipfel beeleutender, selbständiger vulkanischer Berge sind, die unter Cotopaxi-Laven begraben wurden.

Gehen wir in Gedanken noch einen Schritt weiter, stellen wir nus vor, dass, nachdem der Cotopaxi sich zu dem Riesengebirge entwickelt hat, das unter seinem Kegelmantel den Sincholagua, den Ruminahui und den Pasochea begraben hält, die vulkanische Thätigkeit hier erlischt und nur noch die abtragenden Wirkungen der Atmosphärilien und der Erosion in Wirksamkeit bleiben, dann wird, allerdings nach langen, langen Zeiträumen, ein Moment kommen, in welchem durch die Einwirkung der Gewässer das gewaltige Gebirge in den Zustand einer Ruine übergeführt sein wird. Tiefe Thäler, deren Quellgebiete nur durch niedere Einsattelungen von einander getrennt sind, werden das einst zusammenhängende Gebirge in einzelne, scheinbar selbständige Rücken und Höhenzüge zerlegen; hie und da werden widerstandsfähige Massen als kegelförmige Erhöhungen aufragen; langgestreckte Plateaus werden an ihrer Oberfläche durch scheinbar horizontal gelagerte Lavaschichten begrenzt werden; im Grunde der weiten Thäler werden gewaltige. Schuttmassen abgelagert sein, und in ihren Seitenwänden wird ein Durcheinander von oft steil gegeneinander geneigten, oft stumpf aneinander stossenden

Schichten sich dem Auge darbieten, das zu entwirren kaum gelingen dürfte. Der Zukunftsgeologe, dem die Mappirung dieses Distriktes dereinst zufallen sollte, dürfte kann der Versuchung entgehen, Kataklysmen zur Erklärung der räthselhaften Lagerungsverhältnisse zu Hillfe zu rufen. Wir, die wir heute ein grosses Vulkangebirge untersuchen, befinden uns gegenüber den seit der Diluvialzeit oder vielleicht von noch früher her durch allmälige Ausbrüche übereinander gehäuften und abgelagerten vulkanischen Massen genan in demselben Verhältniss, wie der oben vorausgesetzte Znkunftsgeologe gegenüber den von heute bis zu jener Zukunftsepoche vor sich gehenden Veränderungen. Wir können nur dann hoffen, eine richtige Erklärung der uns vorliegenden Verhältnisse zu erlangen, wenn wir stets im Ange behalten, dass, wie zur Ablagerung sedimentärer Formationen, so auch zur Bildung eruntiver Gesteinsablagerungen nicht Jahrhunderte oder Jahrtausende genügen, dass wir für beide geologische Perioden in Anspruch nehmen müssen. Zeiträume, die für uns Menschen nuermesslich scheinen, die aber doch nur kleine Bruchtheile der Entwicklungsgeschichte des Erdballs umfassen. Dass, trotz dem entgegenwirkenden Einfluss der Erosion, in solchen Zeiträumen vulkanische Gebilde von 4 bis 5 Tausend Meter und mehr Mächtigkeit durch Ausbrüche, wie wir sie heute an den thätigen Vulkauen der Erde beobachten, entstehen können, dürfte ebenso wenig zweifelhaft erscheinen, wie die Thatsache, dass durch Aufschüttung bei veränderlichem Eruptionscentrum und durch Uebereinanderhäufung vulkauischer Gebilde alle iene Gebirgsformen entstehen können, deren Formenreichthum dem Geologen oft schwer zu enträthselnde Anfgaben stellt. Und dass die Ausbruchspunkte, dass die Eruptionscentren wandern, dass sie ihren Ort verändern, dafür ist der hier besprochene Vulkancomplex ein vortreffliches Beispiel: beim Fussgebirge erscheinen die Hauptausbruchspunkte an der Südseite des Gebirges, in der Nähe des Picacho gelegen zu haben; dann baute sich am Nordrand des Fussgebirges der Sincholagua auf, nach dessen Erlöschen die vulkanische Thätigkeit sich neue Wege am Westrand des Fussgebirges öffnete, über welchen Pasochoa und Rumiñahui sich erhoben; gegenwärtig finden die Ausbrüche wieder nahe dem centralen Theil des Fussgebirges statt, das Eruptionscentrum ist also wieder nahe auf seinen urspriinglichen Platz zurückversetzt. Was am Aetna durch unzählige Seitenausbrüche sich vollzieht, der Aufbau eines grossen vulkanischen Gebirges, das wird durch wenige, aber in viel grösserem Maassstab stattfindende Ausbruchsreihen am Cotopaxi erreicht. Wie gewaltige Pfeiler eines im Ban begriffenen Riesenwerkes, deren Vereinigung durch eine Alles überragende Kuppel bevorsteht, erheben sich, randlich dem Fussgebirge aufgesetzt, der Sincholagua, der Rumiñahui, der Pasochoa und der Quilindana, über welche mächtig der Kegel des Cotopaxi aufragt, der in seinem Weiterban alle die einzelnen Theile zu einem grossen Ganzen vereinigen kann,

Als Anhang füge ich hier eine Litteratur-Uebersicht bei, in der ich, neben den die Originalbeobachtungen enthaltenden Werken, auch eine Reihe von Compilationen aufgenommen habe. Die Originalarbeiten sind oft nicht leicht zugänglich, und manche der Zusammenstellungen zweiter Hand bieten gute Uebersichten; dann aber war es namentlich die Rücksicht auf die Abbildungen, welche mich zu diesem Verfahren veranlasste, Bis in die Mitte der fünfziger Jahre herrschte A. v. Humboldts Abbildung des Cotopaxi unumschränkt in allen Lehrbüchern der Geologie und der Vulkankunde. Dann wurden Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellungen laut, hervorgerufen durch Photographien des Berges, welche um diese Zeit in einzelnen Exemplaren nach Europa und Nordamerika kamen. Doch waren diese Bilder zu klein, um mehr als den Umriss des Berges geben zu können. Erst mit den von Herrn Stübel aufgenommenen Zeichnungen und den unter Herrn Stübels Leitung angefertigten Bildern des quitenischen Malers Herrn Troya wurden richtige Abbildungen des so berühmten Vulkans allgemeiner bekannt. Herrn Stübels Zeichnungen sind nicht publicirt, wohl aber allgemein zugänglich im Grassi-Museum in Leipzig ausgestellt. Mehrfach sind Nachbildungen derselben erschienen, und es schien mir wünschenwerth, auf die besseren derselben hinzuweisen. Das schlechte Wetter, welches Herrn Whymper auf seiner Reise in Ecuador verfolgt zu haben scheint, ist wohl Schuld, dass wir in seinem Werke vom ganzen Kegel nur einen Schattenriss finden. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als Herr Whymper glänzende Beweise seiner Fähigkeit gegeben hat, mit Hülfe photographischer Aufnahmen und Handzeichnungen, naturgetrene Bilder grossartiger Bergscenerien zu liefern. Noch immer fehlt uns vom Cotopaxi eine durch die Photographie controlirte Abbildung, in der die Neigungswinkel des Berges richtig angegeben sind; denn selbst der gewissenhafteste Zeichner wird solchen, steil in die Atmosphäre aufragenden Kegeln gegenüber leicht dazu verleitet, dem sinnlichen Eindruck folgend, die Höhe des Berges und damit die Steilheit der Gehänge zu übertreiben.

Da die meisten der Originalberichte oft spät, meist jahrelang nach der Zeit, auf welche sich die Beolachtungen beziehen, veröffentlicht wurden, lasse ich hier in chronologischer Reihenfolge die Namen der Reisenden folgen, deren Arbeiten wir unsere Kenntniss des Cotopaxi und seiner Eruptionen verdauken:

Bouguer, La Condamine Juan, Ulioa v. Humboldt, 1802. Hall, 1831. Boussingault, 1831. Karsten, 1853.

21\*

Wagner, 1858.

Stübel, 1872.

Reiss. 1873.

Stübel, 1873.

Sodiro. 1877.

Wolf. 1877.

v. Thielmann, 1878.

Whymper, 1880,

Rein mineralogische und petrographische Arbeiten sind in das Verzeichniss nicht aufgenommen, da dieselben in dem Text der sich anschliessenden Arbeit des Herrn Young Erwähnung finden werden.

## Uebersicht der auf den Cotopaxi und seine Ausbrüche bezügtichen Literatur.

- P. BOUGUER: Relation abregée du Vogage fait en Pérou par Messieurs de l'Academie Royale des Sciences, pour mesurer les Degrès du Mércilein aux environs de l'Éguatur, et en condure la Figure de la Terre. Histoire de l'Academic Royale des Sciences. Année MDCCXLIV avec les Mémoires de Mathemathique et de l'Hysique pour la même Année. 1748. p. 249.
- J. JUAN y A. de ULLOA: Relacion histórica del Viaje à la América meridional. Primera Parte. 1748. p. 478. 568, 571—573. Lamina XIV, Fig. 1 foriginelle Darstellung des Cotopaxi withrend cines Ausbruches).
  - Observaciones astronómicas, y phisicas hechas de Orden de S. Mag. en los Reynos del Perú por . . . . , de las quales se deluce la Figura, y Magnitud de la Tierra, y se aplica à la Navequeion. 1748, p. 129. 130. 249.
- P. BOUGUER: La Figure de la Terre, 1749, p. LXV-LXXI, 124, Tafel p. CX.
- CH. M. de la CONDAMINE: Journal du Voyage fait par Ordre du Roi à l'Equateur, 1751, p. 156-159.
  " Mesure des trois premiers degrés du Meridien dans l'hémisphère austral, 1751, p. 56.
- J. de VELASCO: Historia del Reino de Quilo, 1789, T. I. p. 9, T. III. p. 80—83 der im Jahre 1841—44 in Quito veröffentlichten Ausgabe.
- A. von HUMBOLDT und A. BONPLAND: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, 1807, S. 51 und Aum. (Durchmesser des Kvaters.)
- A. von HUMBOLDT: Vues des Cordillères et Monuments des Peuples indigènes de l'Amériques, 1810, p. 41—47, pl. 10 (schlechte Abbildung des Berges).
- " Umrisse von Vulkanen aus den Cordilleren von Quito und Mexico, 1853, Taf. 6 (dieselbe Abbild. verkleinert). " Kleinere Schriften, 1853, S. 172, 462—463.
- F. HALL: Econsisons in the neighbourhood of Quito and towards the Summit of Chimborazo, in 1831, The Journal of Bolany beeing a second series of the Botanical Miscellany; by W. J. Hooker. 1, 1834, p. 327.
- " Reisen auf die Hochgipfel des quitoanischen Andenzuges. Ausland, 1838, No. 14.
- A. BOUSSINGAULT: Comptes Rendus des Sciences de l'Academie des Sciences, Paris, XII, 1841, p. 476 (Schneegrenze).

- H. KARSTEN: Die geognostischen Verhillnisse Neu-Granulau. Aus den Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturforscher in Wien 1856, 5 29-94; Französisch (errecitet): Giologie de Taucienne Colombie Bolivarienne, Venkratida, Nowelle-Grounde tel Eunador, 1889, p. 42-44.
  - " Ueber die Vulkane der Anden. Vortrag, gehalten im Verein für wissenschaftliche Vorträge. Berlin 1857, S. 17—19.
- A. von HUMBOLDT: Kosmos IV. 1858, S. 369-366, 573-577.
- M. VILLAVICENCIO: Geografia de la República del Ecuador, 1858, p. 45-48. Abbild. p. 48 (zu steil).
- M. WAGNER: Studien und Erinnerungen aus den Anden von Evandor. 1. Der Vulkan Cotoparxi und seine Umgebungen, Austand 1866, S. 627-630, 637-658. (S. 625 rohe Abb, nach einer von Dr. Winston im Jahre 1864 aufgemmenen Behorgraphic. Der Tett in "Nature, Reisen" würftlich wirderholt.
- F. SARRADE: Viaje del Gobernador de la Provincia de Leon Dr. Felipe Sarrade à la Cima del Cotopaxi, en 20 de Setiembre de 1869. Quito, o. J. 9
- M. WAGNER: Naturwissenschaftliche Reisen im tropischen Amerika, 1870, S. 493-533,
- W. REISS: Carla del Dr. W. Reiss & S. E. el Presidente de la República sobre sus Viajes à los Montoñas del Iliniza y Corazon y en esperial sobre su Asseurion al Colopaxi. "El Nacional", Quito 1873. Deutsch: Z. d. d. geolog. Ges., 1873, S. 71—93.
- W. REISS y A. STÜBEL: Alturas tomadas en la República del Ecuador en los Años de 1872 y 1873; 1873, p. 23—25.
- A. STCBEL: Carta del Dr. A. Stuchet à S. E. et Presidente de la República sobre sus Viajes à las Montañas Chimberazo, Altur etc. y en especial sobre sus Ascenciones al Tungovajua y Cotoperi, "El Nacional", 1873. Deutsch in: Giebel, Zeitschrift f. d. gesum. Naturaixwhaften XLI, 1873, S. 476 ff.: exucitext in: A. Stabel, Die Yulkanderge von Evaudov, 1897, S. 319—344.
- TH. WOI.F; Crónica de los Fenómenos volcánicos y Terremotos en el Ecuador, Quito 1873. Deutsch: N. J. f. Min., Geol. and Pal., 1875, S. 152—170, 449—472, 561—584.
- H. KARSTEN: Veber Lavaströme des Tunguragua und Cotopaxi. Z. d. d. geol. Ges., 1873, S. 568-572.
- W. REISS: Leber die Lawaströme des Colopari und des Tungarragan, Z. d. d. geolog, Ges., 1874, S. 907—927.
  J. ORTON: The Andes and the Amazon; or across the continent of South America. 3. Edition, 1876, p. 55, 125, 146—149, 574—579; schechte Unvissectioning S. 123.
- L. SODIRO, S. J.: Relacion sobre la Erupcion del Cotopaxi acaecida el dia 26 de Junio de 1877. Quito 1877.
- TH. WOLF: Ausbruch des Cotopaxi am 25. u. 26. Juni 1877. Z. d. d. geol. Gesellsch., 1877, S. 594—597.
  Carta à S. E. et Jefe supremo de la Rejubbica sobre su Viaje al Cotopaxi. "El Ocho de Setiembre Guayaquil 1877. Deutsch und creveiter! N. J. f. M., Geol. und Pal., 1878, S. 113—167, Taf. 11 und 111. (Gute Karte, die Abb. etceas zu stell.)
- I. DRESSEL: Die Vulkane Ecnadors und der jüngste Ansbruch des Cotopaxi, Stimmen von Maria Laach, XIII, 1877.
- H. W. BATES: Central America, the West Indies and South America, 1878, Abb. p. 214 (nach Wagner-Winstow).
- Dr. EGAS: Ausbruch des Cotopaxi, 23. August 1878, Verh. d. Gesell. f. Erdkunde zu Berlin, 1878, No. 7 und 8. A. MARTINEZ: Ausbruch des Cotopaxi, 23. August 1878, N. J. f. M., Geol, und Pal., 1879, S. 57-58.
- M. v. THIELMANN: Vier Wege durch America, 1879, S. 437—165. (Gute Abb. der Nordseite des Berges nach Stübel, S. 444.)
- KOLBERG: Nach Ecnador, 3, Aufl., 1885. S. 483-512. (S. 484 and 485 finden sich die Abbildungen von Villavicencio und Wolf reproducirt.)

 $<sup>^{\</sup>dagger}$ ) Schilderung eines Spazierrittes an den unteren Gehängen des Cotopaxi. Herra Dr. Wolf verdanke ich die Kenntniss dieser gewiss nur nuch iu wenigen Exemplaren vorhandenen Druckschrift.

A. STÜBEL: Skizzen aus Ecuador. 1) 1866, Alb. S. 64, 68, 69, 70.

TH. WOLF: Geografia y Geologia del Ecuador, 1892, p. 358—361, 643—647. Abb. p. 76 von N. geschen, p. 81 nach Stäbel (cheas zu steil).

E. WHYMPER: Travels amongst the Great Andes of the Equator, 1892, p. 120-130, 136-156. (Mehrere ante Abb.: aute Gesmountansicht n. 124.)

E. RECLUS: Nowelle Géographie universelle, T. XVIII, 1893, p. 416. (Abb. nach Stübels Skizzen aus Ecuador.)

W. SIEVERS: Amerika. Eine allgemeine Landeskunde. In Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert u. Prof. Dr. W. Käkenthal, 1894, S. 131. (Gute Farbendruckabbildung nach Tropa-Stibel vom Abhang des Ramiñahul bei Llimpiopunga aus, also von etwa 4000 m und nicht wie die Unterschrift sagt von 3500 m Hohe aus, aufgewammen. Siehe oben die Ann. zu Stäbel, Skitzen aus Feuador.)

LEIPZIGER ILLUSTRIRTE ZEITUNG, Bd. 103, 1894, II, S. 206 (Abb. nach A. Stubel).

A. STÜBEL: Die Vulkanberge von Erundor, 1897, S. 150-164 (für Bild No. 72, S. 156, siehe die Bemerkungen zu A. Stübel: Skizzen aus Ecandor).

TH. WOLF in A. Stäbel. Die Valkanberge von Ernador, S. 429.

### Quilindana (4919 m).

Lage und Umgebung. Wie der Sincholagua im Norden, so ist der Quilindaña dem Cotopaxi im Südosten vorgelagert; er bildet einen Theil der grossen Vulkangruppe, als deren Unterlage das Fussgebirge des Cotopaxi gelten muss, deren einzelne Ausbruchsgebilde wir im Pasochoa, Ruminahni, Sincholagua und dem alles überragenden, heute noch thätigen Cotopaxikegel kennen gelernt haben. Man kann aber wohl kaum sagen, dass der Quilindaña dem Fnssgebirge des Cotopaxi aufgesetzt sei, eher ist er demselben an der Südost-Seite angelagert; denn die steilen Abstürze und die langgezogenen Ausläufer des Fussgebirges begrenzen die Einsenkung, in welcher der von den Gewässern sehon stark zerstörte vulkanische Bau des Quilindaña sich erhebt.

Höchst eigenartig ist das Bild, welches der Berg mit seiner Umgebung gewährt. Eine weite Einsenknng oder Mulde wird ringsum von über 4000 bis 4300 Meter hohen Bergzügen begrenzt; den Westabschlinss bildet der 5944 m hohe Kegel des Cotopaxi, gegen Osten schliessen die scharfgezackten, im Sonnenlicht wie Schneeberge gläuzenden Schiefergrate der Carrera nueva die Einsenkung ab, deren Grund von West nach Ost von 3900 Meter auf 3600 Meter sich senkt. Im Gegensatz zu den schroffen Formen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bei Abb. No. 45 (8, 69) und bei No. 44 (8, 70) muss. West: statt. Oet: stehen; bei No. 43 (8, 70) liegt der Standpunkt, von welchem das Bild aufgenommen, in ca. 160 m Höhre; Höhen und Namen in der erklärenden Unterschrift dieser Abbildung sind fast alle fabech. Der kleine See von Llimples pungu liegt in 3888 m Höhe, weitere Bericktigungen witrelen ohne eine neue Abbildung unverständlich sein. Die Pehler und Irrithuner sind in der neuen Beschreibung (Walkanberge, S. 156, 157, jibl (72) mut fehlweise berichtigt.

der alten Gesteinsformation stehen die fast ganz mit Grasnarbe bedeckten Abhänge der vulkanischen Höhenzüge, die einerseits, im Norden, vom Sineholagua nach den Schieferbergen des Cubillan sich erstrecken, andererseits, im Süden, als Anslänfer der Ost-Cordillere von Latacunga sich darstellen. In der weiten Einsenkung, die im Westen völlig abgeschlossen, gegen Osten durch zwei enge, in die Schieferberge eingeschnittene Thäler, durch den Rio del Valle-vicioso auf der Nordseite und den Rio de Chalupas auf der Südseite, entwässert wird, erhebt sich von West nach Ost langgestreckt, völlig isolirt, der wild zerrissene Quilindaña, dessen höchste Felszacke 4919 m, also fast genan die Höhe des Picacho del Cotopaxi erreicht.

Veränderung der Flussläufe. Die Lage des Quilindana in seiner Beziehung zu den umgebenden Bergen erinnert an den mitten im Thal des Rio Toache aufgeworfenen Kegel des Onilotoa. Nur sperrt letzterer das Thal quer ab, während hier der neue Vulkanbau die Thaleinsenkung der Länge nach durchzieht, sie also gewissermassen in zwei Thäler zertheilt. So scheint es, doch müssen die beiden Thäler schon vor der Entstehung der vulkanischen Berge vorhanden gewesen sein, denn jedes derselben hat seine Fortsetzung in einer nach Osten verlaufenden Schlucht, die, tief in die Schieferberge einschneidend, die hohen Berge der Carrera nueva durchbrechen. Der Quilindana hat also nicht eine weite Thaleinsenkung der alten Cordillera in zwei Theile zerlegt. sondern der Berg ist durch vulkanische Ausbrüche auf der Scheidewand zweier alter Thäler aufgebaut worden. Er sitzt rittlings auf einem, wahrscheinlich aus Schiefergesteinen bestehenden Grat, der jetzt vollständig unter den neuen Ausbruchsmassen begraben liegt. Und wie die Scheidewand, so wurde auch der Grund der Thäler durch die vom Quilindaña ausgehenden Laven und Answurfsmaterialien bedeckt, allmählich ausgefüllt und erhöht. An der Stelle enger Schlinchten sehen wir jetzt zwei weite Thalgründe, in welche die Bäche von Neuem ihr Bett einzuschneiden beginnen. Die Bäche, deren Quellen heute im Cotopaxi-Massiv liegen, müssen anch schon vor der Bildung dieser, die beiden Thäler im Osten abschliessenden Gebirgsgruppe, weiter westwärts ihren Ursprung gehabt haben. Die Thaleinsenkungen mussten weit eingreifen in die interandinen Mulden und mehr oder weniger grosse Gebiete derselben entwässern. An der Stelle, an welcher heute einer der höchsten Gipfel Ecuadors sich erhebt, muss vor dem Beginn der vulkanischen Ausbrüche ein Einschnitt der Ostcordillere sich befunden haben. Grosse Veränderungen in den Flussläufen, in dem ganzen Entwässerungssystem des interandinen Hochlandes wurden in verhältnissmässig neuer Zeit durch den Aufbau der vulkanischen Gebirge bewirkt. Die Gewässer, welche einst aus dem Chillo-Thal und ans der Umgebung Latacungas direkt gegen Osten nach dem Rio Napo abflossen, sind jetzt durch die gewaltigen Bergmassen der Cotopaxi-Gruppe gegen Norden und Süden abgelenkt: ein Theil ergiesst sich durch den Rio Pita und Guailla-bamba, gegen Norden, in den Rio Mira und gelangt somit in den Stillen Ocean; während ein auderer Theil gegen Süden fliessend durch den Rio Pastaza in das Tiefland des Amazonas sich ergiesst, also auf weiten Umweg dem Atlantischen Ocean zustrebt.

Aehnliche Veränderungen der Flussläufe und Entwässerungsgebiete müssen des Oefteren durch den Anfbau der vulkanischen Gebirge in dem Hochlande von Eenador stattgefunden haben, nur ist es meist schwer, oft sogar unmöglich, sich zu vergegenwärtigen, welches die Gestalt des Landes war, ehe die ausgedehnten Massen nenen Eruptiousmaterials darin abgelagert wurden. Mir will es scheinen, als habe auch der Mojanda in ähnlicher Weise die oro- und hydrographischen Verhältnisse auf der Grenze der beiden Gebiete, welche wir jetzt als Becken von Quito und Becken von Ibarra kennen, beeinflusst und verändert. I

In der Umgebring des Quilindana weisen mancherlei Verhältnisse auf die Ausfüllung des Oberlaufes der alten Thäler hin; so findet man an fast allen, von den Seitenbegrenzungen der Einsenkung herabkommenden Zuflüssen mehr oder weniger mächtige Geröllablagerungen nahe ihrer Mündung in die flachen Thalböden der Flüsse von Vallevictoso und Chalupas, Geröllnassen, welche von den Bächen z. Th. wieder durchschnitten sind. Die Geschwindigkeit des abfliessenden Wassers wurde verringert durch die Erhöllung des Grundes im Hauptthal; die Bäche konnten die von oben herabgeführten Gerölle nicht mehr fortbewegen und ihr Bett erst dann wieder tiefer einschneiden, als die Hauptflüsse sich Thalrinnen in den ihren Grund erfüllenden, neuen vulkanischen Gesteinen einzuggräben begannen.

Gestalt und Bau des Quilindaña. Betrachtet man den Berg von seinem Fusse aus, etwa vom Hato del Valle-vicioso, so erseheint sein Ricken als ein von West nach Ost langgestreckter Kamm, auf dessen Mitte eine schroffe, in die ewige Schneeregion aufragende Felspyramide aufgesetzt ist. Die Gipfel und die Auszackungen des Kammes lassen sich in Gedanken leicht zu einem flachen, domförungen Gebirge reconstruüren, über welchem die Gipfelpyramide sich erhebt. Der Quilindaña in seiner heutigen Gestalt ist nur das Skelett des ursprünglichen Baues, der seit dem Erlöschen der vulkanischen Thätigkeit der zerstörenden Einwirkung der Atmosphärilien, der Erosion des fliessenden Wassers und der Gletscher ausgesetzt ist. Der domförmige Unterbau, auf welchem die Gipfelpyramide ruht, wird von vielen radial verlaufenden, tiefen Thälern durchfurcht. Alle diese Thäler zeigen in ihrem oberen Ende kesselförnige Mulden oder Erweiterungen, während sie in threm unteren Verlauf als weuig eingesehnittene Schluchten

<sup>4</sup> Herr Stübel hat bereits auf diese Thatsache hingewiesen; Vulkanberge von Ecuador, 1897, S. 248.

in die, den Fuss des Berges umgebenden, weiten Thaleinsenkungen münden. Verfolgt man ein solches Thal, z. B. Toruno-huaico aufwärts, so gelangt man durch ein rasch austeigendes Bachbett zu einem flacheu, sumpfigen Thalgrund, der in mehreren Terrassen gegliedert bis zum Fuss der unersteiglichen Gipfelfelsen sich ausdehnt. Ringsum ist dieser obere kesselförmige Theil des Thales von hohen, schroffen, kahlen Felsen umgeben, die tiefe Einschartungen an den Stellen zeigen, an welchen sie von den benachbarten Thalkesseln nur durch schmale Felsgrate getrennt sind, also namentlich da, wo die Scheidewand an die centrale Felspyramide sich anschliessen. Reihe solcher Thäler finden sich sowohl am Nord- wie am Südabhang des Berges. An der Nordseite, im Westen beginnend, schneidet der Yurac-cocha-huaico ) mit geringer Steigung in das hier mit den Ausläufern des Cotopaxi sich verbindenden Gehänge ein; in einem weiten Thalkessel liegen nahe übereinander zwei kleine Seen, Ynrac-cocha (4076 m) und Verde-cocha in ungefähr 4100 m Höhe. Darauf folgt gegen Osten Toruno-huaico, wohl das grösste Kesselthal des Berges. Während nun die Mündungen der beiden Thäler, durch einen breiten, grasbewachsenen Rücken getrennt, weit von einander ab liegen, berühren sich die kesselförmigen, oberen Erweiterungen, sodass nur schmale, tief eingeschartete Grate die beiden Huaicos trennen. Auch Toruno-huaico hat einen sumpfigen Kesselboden (4040 m), aus dem in furchtbarer Steilheit die fast 900 Meter hohen Felsen der Gipfelpyramide aufsteigen; und wie die Scheidewände zwischen dem im Westen sich auschliessenden Yurac-huaico und dem weiter östlich folgenden Ami-huaico tief ausgeschartet sind, so ist dies auch der Fall mit der Felswand, welche Toruno-huaico von dem auf dem Südabhang des Berges einschneidenden Thal von Rumi-ucu trenut. Auf einem messerartigen Grate stehend (4369 m), kann man beide Thalschluchten übersehen, von welchen die eine, Toruno-huaico, dem Nordabhang, die andere, Rumi-ucu, dem Südgehänge des Berges angehören. Gegen Osten folgt auf Toruno-huaico das etwas weniger beträchtliche Thal von Ami-huaico, dessen sumpfiger Calderagrund in 3994 Meter Höhe liegt,

Wir haben also an der Nordseite des Berges drei tiefe, kesselartige Thaleinschnitte erster Ordnung, d. h. Thaleinschnitte, deren Rückwände durch die Felsen der schneebedeckten Gipfelpyramide gebildet werden. Ganz eutsprechend ist auch die Südseite des Berges gegliedert: vier Thäler erster Ordnung, Guallana, Rio blanco, Puca-huaico und Rumi-ucu (auch Rumi-pungu genannt), greifen mit ihren calderaartigen Erweiterungen bis zur Gipfelpyramide in die Masse des Berges ein. Die Thäler der Nordseite entwässern in den Rio Ami, der in seinen tieferen Theilen als Rio del

<sup>1)</sup> Verde-cocha auf Dr. Stübels Karte.

Valle-vicioso bezeichnet wird, während die Thäter der Südseite ihre Bäche in den Rio de Chaltupas entsenden. Neben diesen Thätern erster Ordnung treten an der östlichen Verlängerung des Berges, denn die Gipfelpyramide ist nicht genau in der Mitte des Berges aufgesetzt, noch 3 Thäter zweiter Ordnung auf, d. h. Thäter mit kesselartigen Erweiterungen im oberen Theil, die aber nicht bis zur Gipfelpyramide eingreifen, sondern ihr Ende am höchsten Theile der östlichen Abdachung des Berges finden. Auch diese Thäter haben, rückwärts schreitend, die sie trennenden Rücken zu scharfen, tief eingescharteten Känmen umgewandet. Zn diesen Thätern zweiter Ordnung gehören: Buenavista-huaico auf der Nord- und Sigsi-loma-huaico auf der Südseite, während Uchi-rumi-pungu in die Ostseite des Berges eingreift.

Wie sehon erwähnt, sind diese in ihren oberen Theilen sich berührenden Kesselthäler an ihren Mündungen durch breite Bergricken getrennt. Ersteigt man einen solchen Rücken, so hat man znerst einen steilen Abhang zu überwinden, gelangt aber dann bald auf ein allmälig ansteigendes, grasbewachsenes Gehänge, das gegen den Kanm des Gebirges zuführt. Je höher man steigt, um so mehr ninnut der Rücken an Breite ab und die Neignug des Gehänges zu, bald kann man rechts und links in die Tiefen der Thäler hinalssehen; schliesslich verschnälert sich der Rücken zu einem Grat mit steilen Felsabstürzen zu beiden Seiten, es folgt eine tiefe Einschartung, iber welche das Ende des Rückens als schroff abgebrochener Gipfel sich erhebt, 1) und als ansgezackter Felskamm setzt die Scheidewand der Thalkessel fort, bis sie sich an die Abstürze der centralen Felspyramide anlegt. Von dem Rücken zwischen den Thälern ziehen kleine Thalrinnen, Thäler dritter Ordnung, herab, die sieh entweder mit den grösseren Bächen des Berges vereinigen oder direkt in die beiden, den Fuss des Berges umziehenden Plüsse münden.

Fast in der Mitte des Quilindaña-Gebirges erhebt sich die gewaltige Felsmasse der centralen Pyramide zu der absoluten Höhe von 4919 m. Ihr breiter Fass ruht in den ungefähr 4000 Meter hoch liegenden Thalgründen der ihn von allen Seiten umgebenden Kesselthäler, erscheint also von dort in einer relativen Höhe von über 900 Meter, während der über die Kämme des Gebirges aufragende Theil immer noch ungefähr 600 Meter betragen kann. So steil ist diese in eine Spitze auslanfende Pyramide, dass Schnee nur in einzelnen Flecken und Firnfeldern haften kann und dass die von ihr ausgehenden Gletscher nur in einzelnen Fetzen in die Thäler herabhängen. Herr Dr. Stübel meint, man könne den Quilindaña als das Matterhorn Ecuadors bezeichnen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Solche Giptel bezeichnet J. C. Russell als "Tahoma", siehe unten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Vulkauberge, S. 143; vgl. J. C. Russell; 18, Annual Report U. S. Geolog, Survey, Part H. 1898, p. 385.

Es handelt sich, um es kurz zu wiederholen, um ein in sich abgeschlossenes, selbständiges vulkaulisches Gebirge, bestehend aus einem flach domförmigen Unterban, über dessen Mitte eine schroffe, vergletscherte Felspyramide aufsteigt. In den domförmigen Unterbau sind am Fusse der Gipfelpyramide unnlenförmige Thäler eingesenkt, aus deren flachem, in ca. 4000 Meter gelegenem Grunde die Gewässer unt raschem Gefälle am änsseren Abhang herabziehen. Die radial gestellten, muldenförmigen Thäler liegen so, dass sie die äussere Form des Berges kaum beeinflussen und dass, selbst aus grösserer Entfernung und von hohem Standpunkte aus, der domförmige Unterbau als aus strebepfeilerartigen Rücken bestehend erscheint. Die Thäler gewähren also keinen Einblick in die hoch gelegenen, durch amphitheatralisch sich erhebende Felsen begrenzten Mülden. !)

Der Quilindaña nähert sich in seinen Grössenverhältnissen deuen des Vesuv mit der Somma, sowohl in der horizontalen Erstreckung, als auch in der vertikalen Erhebung: Der Durchmesser seiner Basis mag ungefähr 12—15 Kilometer betragen, seine relative Höhe 1200—1300 Meter. Aber während der Vesuv in langgestreckten Linien gegen die Ebene verläuft, steigt der Quilindaña unvermittelt ans den Flussthälern, welche seinen Fluss begrenzen, auf, und während dort, durch stets sich wielerholende Ausbrüche, die Abhäuge ansgeglichen erscheinen, zerreissen hier tief eingeschnittene Thäler den ursprünglichen Bau, ihn in einzelne Rücken, Grate und Zacken zerlegend.

Ueber den Inneren Bau des Berges geben nur wenige Entblössungen Aufschluss. Die Gehänge sind zum grössten Theil mit einer dieken, oft sumpfigen Grasnarbe bedeekt, und auch an den steilen Wänden der Kesselthäler sind nur selten die anstehenden Gesteine sichtbar. Doch lässt sich so viel erkennen, dass das Gebirge zum grössten Theil aus pseudoparallelen Lavenströmen aufgebaut ist, an deren Stelle, nahe und in der centralen Gipfelpyramide, von Gängen durchsetzte Schlackenagglomerate und gewältige Lavaanhäufungen treten.

Pseudoparallele Lavenströme treten an der Kuppe Buena-vista grande in mächtigen, übereinandergeschichteten Bänken anf; ebenso lassen sich am rechten Gehänge des Toruno-huaico und im oberen Theil des Rio blanco deutlich 15 bis 20 Lavenströme mit zwischengelagerten Schlackenschichten erkennen, die, ziemlich flach nach aussen fallend, gegen den Berg zu rasch an Neigung zunehmen, so dass sie bei Yergachurana bald 30 und mehr Grad aufweisen. Aus pseudoparallelen Lavaschichten ist auch der Kamm von San Agustin aufgebant. Ausser diesen guten Aufschlüssen kann man oft die Lagerung der Laven an den Formen der bewachsenen Gehänge erkennen.

<sup>1)</sup> A. Stübel: Vulkanberge, Abbildung S. 407,

Die centrale Pyramide, deren Firss von mächtigen Schutthalden, deren Gehänge z. Th. durch Gletscher und Eisfelder verhällt werden, besteht sowohl an der Nord- wie an der Südseite aus zum Theil mit grossen Gesteinsblöcken erfüllten Schlackenagglomeraten, ans welchen eine gewaltige Lavamasse zum Ginfel anfract.

Nahe dem mittleren Theil des Berges, in der vom Buena-vista-Gipfel kommenden Wand des Rumi-neu-Thales, sind mehrfach Gänge aufgeschlossen, welche alle auf die centrale Gipfelpyramide zulaufen. Zwei solcher, etwa 7 bis 10 Meter mächtige Gänge durchschneiden den Grat, welcher Rumi-neu von Toruno-huaico trennt. Zwei andere etwas weniger, etwa 2 bis 3 Meter mächtige Gänge durchsetzen die Felswand des Rumi-neu-Thales, derart, dass sie in ihren oberen Theilen weit auseinander gehen, in der Tiefe der Schlucht sich derart einander nähern, dass sie wie aus der Zweitheilung eines mächtigen Ganges entstanden erscheinen.

Zwar ist der Grund der beiden, den Quilindaña im Norden und Süden begrenzenden Thäler mit Schutt und Geröll, zum Theil auch mit den Schlammmassen der Cotopaxi-Avenidas erfüllt, doch aber zeigen die wenigen Aufschlüsse, dort wo die diese losen Ablagerungen bereits durchschnitten haben, feste, vom Quilindaña stammende Lavabäuke; so verursacht z. B. eine etwa 25 Meter mächtige Lava den kleinen Wasserfall, la Chorrera, im Rio Ami (3774 m).

Die Gesteine des Quilindafia sind schon mehr oder weniger zersetzt und verändert, es fehlt ihnen das frische Aussehen, was im Gegensatz zu den so nahe liegenden nenen Laven des Cotopaxi besonders auffällt. Auch hier herrscht Pyroxen-Andesit vor, neben welchem, nach Herrn Youngs Untersnehungen, auch Hornblende-Andesite und Hornblende-Biotit-Andesite auftreten.

Els- und Schneebedeckung. Bei der östlichen, den feuchten Luftströmen des Amazonasbeckens ausgesetzten Lage des Quilindaña sollte man erwarten, den Berg mit einem mächtigen, tief herabreichenden Schnee- und Eismantel bedeckt zu sehen. Dass dies nicht der Fall ist, liegt in der Gestalt des Berges begründet, dessen Hauptmasse weit unterhalb der ewigen Schneegrenze zurückbleibt, während der hoch aufragende Centralgipfel so schroff mid steil ist, dass er keinen Raum bietet für die Ansammlung grosser Firnfelder. Nur au der Südseite giebt es ausgedehnte Schneefelder, sonst ragen überall die schwarzen Gesteinsfelsen ans dem weissen Schnee hervor. Die Schneegrenze mag etwa in 4600 Meter Höhe liegen, während die aus derselben hervortretenden Eismassen nur wenig weiter abwärts sich erstrecken. Die Gletscher hängen an den fast unersteiglichen Abstürzen der centralen Felspyramiden, ohne den Grund der Kesselthäler zu erreichen. Nur die von Zeit zu Zeit vom unteren Gletscherende abbrechenden Eismassen gelangen, über die Felswände herabstürzend, in den Thalgrund. Ich

bestimmte das steil abgebrochene, untere Ende des Gletschers im Toruno-hnaico zn 4470 m; Herr Dr. Stübel fand eine von Schutt bedeckte Schneemasse in Toruno-hnaico in 4364 m Höhe; vielleicht war dies eine der abgestürzten Massen des Gletschers, deren Eis im Grunde des Thales, nannentlich wenn es von Schutt bedeckt wird, sich lange Zeit erhalten kaun. — Auch in den anderen, in die Seiten der Centralpyramide einschneidenden Kesselthälern erreichen die Gletscher nirgends den Grund des Thales, sie bleiben stets hoch oben au den Felswänden hängen. Zwar wird bei frischem Schneefall der Berg weit herab an seinen Gehäugen in einen weissen Mantel gehüllt, in der trockenen Jahreszeit aber schwindet selhst die Schneebedeckung des höchsten Gipfels auffallend zusammen, so dass, wie der Itinderhirte in Valle-vicioso sich ansdriickte, kanm zwei fingerbreit Schnee an dem Berge liegen bleibt.

Alte Moranen. Was aber den Quilindaña vor allen anderen Bergen Ecuadors auszeichnet, das sind die unzweideutigen, gut erhaltenen Spuren einer einstmaligen grösseren Vergletscherung. Am deutlichsten sind die alten Moränen in Ami-huaico erhalten. Ami-hnaico ist, wie oben bereits geschildert, eines iener tiefen, von schroffen Wänden umgebeuen Thäler mit fast ebenem Grunde, das auch an seinem unteren Ende mit schroffen Felsen abschliesst und dessen Quebrada als flacher Einschnitt über das steile Aussengehänge des Berges verläuft. In der kessel- oder ealderaförmigen, oberen Erweiterung ziehen rechts und links, hoch am Thalgehänge alte Moränenwälle entlang, die an ihrem unteren Ende durch eine das Thal quer abschneidende Endmoräne vereinigt sind. Der durch die Eismassen dieses grossen Gletschers früher ausgefüllte Raum erscheint ietzt als Einsenkung mit sumpfigem Grund, aus welchem das Wasser durch einen Einschnitt in der Endmoräne abfliesst. Parallel und innerhalb dieser ältesten Moränen ziehen, tiefer an den Seitengehängen, etwas weniger deutliche Moränen eines kleineren und kürzeren Gletschers entlang, die einer späteren Rückzugszeit des Gletschers entsprechen. Und ein dritter wieder sehr deutlicher Moränenwall, wie die beiden vorhergehenden aus Seiten- und Endmoränen bestehend, liegt im Grunde des Thales, von den beiden älteren Moränenwällen umschlossen. Ami-huaico weist also die Moränen ans drei verschiedenen Stadien der Gletscherentwicklung auf: zuerst erfüllt ein mächtiger Gletscher, hoch an den Wänden des Thales emporragend, die gauze amphitheatralische Einsenkung bis zu deren Uebergang in das von dem abfliessenden Gletscherbach am steilen Aussenhang des Gebirges eingegrabene Thal; dann folgte ein Rückzug des Gletschers, der, noch immer von bedeutender Mächtigkeit, die Breite des ganzen Kessels erfüllend, längere Zeit stationär blieb und so den zweiten, mittleren Moränenwall erzengte; ein abermaliger Rückzug reducirte die in das Thal herabreichenden Eismassen auf einen kleinen Gletscher, dessen Moränen im Grunde des Thales, umschlossen von den beiden alten Moränenwällen, noch frisch und dentlich sichtbar sind. Der von dem jüngsten Gletscher bedeckt gewesene Boden des Thales steigt rückwärts plötzlich um 50 bis 70 Meter an, nach dem letzten, jetzt sumpfigen Grund am Fuss der schroffen, die kesselförnige Einsenkung begrenzenden Felsen. Ueber die Mächtigkeit der Gletscher in früheren Zeiten giebt die Höhenlage der alten Moränen an den Thalwänden keinen Aufschlinss, da ja das ganze Thal durch Gletschererosion ausgegraben ist, wir also nicht wissen können, wie hoch der Thalgrund lag, als die Moränen abgelagert wurden.

Hente liegt kein Gletscher mehr in diesem Thale. Wie Ami-huaico, so weisen auch die anderen Kesselthäler, von welchen Tornno-huaico wohl das grossartigste ist, Spuren alter Gletscherwirkungen auf, babl mehr, bald weniger deutlich. In Toruno-huaico deuten zwei nahe dem Hintergrund des Kessels stufenförmig übereinander gelegene, sumpfige Ebenen, sowie geradlinige Wülste und Streifen, wohl Ueberreste alter Moränen, darauf hin, dass auch hier die Gletschererosion einst thätig war. — Im sumpfigen Thalgrund von Verde-cuchu liegen zwei Seen, Verde-cocha und Yurac-cocha, nahe übereinander, durch eine das Thal quer durchsetzende, alte Endmoräne getreunt, die jetzt von dem aus Verde-cocha ausfliessenden Bache durchschnitten wird. Auf der breiten, hügelig geformten Moräne liegen zwischen den beiden genannten Cochas noch einige kleine Seen. Verde-cocha mag etwa 600 bis 800 Meter lang und 200 bis 300 Meter breit sein.

Anch in den Kesselthälern der Südseite sind Moränenreste erhalten, so z. B. im Thal des Rio blanco und namentlich in einem kleinen, westwärts an den Rio blanco anschliessenden Thal, in welchem, wie in Ami-luaico, drei sich umschliessende Moräneuwälle deutlich hervortgeten.

Meine Tagebücher enthalten keine Angaben über die Ansdehmung dieser alten Gletscher, aber nach den an Ort und Stelle gefertigten Kartenskizzen dürfte sie wohl anderthalb bis zwei Kilometer, von der Rückwand des Thales gerechnet, thalabwärts sich erstrecken. Hente endigen die Gletscher in 4470 m, die alten Moränen gehen bis etwa 4000 Meter herab, sodass in früheren Zeiten die Gletscher 400 bis 500 Meter tiefer herabreichten, als dies heutzutage der Fall ist.

Keine Elszeit in Ecuador. Geht nun auch aus den augeführten Thatsachen unzweifelhaft hervor, dass einst der Berg eine wesentlich bedeutendere Vergletscherung aufzuweisen hatte, so kann man daraus doch noch keineswegs auf eine durch klimatische Verhältnisse bedingte allgemeine Eiszeit schliessen.<sup>1</sup>) Zur Entscheidung einer solchen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hans Meyer: Der Kilimandjaro, 1990, S. 391—397. Herr H. Meyer (ührt dreimal (S. 377, 392, 394) die auf alte Vergletscherung in Ecuador bezüglichen Arbeiten des Herrn Stübel au. Ich habe, vergebens,

Frage müssen vor allen Dingen die lokalen Verhältnisse, also die Form und Gestalt der Gebirge, sowie deren innerer Bau, neben der Höhenentwicklung und Einwirkung der Gletscher- und Eiserosion in Betracht gezogen werden, um so mehr, als die Spuren alter Gletscher kaum tiefer herabreichen, als der aus dem Kraterkessel des Cerro del Altar hervortretende Gletscher, dessen unteres Ende in etwa 4000 Meter Höhe liegt.

Gletschererosion. Das Hochgebirge von Ecnador überschreitet nur in vereinzelten Gipfeln die Grenze des ewigen Schnees. Es fehlen in der Schneeregion hier die ausgedehnten, viel verzweigten Gebirgsmassive, welche die Veranlassung zur Bildung grosser Frimfelder geben. Dem entsprechen sind auch die Gletscher verhältnissmässig kurz und reichen nitgends weit an den Bergehängen herab.

Mit wenigen Ausnahmen bestehen alle grösseren Schneeberge Eenadors aus vulkanischen Gebirgen, deren meist kegelförmige Massen der alten Cordillere aufgesetzt sind. Eines dieser isolirt sich erhebenden Gebirge ist der Quilindaßa, dessen höchster Gipfel, 4919 m, ungefähr 300 bis 400 Meter hoch in die ewige Schneeregion aufragt. Wir haben gesehen, dass die alten Gletscher eingelagert waren in tiefe, muldenförmige Einsenkungen, deren steile Seitenwände sich im Hintergrunde des Thales zu einem Amphitheater vereinigen, welches bei den Thälern erster Ordnung in die Felsmassen der Gipfelpyramiden einschneidet. Der Grund der Kesselthäler erweist sich als eine breite, gegenwärtig sumpfige Fläche, aus welcher das Wasser, in einem verhältnissmässig wenig eingeschnittenen Thale, am steilen äusseren Abhang des Berges abfliesst.

Die Gestalt dieser Kesselthäler weicht wesentlich ab von den gewöhnlichen Erosionsthälern, wie wir solche an so vielen vulkanischen Bergen beobachten können. Die Erosion des fliessenden Wassers erzeugt enge, von schroffen Seitenwänden begrenzte Barrancos, die in ihren oberen Theilen zu Kesselthälern sich erweitern. Der Grund der durch fliessende Wasser ausgegrabenen Kesselthäler ist nicht flach und sumpfig; die von den Wänden der Umwallung herabrieselnden Gewässer vereinigen sich vielmehr zu tief eingeschnittenen Bächen, die mit starkem Gefälle dem Ansflussthale zustreben, das als enge, von schroffen Seitenwänden begrenzte Schlucht wie eine Verlängerung des oben erweiterten Thales erscheint. 1)

sowoll die "Skizzen aus Ecuador", als auch "Die Valkanberge von Ecuador" durchgesehen, habe aber weder an der besonders angeführten Stelle (Skizzen, S. 43), noch sonslwo eine darauf bezügliche Bemerkung finden können.

<sup>9)</sup> Für die verschiedene Gestalung und Butschungsweise der in ihren oberen Thellen erweiterten Thäler – ich pyreche blier von vulkanischen Gebirgen und apreciel von den Vulkangsbirgen Ecuadors – feblen uns scharfe, bestimmte Ausdrücke; ich müchte verschlagen, die Bezeichnungen folgendermassen zu beschränken;

Caldera: ein durch die Erosion des fliessenden Wassers erweiterter Kraterkessel, von welchem aus ein tief in den Berg eingesenktes Thal, ein Barranco, den ganzen Bergabhang durchschueidet. Charakte-

Wenn nun die Erosion des fliessenden Wassers solche Thalformen, wie wir sie am Quilindaña kennen gelernt haben, nicht erzengen kann, wie sind dann diese flachen Hochthäler entstanden? Als intercolline Räume können wir sie unmöglich betrachten, denn wenn auch durch strebepfeilerartigen Ban des Gebirges die Bildung intercolliner Mulden oder Vertiefungen am Abhange denkbar ist, so können dieselben doch nicht in den centralen Theil des Berges derart einschneiden, dass dessen ursprüngliche Form zerstört wird: es widerspricht dies vollständig der Natur und Entstehungsart der intercollinen Ränme. Es bleibt nur die eine Erklärung: die gestreckten Kesselthäler am Quilindaña waren nicht ursprünglich vorhanden, sie sind infolge der Gletscherwirkung entstanden; darauf weisen alle beobachteten Verhältnisse in unzweideutiger Weise hin.1) Die breiten und grossen vom centralen Theil des Berges ausgehenden Gletscher mussten allmälig ihr Bett vertiefen und immer tiefer in die Masse des Gebirges sich einsenken. Die Erosionswirkung des Gletschereises wird naturgemäss dort am stärksten sich äussern, wo die steilere Neigung des centralen Bergtheils beginnt, oder mit anderen Worten, die Gletscher werden am raschesten die Rückwand der von ihnen ausgegrabenen Thäler angreifen, also rückwärtsschreitend in den centralen Bergtheil einschneiden. Ist dies, wie bei vulkanischen Bergen meist der Fall, ein kegelförmiger Gipfel, so wird er von

ristisch für diese Erosionsbildung ist es, dass durch die Oeffaung des Barranco ein Einblick in das innere des Berges möglich ist.

Calderaartige Thäler: Eresionsthäler, welche bei übrem Rückwärtseinschneiden kesselförmige Erwelterungen in ihren oberen, in die Schluckensagtiomerate eingreifenden Theilen bilden und so calderaähnliche Fornon erzeugen.

Kar, Cuchu oder Hondon; am Fusse der mit Schnen und Eis bedeckten Gebirgscheile eingesnekte Mulden, dereu breiter, eisener Grund sich allmälig gegen den Aussenhang his senkt, deren Giewässer in einem steil abfüllenden Thal am Aussenhang abfülessen und deren Umwallung als amphitheatralische Erweiterung in die höchten Gipfeitheile des Betrges dinschneidet, mit einem Wort: ein Gliesscheitett. Die Einseukung liegt so versteckt hinter den weniger amgegriffenen Gehängen des unteren Bergtheils, daes ihr Basein bei einer allgemeinen Betrachtung des Berges kunn untfällt und sie keinen wesentlichen Einflass auf die Gestaltung des Bergprotiles ausüben. Man kann von miten durch das zu einem Hondon gehörige. Thal fast nie einen Einblick in deu Hondon gewänner; melst wird nur die Ausbildung der strebspfeiterartigen Berggehänge auf deren Anwesenheits schliessen lassen. "Cuchu" als der Quechua-Manne für solche versteckte Thäler, die von den Spaniern als "Hondon" bezeichnet werden. Das spanische Wort sechelt mir geeigigeter zur Aufnahme in die geologische Nomenklatur, es liegt unseren Byrachgefühl naher als das einer ganz fromden Sprachfamilie entlehnte "Cachu", warde anch, wenn man nicht vorzieht, das gute deutsche Wort. Kur zu gebrunden, dem bereits allgemein eingeführen. "Cabher" beseer entsprechen

<sup>1)</sup> Selbst Bonney (Do Glaciers exeavate? Geographical Journal, 1803, I, p. 484) giebt zu, dass der U-förmige Durchschnitt eines Thales auf Gletschererosion bluweist. Siehe auch: J. Parisch, Die Gleischer der Vorzeit in den Karpathen auf den Mittelgebirgen Deutschlands, 1882, S. 1812. A Penck, Die Vergletscherung der deutschen Alpen, 1882, S. 311; von Richthofen, Pohrer für Forschungsreisende, 1886, S. 255. — Penck bezelchnet die Kare als "die charaktersisch erweiterten Wurzelpunkte von Eisströmen (Eisseit der Pyrensen, 1883, S. 54, und ganz ähulleh: A. Böhm, Jahrb, d. K. K. geolog, Relchenustalt, 1885, S. 529, als das "orographische Leiftossi" der alten Gletscher (Geographen Mirkungen der Eiszeit; Verhandt des IV. Deut. Geographen auf Marcha zu Munchen, 1884, S. 39.

allen Seiten zernagt und zerstört. Je weiter die Gletscher rückwärts ihre Thäler verlängern, um so kleiner muss die centrale Masse des Berges werden. 1) Die Abhänge. auf welchen die Schneemassen sich ausdehnen, werden zu scharfen Felsgraten, den Scheidewänden der näher und näher aneinauder rückenden Gletscherthäler, zerschnitten: die Firnfelder, aus welchen die Gletscher hervortreten, werden an Umfang abnehmen und die den Gletscher ernährende Zufuhr von Eis aus den höheren Regionen wird sich allmälig vermindern. Ein Abschmelzen des unteren Gletscherrandes und, damit verbunden, ein Rückgang des Gletschers wird die unabweisbare Folge des Rückwärtseinschneidens der steiler geneigten Gletscherpartien sein, bis dann allmälig die Gletscher den Grund des Thales nicht mehr erreichen und nur noch als Hängegletscher, von dem, nun zu einer schroffen Felspyramide umgewandelten, centralen Gipfel, an der Rückwand der Kesselthäler oder Aphitheater, herabhängen. In diesem Stadium der Zerstörung durch Gletschererosion befindet sich der Quilindaña. Von nun ab unterliegt das Gebirge fast ausschliesslich der Einwirkung der Atmosphärilien und der Erosionsthätigkeit des fliessenden Wassers; die Gletschererosion ist auf den Felszacken beschränkt, der als Ueberrest des höchsten Kegeltheiles schroff und unvermittelt über den durch Gletscherund Süsswassererosion abgeflachten tieferen Theilen des Gebirges sich erhebt.

Gletscherforschung in Nordamerika. Was ich am Quilindaña nur im Grossen und Ganzen erkennen konnte, das hat einer der hervorragendsten Kenner der Vulkan- und Gletscherwelt Nordamerikas bei der Durchforschung des Mount Rainier mit scharfem Blick in allen Einzelheiten erfasst und zuerst in der ihm eigenen klaren Weise zur Darstellung gebracht. Herr J. C. Russell<sup>2</sup>) zeigt, wie durch Gletschererosion ein rulkanischer Kegel allmälig zu einem Gebirge umgewandelt werden kann, welches aus einem breiten Unterban und einer central aufgesetzten Pyramide, einem "Matterhorn", wie er sich ausdrückt, besteht; bis ins Einzelne wird die Bildung der Kesselthäler, der sie trennenden Rücken und der eigenthümlichen, über den Einschartungen aufragenden Felszacken (Tahomas), der Gletscherthäler erster und zweiter Ordnung und die Verwandlung des ursprünglich hoch in die ewige Schnee- und Eiswelt sich erhebenden Kegels in ein die Schneeregion nicht mehr erreichendes Gebirge ausgeführt. Ja, Herr Russell geht noch weiter: er verfolgt die Lebensgeschichte eines solchen Kegelberges bis zu seiner vollständigen Zerstörung durch die fliessenden Gewässer, bis zu dem Zeitbig zu seiner vollständigen Zerstörung durch die fliessenden Gewässer, bis zu dem Zeit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Gelegentlich schaaren sich die Cirken derart aneinander, dass sie den Berg ringe umgebon, dessen Gehänge g\u00e4nallich absorbirend. Scharfe, first\u00e4nhalliche Grate sind dann die einzigen Scheiden der verschiedenen Cirken\*. A. Penck: Die Eiszeit in den Pyren\u00e4nen. Mitth. des Vereins f\u00fcr Erdkunde zu Leipzig, 1883, S. 52.

Glaciers of Mount Rainier by Israel Cook Russell; 18, Annual Report of the U. S. Geological Survey, 1896—97, 1898, Part II, p. 349—424 — namentlich p. 379—385.

punkt, in welchem nur noch eine Kuppe festen Gesteins, der Rest der in dem Eruptionsschachte erstarrten Lava, sich kaum über eine flach gewölbte Fläche erhebt.

Versuchen wir es nun, nach den in Nord- und Südamerika gewonnenen Erfahrungen, uns die Entwickelungsgeschichte des Quillindana zu vergegenwärtigen, so erhalten wir ungefähr folgendes Bild:

Am Westfuss der aus krystallinischen Schiefern bestehenden Ost-Cordillere (Caurera nueva) wurde auf der Scheidewand zweier, die interaudinen Rämme entwässernden Thäler ein vulkanisches Gebirge durch fortgesetzte, in langen Zeiträumen sich wiederholende Ausbrüche aufgebant. Der centrale Theil des kegelförmigen Berges ragte höher als die heutige Spitze des Quilindaña in die Schueeregion auf. Wie am Cotopaxi, so mögen auch hier bei Gipfelausbrüchen gewaltige Schlammströme sich nach dem Fuss des Berges ergossen haben.

Im Allgemeinen herrschen im inneren Ban des Berges pseudoparallel gelagerte. annähernd dem äusseren Gehänge des Berges folgende Lavenströme vor: nur im centralen Theil treten mächtige, von Gängen durchsetzte Schlackenagglomerate auf. Ob der Quilindaña, ähulich dem Cotopaxi, wesentlich durch Ausbrüche des centralen Gipfels aufgebaut wurde, oder ob seitliche Ausbrüche in grösserem Maasse dabei betheiligt waren, lässt sich bei dem heutigen Zustande des Berges nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Nach Abschluss der vulkanischen Thätigkeit verfiel der völlig isolirt stehende kegelförmige Berg der Zerstörung durch die Atmosphärilien sowohl, wie durch die der Gletscher- und Süsswassererosion. Ein mächtiger Schnee- und Eismantel, dessen Grösse und Mächtigkeit durch die östliche, dem Amazonas nahe gerückte Lage des Berges wesentlich begünstigt wurde, musste den oberen Theil des Berges bedecken. Aus den Firnfeldern entwickelten sich Gletscher, die, langsam sich vorschiebend, allmälig muldenförmige Thäler ausgruben, in deren Grund die flachliegenden Gletscherzüge ruhten. während die Rückwände einer rascheren Zerstörung ausgesetzt waren. Denn einmal ist die Einwirkung der Gletscher an den steilen Abhängen am stärksten, dann aber begünstigt auch der Bau des Berges hier die leichtere Zerbröckelung und Zerstörung der Gesteinsschichten: Denn die steil am Abhang hängenden Lavenbänke werden abstürzen. sobald ihnen durch Untergrabung die feste Widerlage entzogen ist, und die im centralen Theile eines vulkanischen Gebirges in grösseren Mengen angehäuften Schlackenagglomerate werden der Gletschererosion weniger Widerstand bieten, als die festen, an den Aussenhängen ziemlich flach gelagerten Lavenströme. Circus-, Amphitheater- oder Caldera-artige Thäler, Kare werden entstehen, während die von den Gletschern abfliessenden Gewässser nur wenig auffallende Thäler an den Aussenhängen eingraben können.

Zwischen den grossen Gletscherthälern werden dreieckige, nach unten sich ver-

breiternde Theile des äusseren Bergabhanges stehen bleiben, welche günstigen Falles Raum bieten für kleine Firnfelder und Gelegenheit geben für die Bildung kleinerer Gletscher. Solche Gletscherthäler zweiter Ordnung finden sich am Quilindaña nur auf der östlichen Verlängerung des Berges. Lange Zeiträume hindurch muss die Gletschererosion am Berge thätig gewesen sein, bis durch das Rückwärtseinschneiden der Kesselthäler die Firnfelder am centralen Theil des Kegelberges in ihrer Ausdehnung so verringert wurden, dass ein Rückzug der Gletscher sich bemerkbar machte. Stetig, aber, wie die ineinander gelagerten Moränen beweisen, mit scheinbaren Pausen der Ruhe, ging das Zerstörungswerk seinen Gang. Durch ihre erodirende Wirkung vernichteten die Gletscher selbst die Bedingungen ihrer Existenz. 1) Der centrale Gipfel wurde zum Zacken umgewandelt, in dessen Schlackenagglomeraten die den Eruptionsschlot erfüllende Lave als gewaltiger, schroffer Fels emporragt (Toruno-huaico). Am Quilindaña hat die Gletscherwirkung fast ihr Ende erreicht; der centrale Felsgipfel weist nur mehr vereinzelte Schneeflecken auf, Keiner der Gletscher verreicht hente den Thalgrund.

Verbreitung der Gletscherversion in Eeuador. Haben wir die Lebensgeschichte des Quilindaña von seiner Entstehung bis zu dem Zustand, in welchem er sich gegenwärtig befindet, aus den heute, wie zu allen Zeiten, gleich wirkenden Naturkräften erklären und verstehen können, so wirft sich nun die Frage auf, ob dies der einzige Berg Ecuadors ist, an welchem solche Veränderungen vor sich gegangen sind, oder ob auch an anderen Bergen alte Gletscherwirkungen sich feststellen lassen.

Zu derselben Vulkangruppe, wie der Quilindaña gehörig, ist hier vor allem der Sincholagna (4988 m) aufzuführen, ein Berg, der in seiner ganzen Form die Gestalt des Quilindaña wiederholt: ein flacher Unterbau mit aufgesetzter schroffer Gipfelpyramide, welche von einer Reihe kesselförniger Einsenkungen umgeben ist. Abweichungen zeigen sich insofern, als am Sincholagna das eine der Kesselthäler zu einer vollständigen Caldera ansgebildet erscheint, was sich daraus erklärt, dass der obere Theil von Yahuil in einen grossen Kraterkessel einschneidet.

Im Norden der Republik bietet der Cotocachi<sup>2</sup>) (4966 m) eine Wiederholung derselben Gebirgsform, die nur insofern von der des Quilindaña abweicht, als der Unterbau des Cotocachi steilere Gehänge besitzt. Und wie diese noch vergletscherten Berge, so gehört auch der in die Schneeregion kann noch aufragende Rucu-Pichincha (4737 m) zu den durch Gletschererosion umgestalteten Vnlkanbergen. Zwar weist der

<sup>9</sup> J. von Haast, Geology of the Provinces of Canterbury and Westland, New Zealand, 1879, p. 389; 8t. Meunier, Revue scientifique de Paris du 27 Fevrier 1897 u. "Nos Terrains", 1898, p. 113--116.

<sup>2)</sup> Stübel, Vulkanberge, S. 146.

<sup>3)</sup> Ebenda, S. 82.

Rucu-Pichincha keine Gletscher mehr auf, aber die rings um den böchsten Zacken gruppirten flachen Einsenkungen, welche als Verde-cuclu, Alta-cuchu, San-Diego-cuclu n. s. w. bezeichnet werden, tragen so sehr den eigenthümlichen Charakter alter Gletscherthäler, Kare, dass über die Art ihrer Bildung kanm ein Zweifel bestehen kann.

Allerdings sind bis jetzt an den drei genannten Bergen keine Gletschersparen direkt nachgewiesen worden, ich bin aber überzengt, dass spätere Reisende, nachdem einmal die Anfmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt ist, den thatsächlichen Beweis für die Annahme finden werden, zu welcher die allgemeine Gestaltung der Berge und die Vergleichung mit dem sicher durch Gletscherwirkung umgestalteten Quilindaña geführt hat.

Dass die Formen der vier Berge mancherlei Abweichungen untereinander aufweisen, liegt in der Natur der Bildung vulkanischer Berge begründet. Denn sind auch alle durch Aufschüttung im Laufe langer Zeiträume aufgebaut, so wird doch durch die Art des Aufschützungsmaterials, durch die mehr oder minder rasch aufeinauder folgenden Ausbrüche und die Anordnung der Ausbrüchspunkte, sowie durch die Gestalt des Untergrundes, auf welchem die Ausbrüche die Auswürflinge und Lavenströme ablagerten, die Gestalt des Berges wesentlich bedingt sein. Ein solcher vulkanischer Berg wird bald mehr, bald weniger steile Gehänge aufweisen, er wird bald mehr der idealen Kegelgestalt sich nähern, bald mehr domförmig oder langgestreckt ausgebildet erscheinen. Zieht man hierbei noch die vielerlei kleinen Abweichungen in Betracht, welche durch Unregelmässigkeiten im Bau der Berggehänge die Wirkungsart der Gletscher beeinflussen müssen, so wird bei Betrachtung der genannten Berge die Gleichartigkeit ihrer Gestaltung überraschen. Herr Dr. Stijbel hat, allerdings zu anderen Zwecken, die Umrisszeichnungen des Quilindaña. Sincholagua und Pichincha auf Seite 407 seines Werkes über die Vulkanberge Ecnadors zusammengestellt,1) Ein Blick auf dieses Blatt wird, deutlicher wie jede Beschreibung, zeigen, dass wir es hier mit einer zusammengehörigen Reihe zu thun haben: die vier Berge stellen vier Stadien aus der Formenreihe dar, welche kegelförmige vulkanische Gebirge durchlaufen, wenn sie lange Zeit der zerstörenden Einwirkung der Gletschererosion unterworfen sind. Am schroffsten erhebt sich die centrale Felspyramide im Quilindaña, dann folgen der Sincholagua und der Cotacachi und schliesslich der bereits bis nahe zur unteren Grenze der Schneeregion erniedrigte Rucu-Pichincha.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Umrisszeichnungen vom Quilindañs und Cotacachi sind von tief liegenden Standpunkteu aufgenommen, daher verdecken die zwischen den Thälern erster Ordnung gelegenen dreieckligen oder umgekicht V-f\u00fcriigen Rincken, deren h\u00f6chst K\u00e4mme alle ungef\u00e4r\u00e4n in gleicher H\u00f6h\u00fcriigen Rincken, deren h\u00f6chst K\u00e4mme alle ungef\u00e4r\u00e4n in gleicher H\u00f6h\u00e4ligen \u00e4n, dez zwischen

Die Doppelpyramide des Iliniza. Neben diesen für Gletschererosion typischen Vulkanbergen treten in Ecuador solche Berge auf, deren Formen beim ersten Anblick etwas Räthselhaftes haben. Ich will hier nur des Iliniza gedenken, dessen mit Schnee bedeckte Doppelpyramide durch A. v. Humboldts Abbildung und Beschreibung allen Geologen bekannt geworden ist. Ursprünglich glaubte ich annehmen zu müssen, dass die beiden Pyramiden die Ueberreste zweier hohen, dicht nebeneinander entstandenen Kegel seien; 1) jetzt, im Lichte der durch Herrn Russell gewonnenen Einsicht in die Wirkung der Gletschererosion auf isolitte Vulkankegel, will es mir scheinen, als ob auf andere Weise, einfacher und natürlicher, die Verhältnisse zu erklären seien. Es weisen nämlich die Ost- und West-Gehänge des Iliniza ganz verschiedene Formen auf. Während von Osten gesehen, also auf der dem interandinen Hochland zugekehrten Seite, die beiden Gipfelfelsen aus der Gesammtmasse des Berges herauszuwachsen scheinen, delint sich auf der West- und Südwestseite ein flach geneigtes, terrassen- oder plateauförmiges Vorland am Fuss der steilen Gipfelpyramiden aus, von dessen unterem Ende ab die Thäler erst einschneiden und die zwischen ihnen verlanfenden strebenfeilerartigen Bergrücken beginnen. Auf der von Herrn Dr. Stübel in den Skizzen aus Ecuador2) auf Seite 76 gegebenen Abbildung ist trotz des kleinen Maassstabes dieser den beiden Gipfeln vorgelagerte, flach verlaufende Absatz deutlich zu erkennen. Das steile Berggeliänge erscheint hier wie abgehobelt, so dass man, ohne grosse Mühe, in Höhen zwischen 4100 und 4300 Meter die ganze Westseite am Fuss der Gipfelpyramiden umreiten kann. Beide Gipfelpyramiden sind stark vergletschert, die südliche (5305 m) mehr als der etwas niedrigere Nordgipfel (5162 m). Nach dem etwa 4800 Meter hohen Sattel zwischen beiden Pyramiden ziehen Firnfelder und Gletscher herab, und vom Sattel selbst erstreckt sich gegen Westen ein grosser Gletscher bis zu 4484 m, während die Schneegrenze dort zu 4653 m gefunden wurde. Sowohl dieser, wie auch alle anderen Gletscher des Iliniza

diesen Kämmen und der centralen Pyramide sich erstreckenden Gletscherthäler, von welchen nur auf der Sincholarun-Zeichmung Andeutungen zu erkennen sind.

Der Rucu-Pichinchs mass aus grösserer Entfernung aufgenommen sein, da sonst die müders förmigen Anfange der Thäler, der "Cuchon-", zu erkennen soin massten. Auf allen vier Abhldhungen tritt deutlich die durch die Ernsionswirkung bewirkte Gliederung der Berge hervor, jene radial gestellten Rücken oder Strebegolieler, wie sein in der erklärenden Untersechrift der Bilder bezeichnet werden.

Die "Cuchus" des Pichincha finden sich augedeutet auf der von A. v. Humbollt veröffentlichten hypsometrischen Skizze, Tat. [U. ni: Umrisse von Vulkanne net., und werden auch von Herre Sübbel unteren Hervorbebung über eigenthümlichen Gestaltung ersähut und nameutlich aufgeführt (Vulkanberge. S. 35). Verde-cuchu in Bild 12, 8,36 besonders dargestellt.

<sup>2]</sup> Iliniza von der Südostseite, ebenda S. 74; von der Ostseite ebenda S. 75.

hängen steil am Abhang herab. Etwa 50 Meter unterhalb sind Gletscherschliffe auf dem Gestein erhalten, und alte Moränen zeigen sich in einem flachen Thal (cuchu), südlich von der Einsattelung. An den Fuss gletschertragender Gipfelpyramiden schliessen sich hier weite Einsenkungen, mit flachem, langsam abfallendem Boden an, wie wir solche als alte Gletscherbetten bereits am Quilindaña kennen lernten. Gross und etwa 800 Meter breit ist die vom Sattel zwischen den beiden Gipfelpyramiden herabziehende Cutu-cuchu; man gebrancht eine Stunde Gehens vom unteren Ende bis zu den Schutthalden, welche von den den amphitheatralischen Hintergrund begrenzenden Felsen herabgestürzt sind. Der Grand der Cuchu oder des Hondous steigt von 4149 m. beim Ausgang nach dem steil au den Gehängen abfalleuden Thal, bis zu 4378 m, dem Fuss der von den Verbindungsfelsen der beiden Gipfelpyramiden herabgestürzten Gletscherhalden. An dieses grosse, alte Gletscherbett schliessen sich rechts und links ähnliche Einsenkungen an, die alle entweder den Quechua-Namen "Cuchu" oder die entsprechende spanische Bezeichnung "Hondon" führen, so der Hondon de Huerta-sacha, Hondon Quezala, Quillu-turu, Rumipungu u. s. w. Alle diese flachen Einsenkungen gehen in ihrem unteren Theile in tiefe, schroffe, meist bewaldete Thäler über. 1)

Die eigenartige, einseitige Entwicklung der Gletschererosion am Iliniza scheint mir darauf hinzuweisen, dass einst ein weiter Kraterkessel hier bestanden hat, dessen hoch in die Schneeregion aufragende Umwallung im Laufe der Zeit bis auf die beiden Gipfehyrramiden durch die erotierende Wirkung der Gletscher zerstört wurde. Wie wir mis einen solchen Vorgang zu denken haben, das lehrt eine Betrachtung der grossen mit Gletschern erfüllten Krater des Cerro del Altar und des Antisana.

Ans dem über einen Kilometer im Durchmesser grossen, von schroffen, zernagten Felszacken umgebenen Krater des Altar quillt durch einen tiefen Einschnitt ein gewaltiger Gletscher hervor, dessen unteres Ende im flachen Thalgrund von Pasuasn oder Collanes bis zu 4000 Meter absolnter Höhe herabreicht. Der Gletscher wird gespeist durch viele an den Innenwänden des Kraters herabhängende Gletscher und Firnfelder, und ähnliche Gletscher bedecken die Aussengehänge der Kraternmwallung. Alle diese Gletscher benagen, rickwärts einschneidend, die Kraterwände, sodass, zumal die Zerstörung von zwei Seiten vorschreitet, die Unwallung an Höhe und Stärke stetig abnehmen muss. Es lässt sich der nicht allzu fern liegende Zeitpunkt absehen, an welchem ein Theil der heute deu Kraterkessel umgebenden Wände so weit erniedrigt sein wird, dass er nur eine nieder Verbindungswand darstellt, zwischen den dann isolirt aufragenden beiden Hauptgipfeln, welche heute den Kratereingang flankiren. Der aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bine Schilderung des Iliniza hat Herr Stübel gegeben; Die Vulkanberge von Ecnador, S. 56—63, woselbst auch meine Höhenmessungen wieder abgedruckt sind.

dem Kraterkessel hervortretende Gletscher wird dabei stetig abgenommen haben, da er sich selbst die Firnfelder und damit die Zuführ von Eis und Schnee abgegraben hat. Schliesslich wird an Stelle des Eis-erfüllten Kraters ein ausgeebneter Felsgrund verbleiben, zu dessen Seiten zwei hohe, durch einen niederen Wall verbundene Felspyramiden sich erheben. Die noch vorhandenen Gletscher werden an den Felsgipfeln steil herabhängen, ohne den Fuss derselben zu erreichen. Aber deutlich werden die Formen dieser dann dem Iliniza ähnlichen Ueberreste die Einwirkung der Gletschererosion erkennen lassen. Das von Herrn Stübel entworfene Bild des Altar-Kratera<sup>1</sup>) veranschaulicht die hier in Betracht kommenden Verhältnisse, und aus der Zeichnung, welche den Cerro Altar und sein Grundgebirge<sup>2</sup>) darstellt, kann man sich leicht die Gestalt ableiten, welche der Berg haben wird, wenn durch Gletschererosion die rückwärtigen Theile der Kraterumwallung noch mehr erniedrigt oder zerstört sind. Die beiden Gipfel "Obispo" (4005 m) und "Canónico" (5355 m) entsprechen in ihren absoluten Höhen und in ihrer gegenseitigen Entfernung nahe den beiden Gipfelfelsen des Iliniza.

Der Doppelpyramide des Iliniza noch ähnlichere Formeu müssen sich bei der Zerstörung des Antisana durch Gletschererosion ergeben; denn dort liegen die beiden höchsten, als breite Gebirgstheile entwickelten Gipfel an den beiden äussersten Enden der Rückwand des Kraters, während zwischen ihnen nur ein schmaler Verbindungsgrat die hier tief eingreifende Kratereinsenkung von dem Aussenhang des Berges trennt. Ohne auf diese Verhältnisse weiter einzugehen — da eine Abbildung des Antisana-Kraters noch nicht veröffentlicht ist —, mag es genügen, auf eine vergleichende Betrachtung der von Herrn Stübel gegebenen Skizzen<sup>2</sup>) des Antisana, des Altar und des Iliniza zu verweisen, aus welchen sich wohl erkennen lässt, wie die beiden "Matterbörner" des Iliniza aus einer grossen Kraterunwallung durch Gletschererosion entstanden sein können.

Auch die Gipfelform des Corazon<sup>4</sup>) dürfte, ebenso wie die des Picacho am Cotopaxi, auf Gletschererosion zurückzuführen sein, und vielleicht hat auch der Ruminahni unter Mitwirkung der Gletschererosion seine heutige Gestalt erhalten.

Formenreihe der Schneeberge Ecuadors. Haben wir bisher, im Anschluss an den Quilindaßa, diejenigen vulkanischen Berge Ecuadors betrachtet, deren ursprüngliche Gestalt durch Gletschererosion verändert, ja, wie im Rucu-Pichincha, soweit zerstört ist, dass der einst vergletscherte Gipfel kamm mehr die Grenze der Schneeregion erreicht,

<sup>1)</sup> Skizzen aus Ecuador, S. 43; Hans Meyer: Der Kilimandjaro, S. 395,

Skizzen aus Ecuador, S. 41; Leipziger Illustrirte Zeitung, Bd. 103, 1834, S. 473.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Skizzen aus Ecuador, Antisana: S. 14; Altar: S. 33 u. S. 41; Iliniza: S. 76.

<sup>4)</sup> Stübel, Vulkanberge, S. 54.

so will ich nun, wenn anch nur in aller Kürze, die Formenreihe der Schneeberge Ecuadors aufführen, aus welcher die bisher behandelten Bergskelette hervorgegangen sind.

Die drei thätigen, in die Schneeregion aufrageuden Vulkauberge Ecuadors, der Sangay, der Tunguragua und der Cotopaxi, weisen noch die ursprüngliche regelmässige Kegelform auf, welche namentlich den Ausbruchskegeln eigenthümlich ist, deren Eruptionen ganz oder wenigstens zum grössten Theil aus dem Gipfelkrater erfolgen. Noch wechseln hier Schnee-, Eis-, Aschen- und Lavabänke mit einander ab; die Gletscher sind den Gehängen nur angelagert, nicht in dieselben eingesenkt. Auch der Antisana, dessen Ausbrüche wohl bis in die historische Zeit hereinragen, gehört, zum Theil wenigstens, hierher, obgleich der aus dem Krater hervortretende grosse Gletscher bereits bedeutende Erosionswirkung ausgeübt zu haben scheint. An die drei noch in der Bildung begriffenen Berge schliesst sich der Cayambe an, von dessen gewaltigem Schneedom grosse Gletscher ausgehen, die zwar nur oberflächlich in die Gehänge eingesenkt, doch durch die ausgedehnten, ihnen vorgelagerten Gletscherhalden ihre eingreifende Erosionsthätigkeit bekanden. In einem etwas weiter vorgeschrittenen Stadium befindet sich der Chimborazo.1) Von den ausgedehnten Firnfeldern des breiten Domes ziehen lange, der Grösse des Berges entsprechende Gletscher herab, die in ihrem unteren Theil bereits in tiefe Einsenkungen eingelagert sind. Die Gletscherenden liegen weit hinauf unter einer oft mehrere Meter hohen Schuttdecke begraben, ein sicheres Zeichen des beginnenden Rückganges. Ein Theil der steilen Felsabstürze in den höheren Theilen des Chimborazo darf wohl auf Wirkung der Gletschererosion gesetzt werden, der die wesentlich aus Schlackenagglomerat mit hie und da zwischengelagerten Lavenbänken gebildeten Gipfelfelsen nur geringen Widerstand zu leisten vermochten. Ueber diesen Abstürzen hängen drohend die Eismassen der höchsten Gipfel herab, deren herabstürzende Massen dem am Fuss der Felswände ruhenden Gletscher stets neues Eis zuführen. Die grossen Kare, deren obere Ränder zwischen 5600 und 6000 Meter Höhe liegen dürften, in deren Grund die grossen Gletscher herabziehen, sind schon von Riobamba aus deutlich sichtbar,2) Ihre oft durch blane Schatten markirten Formen beleben die ausgedehnten Schneegehänge und verleihen dem gewaltigen Berg den Reiz einer mannigfachen Gliederung.

Zwischen dem die Gletschererosion in ihren Anfängen zeigenden Chimborazo und dem schon zu einer spitzen, mit Gletschern besetzten Felspyramide umgewandelten Cotacachi fehlt ein Zwischenglied, d. h. ein Berg, der mehr als der Chimborazo und weniger

Siehe auch; Whymper, Travels amongst the Great Andes. Karte am Schluss des Bandes. Abbildungen p. 64, 76.

<sup>2)</sup> Angedeutet finden sich die dunkeln Rückwände der Kare auf Herrn Stübels Zeichnung; Skizzen aus Ecnador, S. 25.

als der Cotacachi der Zerstörung durch die Gletscher auheimgefallen ist, sonst wäre die Reihe, vom intakten Eruptionskegel, der sich allmälig mit einem Eispanzer bekleidet, bis zu dem der Gletscherwirkung bereits entrückten Rucu-Pichincha, in seltener Vollständigkeit in Ecuador vertreten.

Eine besondere Beachtung verdienen die in die Schneeregion aufragenden grossen Kraterkessel, aus welchen die mächtigsten Gletscher Ecuadors hervorbrechen. Auch hier lässt sich die Wirkung der Gletschererosion in verschiedenen Abstufungen verfolgen: Der grosse Krater des Chimborazo ist so mit Schnee und Eis erfüllt, dass man nur aus der Lage der Gipfel und der zwischen ihnen liegenden Schneefläche Grösse und Gestalt des Kraters erkennen kann; tief eingeschnitten, von hohen, noch völlig unverletzt erhaltenen Gipfeln und Kuppen umgeben, stellt sich der Kraterkessel des Antisana dar, an dessen Innenwänden gewaltige Eismassen herabziehen, dessen Grund von einem grossen, die Kraterwand in einem engen Einschnitt durchbrechenden Gletscher erfüllt ist. Viel mehr zerstört, fast nur noch von Felsen und Zacken umgeben, stellen sich die gletschererfüllten Kratere des Cari-huai-razo und des Altar dar; doch ist es schwer zu bestimmen, inwieweit diese Formen von der ursprünglichen Bildung herrühren und welcher Antheil der Gletschererosion zugeschrieben werden muss.

Schlussbetrachtungen. Die flüchtige Uebersicht der Gletscherentwickelung und der Gletscherwirkung in Ecuador — denn das über die vulkanischen Schneeberge Gesagte gilt mit geringen Abweichungen auch für die isolirt sich erhebenden Schneeberge der älteren Gesteinsformationen, wie dies der Sara-uren und der Cerro hermoso bezeugen — zeigt, dass hier ein reiches Feld des Studiums vorliegt, dessen Bearbeitung in der Zukunft die Lösung wichtiger Fragen verspricht, zumal noch nie ein mit den Resultaten der neueren Gletscherforschung vertrauter Reisender dieses Hochgebirge betreten hat.

Beschränke ich mich auf vulkanische Gebiete in Ecnador, so dürfte als feststehend zu betrachten sein:

- Eine Reihe der eigenthümlichsten Formen, in welchen die Vulkanberge im tropischen Hochlande von Ecuador uns entgegentreten, verdankt ihre Entstehung der Gletschererosion.
- Alte Moränen, alte Gletscherbette und Gletscherschliffe können, an und für sich, nicht als Beweis einer allgemeinen, durch klimatische Veränderungen bedingten Eiszeit gelten; denn die Gletscher arbeiten langsam, aber sicher an ihrer eigenen Vernichtung,
  - a) indem durch die am Grunde des Flachgletschers stets wirksame Erosionsthätigkeit die Sohle des Gletscherthales vertieft wird, so dass der Gletscher sein Bett mehr und mehr in das

Gebirge einsenkt, bis es zu einer Höhenlage herabgerückt ist, deren Temperaturverhältnisse das Schmelzen des Eises und damit die Verringerung der Gletschermassen, deren Rückzug und schliesslich die Vernichtung des Gletschers bedingt:

- b) indem die rückwärts einschneidenden Gletscher den Berg zerstören, der ihre Firufelder trägt.
- 3. Ein flacher vulkanischer Dom mit einer centralen, uuvermittelt aufsteigenden Felspyramide, an deren Fuss radial angeordnete, die äussere Form des Berges nicht wesentlich beeinflussende Einsenkungen, Kare, sich finden, deren flacher Thalboden von steilen Wänden umgeben ist, die im Hintergrund amphitheatralisch sich an die schroffen Felsen der Gipfelpyramide anschliessen und deren Gewässer in flacheren Rinnen steil am Aussenhange des Berges abfliessen, weisen ganz unzweideutig auf alte Vergletscherung, weisen darauf hin, dass wir es mit einem durch Gletschererosion schon stark zerstörten Gebirge zu thun haben.

Gletscherevosion in Afrika. Auch ausserhalb Amerikas werden an vulkanischen Bergen ähnliche Verhältnisse sich finden, doch dürften darüber kaum verwendbare Beobachtungen vorliegen; nur darauf nöchte ich hinweisen, dass, wie im tropischen Afrika der Kibo, dessen Form und Gestalt uns durch die vortrefflichen Beschreibungen und Abbildungen des Herrn Hans Meyer fast wie die eines europäischen Vulkans vertraut sind, als ein Ebenbild des Chimborazo sich darstellt, im Kenia¹) ein ins Grosse und Gewaltige ausgebauter Quilindan uns eutgegentritt. Trifft der Vergleich zu, dann möchte Herr Gregory mit der Annahme, dass der Rückgang der Gletscher von lokalen Verhältnissen abhängig ist, doch nicht so ganz im Unrecht sein. ?)

Auch der Mawenzi<sup>3</sup>) scheint nach Herrn Meyers Abbildungen und Beschreibung seine heutige Gestalt der Gletschererosion zu verdanken. Betrachtet man die Abbildung und Reconstruction auf Seite 309 des Killimandjaro-Werkes, so möchte man wohl glauben, dass zwischen dem Hauptgipfel und der Liebertspitze die Eiskalotte des Berges sich

<sup>9</sup> Abb. in: v. Höhnel, Zwischen Rudolph-See und Stephanie-See, 1892, S. 401; Bergprofile, Sammlung während Graf Teleki's Afrika-Expedition, 1881, Tat. fi, 17 n. 18; Denkschriften der math.-naturw. Classe der K. Akad, der Wissenschaften, Bd. LVIII, 1881, Tat. f. Fig. III, IX.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hans Meyer: Der Killmandjaro, 1804, 8, 375–377; J. W. Gregory; Contributions to the Geology of British Bast Africa, Part I, The glacial Geology of Mount Kenia, The Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. L. 1894, p. 515—530; die von H. J. Mackinder (A Journey to the Summit of Mount Kenia, British Bast Africa, The Geographical Journal, Vol XV, 1900, p. 433—456) gegebene Karte der Gipfelregion zeigt deutlich alte Gleischerbetten int kleilens Seen in Grund.

<sup>3)</sup> Hans Meyer, ebenda. S. 308-313 und zugehörige Abbildungen.

herabzog und dass der am Abhäng aufragende Felszacken einer "Tahoma", im Sinue Russells, entspricht. Ist aber durch Gletschererosion die Schnee- und Eisbedeckung des Mawenzi weseutlich verringert worden, so müsste die dadurch bedingte Veränderung in der Abkühlung der umgebenden Luftschichten — neben der auch dort wirkenden Gletschererosion — die Gletscherbildung am Kibo wesentlich beeinträchtigen. Wie das Farbenbild, Seite 231 des Kilimandjaro-Werkes, zeigt, weisen die Gipfelabhänge des Kibo, genau wie die des Chimborazo, tiefe Kare, also die deutlichsten Spuren der zerstörenden Wirkung der Gletschererosion, auf. Ich gebe diese Vermuthungen unter allem Vorbehalt; denn es ist immer gewagt, Verhältnisse zu beurtheilen, welche man nicht aus eigener Anschauung kennt.

Vielleicht darf ich noch daran erinnern, dass nach Sir H. Jonstons<sup>1</sup>) Messungen die Gletscher am Ruwenzori bis 4023 Meter Höhe herabreichen.

Litteratur. Findet sich auch der Quilindaña in älteren geographischen Handbüchern, sowie in Reisebeschreibungen erwähnt, so war er doch bis zur Zeit unserer Reise ein völlig unbekanntes Gebirge.

Ich kann deshalb nur unsere Höhenmessungen<sup>2</sup>) und Herrn Stübels<sup>3</sup>) Schilderangen und Abbildungen anführen.

Im Folgenden gebe ich eine Zusammenstellung der auf die Schnee- und Eisbedeckung der ecuatorianischen Berge bezüglichen Messungen. ()

Die ersten Angaben über die Schneegrenze in Ecuador rühren von den französischen Akademikern her, nach welchen der Gipfel des Rucu-Pichincha ungefähr die untere Schneegrenze erreichen soll. Bouguer<sup>5</sup>) giebt die Höhe des Berges zu 2434 Toisen (4744 m), La Condamine<sup>6</sup>) setzt, in der Inschrift auf dem Stein in Quito, die Schneegrenze in 2432 Toisen (4740 m). Wie in so vielen Fällen, haben auch hier die französischen Gelehrten, mit grossem Takt, eine ziemlich richtige Mittelzahl aus der Mannigfaltigkeit der beobachteten Thatsachen abzuleiten verstanden.

Alexander von Humboldt hat sich eingehend mit der Bestimmung der Schnee-

<sup>9</sup> The Geographical Journal, Vol. XVII, 1901, p. 42.

W. Reiss y A. Stübel: Alturas tomadas en la República del Ecuador en los años de 1871, 1872, 1873. Quito 1873, p. 22.

A. Stubel: Die Vulkanberge von Ecnador, 1897, 8, 140-145, Abb. S. 407; Wolf: Ebenda, S. 428, Gesteine des Quilinda

üa.

<sup>9</sup> G. Schwarze: Die Firngrenze in Amerika, namentlich in Südamerika und Mexiko. Mitth. d. Vereins ur Erdkunde zu Leipzig, 1893. S. 1—92, und: Verbreitung der Gietscher in den West-Gebirgen Amerikas. Ausland 1891, No. 11 u. 12.

<sup>5)</sup> Figure de la terre, 1749, p. XLV-XVI.

<sup>9</sup> Journal du Voyage, 1751, p. 163.

grenze in den Tropen beschäftigt und in mehreren berühmten Abhandlungen die erlangten Resultate und die daran sich anknüpfenden Folgerungen dargelegt. Ich will mich darauf beschränken, die auf Ecuador bezüglichen Messungen nach der letzten dieser Veröffentlichungen hier wiederzugeben.

|             |     |    | V | V es | tcoı | rdillere |        |         |    |
|-------------|-----|----|---|------|------|----------|--------|---------|----|
| Rucu-Pichin | cha | 1) |   |      |      | 2460     | Toisen | 4795 m. | b  |
| Gnagua-Pich | inc | ha |   |      |      | 2455     | -      | 4785    |    |
| Corazon .   |     |    |   |      |      | 2458     |        | 4791 .  | t. |
| Chimborazo  |     |    |   |      |      | 2471     | -      | 4816 "  | ,  |
|             |     |    |   | Ost  | cor  | dillere  |        |         |    |
| Antisana .  |     |    |   |      |      | 2493     |        | 4859    | ,  |

Die Messungen sind theils trigonometrisch (t.), theils barometrisch (b.) in den Monaten Februar bis Juni des Jahres 1802 ausgeführt,2)

4853 . .

Boussingault3) hat 1831 die folgenden Höhen für die untere Schneegrenze an den Bergen Ecuadors gemessen. Es dürften wohl alle seine Angaben auf barometrischen Messungen beruhen:

| Chimborazo |  |  | ٠ |  | ٠ |  |  | 4868 | m |
|------------|--|--|---|--|---|--|--|------|---|
| Antisana   |  |  |   |  |   |  |  | 4871 | _ |
| Cotopaxi   |  |  |   |  |   |  |  | 4804 | , |
|            |  |  |   |  |   |  |  |      |   |

Cotopaxi . . . . . . . 2490

Hall,4) der gleichzeitig mit Boussingault in Ecuador beobachtete, giebt für die Schneegrenze die folgenden Werthe:

| Chimborazo, December | • | • | • | 16 000 E. F | 4877 m |
|----------------------|---|---|---|-------------|--------|
| Cayambe, October     |   |   |   | 14 217 ,    | 4333 , |
| Antisana             |   |   |   | 15838       | 4828 . |
| Cotopaxi, November . |   |   |   | 15 646      | 4769 . |

<sup>1)</sup> Bekanntlich hat von Humboldt die Namen der belden Pichincha-Gipfel verwechselt; ich habe hier die heute gebräuchlichen Namen eingesetzt,

Asie centrale, 8º, 1843, III, p. 255, u. Kleinere Schriften, 1853, S. 172. 2) Rapport sur les travaux géographiques et statistiques exécuté dans la république de Venezuela.

d'après les ordres du Congrès par M. le Colonel Codazzi, C. R. XII. 1841, p. 476.

<sup>4)</sup> Excursions in the neighbourhood of Quito and towards the Summit of Chimborazo, in 1831. By Col. Hall of Quito: The Journal of Botany beeing a second series of the Botanical Miscellany; by W. J. Hooker, 1, 1834. p. 343.

Schon A. von Humboldt hat die Richtigkeit der Cayambe-Messung bezweifelt; dieselbe dürfte sich wohl auf das Ende eines Gletschers, nicht aber auf die Schneegrenze beziehen; so glaube ich wenigstens die der Höhenangabe beigefügte Bemerkung deuten zu sollen.

M. Wagner, dem wir eine Reihe gehaltvoller Abhandlungen und zuverlässiger Beobachtungen über das Hochland von Ecuador verdanken, 1) hat seine Aufmerksamkeit ebenfalls der Bestimmung der Schneegrenze zugewandt und dabei in den Jahren 1858 bis 1859 die folgenden Resultate erlangt: 2)

```
Cotacachi, im Mai . . . . . 14 814 P.F. = 4812 m
Rucn 3)-Pichincha, im Juni . . 14 770 . 4797 .
Guagua4)-Pichincha, im Mai . 14 791 ...
                                      4805 ...
Iliniza, im December . . . . 14 538 .
                                       = 4722 -
Cari-huai-razo, im Januar . . 14 880
                                   =4833
*Chimborazo, Nordseite . . . 14 932 _
                                       4856 -
*Cotopaxi, Südseite, im December 14 337 ...
                                      = 4657 -
Tunguragua, im Februar . . . 14 650 -
                                       = 4759 -
Altar, im Februar . . . . 14 876 ,
                                      - 4832 .
```

Sämmtliche Messungen sind barometrisch ansgeführt, und zwar sind die im vorstehenden Verzeichniss durch ein vorgesetztes Sternchen bezeichneten Höhen. 5) am Chimborazo und am Cotopaxi. mit guten Instrumenten und unter Zugrundelegung gleichzeitiger Beobachtungen in Latacunga erlangt, während bei den übrigen Beobachtungen weniger zuverlässige Barometer benutzt werden mussten.

Mit Moritz Wagner beginnt eine neue Phase unserer Kenntniss der Schnee- und Eisverhältnisse Ecuadors. Denn während alle seine Vorgänge das Dasein von Gletschern entschieden bestritten.<sup>(5)</sup> gelang es ihm, im Kraterkessel des Altar einen grossen, wirklichen Gletscher zu entdecken und dessen Natur festzustellen.<sup>(5)</sup>

Naturwissenschaftliche Reisen im tropischen Amerika, 1870, S, 407-421, 435-632.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda, S. 628.

<sup>3)</sup> Von Wagner als Guagua-Pichincha bezeichnet.

<sup>4)</sup> Von Wagner als Mozo-Pichincha bezeichnet.
3) Die Details in Bezug auf diese beiden Messingen finden sich in der zu Seite 625 des genannten Werkes gebörigen Tabelle: Übersicht einiger Höhenbestimmungen u. s. w.

<sup>9</sup> A. v. Humboldt, Asie centrale, III, p. 264-266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nat. Reisen, S. 487. In dem benachharten Colombia waren sowohl dietscher, wie auch Spuren alter Vergletscherungen von Codazzi schon früher erkannt worden u'Codazzi in: Felipe Perez, Geografia feica i politica de los Estados Unidas de Colombia, 1883, p. 469 u. s. w.). Die heutige Vergletscherung und die alten Morämen Colombias kann ich nicht in den Bervich dieser Betrachtung ziehen, da noch

Die in Quito veröffentlichten Höhenmessungen von W. Reiss und A. Stübel entalten eine Reihe von Angaben über die Höhe der Schneegreuze und der Gletscherenden in den ecuatorianischen Anden, gemessen in deu Jahren 1869 – 73.1) Da ich im Folgenden die Resultate in etwas anderer Form wiedergebe, muss ich, um Irrthümern vorzubeugen, die Entstehungsweise dieser Höhenverzeichnisse beleuchten. Die Veröffentlichung wurde veranlasst durch den Wunsch, den Bekannten und Freunden in Ecuador, welche unseren Reisen und Forschungen ihre Unterstützung zu Theil werden liessen, allgemein verständliche Resultate unserer Arbeiten zugänglich zu machen. Dazu eigneten sich vor Allem die rasch und genau zu berechnenden Höhenmessungen; denn in einem tropischen, von tiefen Thälern und Einsenkungen durchzogenen Hochgebirge, zumal wenn es zu Höhen ansteigt, wie die Cordilleren Ecuadors, bildet die Höhenlage eines Ortes, einer Hacienda, einen der wichtigsten Faktoren zur Beurtheilung seines Klimas und seiner Produktionsfähigkeit. Jederman will gern wissen, in welcher Meereshöhe er lebt, welche Höhen und Tiefen er bei seineu Reisen überwinden mass.

Da wir meist getrennt reisten, jeder seine eigene Wege ging, der Eine diesen, der Andere jenen Theil der Cordillere zuerst besuchte, war es uns möglich, bereits im Jahre 1873 ein ziemlich vollständiges Höhenverzeichniss für den mörlichen Theil der Republik, bis Cuenca, fertigzustellen. Die veröffentlichten Höhen geben daher nur zum Theil das Mittel ams den Beobachtungen von Reiss und Stübel, meist bernhen sie auf den Messungen, welche Einer von uns ausgeführt hat, während die später von dem Anderen an denselben Bergen vorgenommenen Höhenbestimmungen vorläufig unberücksichtigt bleiben mussten. Es enthalten also unsere in Quito gedruckten Höhenverzeichnisse für eine Reihe von Bergen die von Herrn Dr. Stübel erlaugten Resultate, während für eine andere Reihe die von mir gewonnenen Werthe eingesetzt werden mussten.

Für den vorliegenden Zweck schien es mir besser, die einzelnen Messungen ihrem Urheber zuzuschreiben, da die Angaben schwanken werden, je nach der Art und Weise, wie der Beobachter den Begriff der Schnegreuze auffasst; auch habe ich in der fol-

au wenig darüber bekannt ist. Nach Herrn Hettuers (Petermanns Mitth, Ergänzungsb. 184, S. 62) Beöbachtungen finden sich am Gevul alle Morianen bis an 3884 Meter Höhe; Herr Sievers Zeid, d. d. 6, E. E. R. XXIII, 1888. S. 82) giebt für die Höbeninge der alten Morianen an der Sierra nevada de Santamarta 3600 m an; doch liegt hier keine Messung, sondern eine Schützung vor, die noch der Bestätigung bedarf. Inwieweit die von beiden gemannten Herren in verschiedener Weise gedeuteten Schützterarssen hier zu berücksichtigen wären, müssen spätere Güntersuchungen entscheiten. Ech für meine Person glaube, mit Herrn Hettner, dass die Schützterläugerungen unabhängig von alten Gleischehre nistanden sind.

<sup>n Alturas principales tomadas en la República del Ecuador, en los años de 1870 y 1871 por W. Reiss
y A. Stibel. 1. Las Provincias de Imbabura y Pichincha, Quito 1871, und: Alturas tomadas en la República
del Ecuador, en los años de 1871, 1872 y 1873 por W. Reiss y A. Stibel. II. Las Provincias de Pichincha
Leon y Tunguragua, de los Ríos, del Climborato y Arnay, Quito 1873.</sup> 

genden Zusammenstellung die Anordnung etwas geändert, um die Uebersichtlichkeit zu erleichtern. Kleine Abweichungen gegen die Angaben der in Quito veröffentlichten "Alturas" glaube ich nach genauer Durchsicht meiner Tageblicher anbringen zu müssen. Es ist nämlich oft recht schwer, die untere Schmee- und Gletschergrenze auseinander zu halten, da bei manchen Bergen, z. B. am Cotopaxi, Autisana u. s. w., mächtige Eismassen den unteren Rand der Schnechedeckung bilden, während bei anderen, z. B. am Cotopaxi und Sangay, die Gletscherenden durch Aschenschiehten verhüllt sind; am Cotopaxi und sangay, die Gletscherenden durch Aschenschiehten verhüllt sind; am Gletschertheil bedecken, das Ende der Eiszüge zu erkennen.

Nun bildet die Schneegrenze in Eeuador keine horizontal am Abhang der Berge verlaufende Linie, wie man dies nach den Angaben A. von Humboldts erwarten sollte, Vielmehr zeigt der Verlauf derselben mannigfache Aus- und Einbuchtungen: Felsgrate ragen am Abhang durch den Schneemantel empor, Schneefelder verlaufen gegen den Fuss des Berges, und langgestreckten Ausläufern gleich ziehen die Gletscherzungen zu Thal. Die horizontale Schneelinie bildet nur der frisch gefallene Schnee. Freilich sieht man auf den meisten Bildern ecuatorianischer Schneeberge die horizontal verlaufende Schneegrenze. Das kommt aber daher, dass man meist nach Regen- oder Schneewetter den hohen Berggipfel plötzlich klar und unverhüllt erbliekt, dann auch freilich immer im Schmucke frisch gefallenen Schnees. Nur bei längerem Aufenthalt am Fuss der Berge und bei oft wiederholter Beobachtung wird man sich ein richtiges Bild über den Verlauf der Schneegrenze machen können. Einen viel besseren Begriff vom Aublick eines ecuatorianischen Schneeberges als die Humboldtschen Bilder, giebt die von Freiherrn von Thielmann veröffentlichte Radirung des Cotopaxi1). Die Bestimmung der Schneegrenze bietet also auch unter dem Aequator ihre Schwierigkeiten. Ich habe als Schueegrenze stets diejenige Linie angenommen, welche die untere Grenze der zusammenhängenden, dauernden Schnee- und Eismassen verbindet, abgesehen von den die gleichmässige Schneefläche aufwärts durchbrechenden Felsgraten, wie von den abwärts sich erstreekenden Gletschern. Es entspricht dies der "wirklichen Schneegrenze" Richters?) und deckt sieh mit der nach Ratzels3) Vorgang von Klengel4) aufgestellten Definition, zumal Firnflecken an den Schueebergen Ecnadors kaum vorkommen.

Die so bestimmte Schneegrenze lässt den Einfluss der aus dem Amazonasbecken

<sup>1)</sup> Vier Wege durch Amerika, S. 444, nach A. Stübel.

<sup>2)</sup> E. Richter, Die Gletscher der Ostalpen, 1888, S. 10, 278.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Fr. Ratzel, Zur Kritik der sogenannten "Schneegrenze": Leopoldina Heft XXII. Jahrg. 1886, 186, 201, 220.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fr. Klengel, Die historische Entwicklung des Begriffes der Schneegrenze von Bouguer bis auf A. von Humboldt 1736—1820. S. 113; Mitth, des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1888, 1889, S. 109—190.

aufsteigenden, mit Wasserlümsten beladenen Luftströmungen erkennen, zeigt aber auch sonst noch mancherlei Schwankungen, deren Ursachen wohl in den lokalen Verhältnissen zu suchen sind.

Eine Reihe von Angaben über die höchsten schneefreien Punkte, also die Höhen, welche man, ohne Schnee und Eis zu betreten, erreichen kann, manssten wegbleiben, sollte die Tabelle in übersichtlicher Weise verständlich sein. So kann man z. B. an der Nordseite des Chimborazo Höhen von 5000 Meter und mehr erreichen, ohne Schnee zu betreten, und am Cotopazi führte 1872 ein schneefreier Streifen von der Schneegrenze bis zum Südwest-Gipfel des Berges, also bis zu 5922 Meter. Solche durch lokale Ursachen belingte Abweichungen müssen bei der Bestimmung der Schneegrenze ausgeschlossen werden: einmal sind es schroff abfallende Felsen, an welchen entweder kein Schnee haften kann, oder von welchen er durch die heftigen in diesen Höhen herrschenden Winde weggeweht wird; das andere Mal wird durch die innere Wärme frischer Lavaströme der fallende Schnee zum Schnedzen gebracht.

Höhen der Schneegrenze und der Gletscherenden an den Schneebergen Ecuadors nach W. Reiss und A. Stübel 1871-1874.

| Name des Berges        | Gipfelhöhe<br>Höhen in Me | .,         | Gletscherenden |
|------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|                        | West-Cordi                |            |                |
| Cotacachi (XII. 70)    | 4966 t. R.                |            |                |
| Südwestseite           |                           | 4705 b. R. | 4597 b. R.     |
| Ostseite               |                           | 4694 t. "  | 4537 t. "      |
| 77                     |                           | 4620 , ,   |                |
| Siidseite              |                           |            | 4499 , ,       |
| Rucu-Pichincha         | 4737 , ,                  |            |                |
| Guagua-Pichincha       | 4787                      |            |                |
| Corazon (VIII. 70)     | 4816                      | 4679 b. "  |                |
| Iliniza (Xl. 72)       | 5305                      |            |                |
| Nordwestseite          |                           | 4771 , ,   |                |
| Westseite              |                           | 4653       | 4484 b. "      |
| Carihuairazo (VII. 73) | 5106 , ,                  |            |                |
| Südseite               |                           | 4675       |                |
| Ostseite               |                           |            | 4386 " St.     |
|                        |                           |            | 4354 , R.      |
| Nordseite              |                           |            | 4500 , R. St.  |
|                        |                           |            |                |

| Name des Berges      | Gipfelhöhe   | Schneegrenze | Gletscherenden      |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Chimborazo (VII. 73) | 6310 t. R.   | <b>A</b>     | ON THE PERMENT      |
| Nordseite            | 0010 1. 11.  | 4862 b. R.   | 4255 b. R. (VI. 74) |
| _                    |              | 4916         | 9200 0. R. (VI. (4) |
| Südwestseite         |              | 4.10 , ,     | 4358 " "            |
| Südseite             |              | 4763 . St.   | 4000 a a            |
| Südostseite          |              | 4714 " R.    | 4550 , St.          |
| 7                    |              |              | 4516 " R.           |
| Ostseite             |              | 4616         | 4388 " "            |
|                      | Ost-Cordille |              | ,, =                |
|                      | Ost-Cordille | ere.         |                     |
| Cayambe (III. 71)    | 5840 t. R.   |              |                     |
| Nordseite            |              | 4672 b. R.   | 4510 b. R. I)       |
| ,,                   |              |              | 4400 , St.          |
| Nordostseite         |              | 4398 , ,     | 4134 , R.           |
| Ostseite             |              |              | 4298 " "            |
| Saraurcu (VII. 71)   | 4725 b. Whym | per          |                     |
| Westseite            |              | 4364 , ,     | 4176 , ,            |
| Antisana (II. 72)    | 5756 t. R.   |              |                     |
| Nordwestseite        |              | 4784 , St.   |                     |
| Nordseite            |              | 4721 , R.    |                     |
| Westseite            |              | 4694 , ,     |                     |
| Siidwestseite        |              |              | 4620 , ,            |
| *                    |              |              | 4618 " St.          |
| Südostseite          |              |              | 4216 " R.           |
| Sincholagua          | 4988 " "     |              |                     |
| Nordseite            |              | 4577 , St.   |                     |
| Quilindaña (IV. 72)  | 4919 , ,     |              |                     |
| Nordseite            |              |              | 4470 , ,            |
| Cotopaxi (IV. 72)    | 5943 , ,     |              |                     |
| Nordseite            |              | 4741 , R.    |                     |
| Nordwestseite        |              | 4763 , ,     |                     |
| Westseite (XII, 72)  |              | 4627 , ,     |                     |
| Südseite " "         |              | 4629 " "     |                     |

<sup>1)</sup> Unteres Ende der Endmorane = 4305 m.

| Name des Berges      | Gipfelhöhe          | Schneegrenze    | Gletscherenden |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Cotopaxi (Forts.)    |                     |                 |                |
| Ostseite             |                     | 4646 b. R.      | 4512 b. R.     |
|                      |                     | 4572            | 4300 , ,       |
|                      |                     | 4555            | 4230 , ,       |
| Cerro hermoso (L 73) |                     |                 |                |
| Westseite            | 4576 t. R.          |                 | 4242 t. "      |
| Tunguragua (III. 74) | 5087 , ,            |                 |                |
| Nordwestseite        |                     | 4600 , St.      |                |
| Südseite             |                     |                 | 4272 b. St.    |
|                      |                     |                 | 4197 _ R.      |
| Altar (IV. 74)       | 5404                |                 |                |
| Westseite            |                     |                 | 4028 , St.     |
|                      |                     |                 | 3978 _ R.      |
| Sangay (IX. 73)      | 5323 , _            |                 |                |
| Südseite             |                     |                 | 4308 " "       |
| Südostseite          |                     |                 | 4197 , ,       |
| t. = trigonom        | etrische, b. = baro | metrische Messn | ngen.          |

R. = Reiss, St. = Stübel.

Das beigefügte Datum bezieht sich auf die Messungen von W. Reiss.

In Herrn Whympers Höhenverzeichniss finde ich nur eine hier zu verwerthende Messung:

Antisana 1), Fuss des Gletschers, Westseite, März 15 295 Feet = 4662 m; denn die Angabe

Chimborazo2), Halt für Schneegrenze, Juli 16 703 Feet = 5100 m

kann sich unmöglich auf die wirkliche Schneegrenze beziehen; es handelt sich hier wohl um das obere Ende eines durch den Schneemantel des Berges aufragenden Felsgrates, auf welchem Herr Whymper bei seinem Abstieg zum ersten Male wieder festes Gestein betrat. Erhalten wir somit nur einen geringen, zahlenmässig ausdrückbaren Beitrag zur Bestimmung der Schneegrenze in Ecuador, so bilden andererseits sowohl die kartographischen Darstellungen, wie die im Text zerstreuten Abbildungen werthvolle Beiträge zur Kenntniss der Schuee- und Eisverhältnisse Ecuadors, und der aufmerksame Leser wird in den oft recht plastisch geschilderten Bergbesteigungen weiteres Material auf-

<sup>9</sup> Travels amongst the Great Andes of the Equator, 1892, pag. 400, No. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda, p. 401, No. 68.

zufinden wissen. Herr Whymper bereiste das Hochland von Ecuador von Januar bis Juli 1880.

Der Zeitfolge nach habe ich die von den verschiedenen Reisenden gemachten Messungen über die Schneegrenzen in den ecuatorianischen Cordilleren geordnet, ohne eine Zusammenstellung der ungleichwerthigen<sup>1</sup>) Angaben zu versuchen. Es ist ein kleiner Anfang, dessen weiterer Ausbau zukünftigen Reisenden vorbehalten bleibt.

Dem Beispiel A. v. Humboldts folgend, hat Herr Wolf<sup>2</sup>) versucht, auch aus den von Herrn Stübel und mir veröffentlichten Höhenmessungen Mittelzahlen sowohl für die Schneegrenze, als auch für die Gletschererstreckung abzuleiten.

Danach berechnete Herr Hann<sup>3</sup>) die mittlere Jahrestemperatur für die Schneegrenze der westlichen Cordillere zu  $+2^{\circ}$  C., für die östliche Cordillere zu  $+3^{\circ}$  C.

Aus der Zusammenstellung, wie ich sie oben gegeben habe, folgen die etwas abweichenden Resultate:

Schneegrenze: West-Cordillere, Reiss 11 Beob. . . . . . 4719 m

|                  |                | Stübel 1          |        |      |     |     | 4763 . | ,  |
|------------------|----------------|-------------------|--------|------|-----|-----|--------|----|
|                  | Mitt           | el 12 Beob        | . 4722 | m.   |     |     |        |    |
| 0                | st-Cordillere, | Reiss 12 I        | Beob   |      |     |     | 4615   |    |
| ,                | , ,            | Stübel 3          | , .    |      |     |     | 4652   |    |
|                  | Mitt           | el 15 Beob        | 4623   | m.   |     |     |        |    |
|                  | Mittel für     | beide Cor<br>4667 |        | n 27 | В   | eoł | ).     |    |
| Gletschergrenze: | West-Cordille  | ere, Reiss 10     | Beob.  |      |     |     | 4449 n | 11 |
|                  |                | Stiibel 3         | 3 -    |      |     |     | 4479   |    |
|                  | Mitt           | el 13 Beob        | 4456   | m.   |     |     |        |    |
|                  | Ost-Cordiller  | e, Reiss 17       | Beob.  |      |     |     | 4291   |    |
|                  | . ,            | Stübel 4          | .,     |      |     |     | 4330 " | ,  |
|                  | Mitte          | el 19 Beob        | 4298   | m.   |     |     |        |    |
|                  | Mittel für     | beide Cor<br>4362 |        | n 32 | 2 B | eol | ).     |    |
|                  |                |                   |        |      |     |     |        |    |

<sup>9)</sup> siehe: Fr. Ratzel, Höhengrenzen und Höhengortrel, Zeitschrift des D. und. 0c. Alpenvereius, 1889, X. S. 18, 19 des Separatabdrucken. Es sel gestattet, bei dieser Gelegenheit eine irrthamitiehe Angabe zu berichtigern: die Hochebene der Haclenda am Antiann ist nie monntelang mit Schnee bedeckt; höchstens bleibt der frisch gefällens Schnee ein paar Tage lieger. Humboldt hat mit vollem Kecht dieses Hochland bei der Bestimmung der Schneegranze ansgesehlossen. Ueberhaupt bleibt der frisch gefällens Schnee am den ecuatorionischen Andengipfeln nie lange liegen und ist, durch selne lose Form, stets leicht von den dauerenden Schneemassen zu unterscheiden.

Geografia y Geologia del Ecuador, 1892, p. 406.

<sup>7]</sup> J. Hann, Ueber das Klima von Quito; Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1893, S. 122.

Es scheint mir fraglich, ob Mittelzahlen, welche auf so kleine Beobachtungsreihen sich stützen, bei welchen die einzelnen Beobachtungen bis 200 und 300 Meter vom berechneten Mittel abweichen, bei welchen somit die extremen Fälle ein allzugrosses Gewicht erlangen, überhaupt eine Berechtigung haben. Die Beobachtungen müssen vermehrt werden, so dass man den lokalen Einflüssen Rechnung tragen kann. Dabei dürfte sich herausstellen, dass nicht eine für den Aequator gültige Schneegrenze in Betracht kommt, dass vielmehr für bestimmte Gruppen von Bergen die Schneegrenze in verschiedenen Höhen liegt, je nach den herrschenden klimatischen und orographischen Verhältnissen.

```
Nach unseren Messungen finden sich die Extreme der Schneegrenze in der
       Westlichen Cordillere am Chimborazo . . . 4862 m i Unterschied
                      am Chimborazo . . . 4616 . 1 246 Meter
      Oestlichen Cordillere am Antisana . . . 4784 . . 420 Meter.
                      am Sarauren . . . 4364 . J
     Die Extreme der Gletschergrenze in der
     Westlichen Cordillere am Cotocachi . . . . 4597 m 342 Meter
                      am Chimborazo . . . 4255 .
      Oestlichen Cordillere am Antisana . . . . 4620 , 1 642 Meter.
                      am Altar . . . . . 3978 -
     Für beide Cordilleren ergeben sich die Extreme der Unterschiede in der Höhe
      Ans den Messungen der vorschiedenen Beobachter würden sich folgende Mittel
für die Schneegrenze in Ecuador ergeben:
            Bouguer und La Condamine . . . . 4742 m
            von Humboldt (6 Beobachtungen) . . . 4816 "
            Boussingault (3 Beobachtungen) . . . 4848 , 1)
            Hall (4 Beobachtungen) . . . . . . . 4702 ,
            Wagner (9 Beobachtungen) . . . . . . 4786 .
            Stübel (4 Beobachtungen)
                                . . . . . . 4681 .
```

<sup>1)</sup> nicht 4720 m, wie in v. Humboldts kleineren Schriften Seite 172 steht,

Die Beobachtungen von Hall zeigen dentlich, welche Rolle der Zufall bei solchen Mittelzahlen spielt; schliesst man nämlich die Messung am Cayambe aus, so erhält man 4827 m als Höhe der Schneegrenze, statt 4702 m.

Der Gipfel des Cerro hermoso erreicht nicht einmal die Höhe der für die Ost-Cordillere gefundenen Schneegrenze, er liegt 91 Meter nuter dem für beide Cordilleren gefundenen Mittel der Schneegrenze, und doch ist der Cerro hermoso ein nicht unbedentender Schneeberg.

Eine Vergleichung der ecnatorianischen Schnee- und Eisverhältnisse mit den Schneegebirgen Europas lässt trotz grosser Uebereinstimmung doch fundamentale Unterschiede erkennen. Die europäischen Gebirge waren nahezu in ihrer heutigen Gestalt vorhanden1) als die Vergletscherung eintrat. Die Abhänge der Gebirge waren bereits durch die Einwirkung der Erosion zerschnitten und von tiefen Thälern durchzogen, in welche die Gletscher sich einlagerten, deren Vertiefungen sie ausfüllten und jiber deren Umwallung sie überquollen. Die gewaltigen Gletscher der Eiszeit haben nicht die Erosionsformen der Gebirge erzengt; sie haben nur verhältnissmässig geringe Veränderungen in denselben hervorgernfen. Die Vulkanberge Ecuadors dagegen sind durch langsame Anhänfung der vulkanischen Ansbruchsmassen ganz allmählig in die Region des ewigen Schnees hineingewachsen: Der über die Schneegrenze aufragende Theil der Berge und die sie bedeckenden Eiskalotten sind gleichzeitige Bildungen. Hier fauden die Schneemassen keine vorgebildeten Wasserrisse, welche sie zu Karen erweitern, die Gletscher keine Thäler, deren Grund sie umgestalten konnten. Die Abhänge thätiger Vulkanberge werden durch die losen Auswurfsprodukte ausgeebnet, und erst tief am Abhang werden Wasserrisse sich bilden können; denn die losen Schlacken, die frischen Lavenströme, aus welchen die Berggipfel bestehen, sind wasserdurchlässig: alle Feuchtigkeit wird in diesen porösen Massen versickern und erst tiefer am Berge, auf älteren Schichten als Quellen hervortretend, die Veranlassung zur Bildung von Wasserläufen und Thalfurchen geben. Wenn die vulkanische Thätigkeit erloschen ist, oder in langen Ruhepausen des Vulkans, werden, in Folge der Zersetzung sowie durch Einschwemmung von Asche und Stanb, die porösen Gesteine für die Fenchtigkeit undurchlässig, und erst dann kann die erodirende Wirkung des fliessenden Wassers auch nahe dem Gipfel sich bemerkbar machen. Davon kann aber hier nicht die Rede sein, dem sobald die Vulkangipfel die klimatische Schneegrenze überschritten haben, wird alle Fenchtigkeit in Gestalt von Schnee und Eis niedergeschlagen werden; die in die Schneeregion aufragenden Vulkangipfel werden von Aubeginn an der erodirenden Wirkung des

<sup>9</sup> A. Penck, Die Vergletscherung der deutschen Alpen, 1882, S. 331 ff.

fliessenden Wassers entzogen sein.<sup>1</sup>) Alle durch Erosion erzeugten Unebenheiten, die tiefen Gletschernulden, die Kare, müssen durch die erodirende Wirkung des Eises entstanden sein.<sup>2</sup>) Ecuador bietet uns also, im Gegensatz zu den europäischen Verhältnissen, das Schnee- und Eisphänomen in seiner einfachsten Form. Dazu kommt noch, dass während in Europa die Schneeberge Theile grosser, vielfach gegliederter, oft wenig übersichtlicher Gebirge bilden, es sich in Ecuador um einfache, der Kegelform sich nähernde Gipfel handelt, so dass auch in Bezug auf ihre Gestalt die ecuatorianischen Schneeberge die einfachsten Verhältnisse bieten.

In seinen "Geomorphologischen Studien in den Hochaben" hat Herr E. Richter darauf hingewiesen, dass die höchsten Berggipfel in allen Welttheilen ähnliche Gestalten aufweisen und dass sie diese, sie vor ihrer Umgebung auszeichnende Gestalt der Eis- und Schneebedeckung, sowie vor allem der Gletschererosion verdanken. Es sind dieselben Formen, welche wir an den durch Gletschererosion bereits stark zerstörten Vulkanbergen Ecuadors kennen gelernt haben. So klar und einfach schildert Herr Richter diese Umwandlung. dass ich es mir nicht versagen kann, die Gleichartigkeit der Vorgänge in den Alpen und den Anden, theilweise wenigstens, in seinen eigenen Worten auzuführen. Die höchsten Gipfel sind durch ihre Schneehülle gegen die zerstörenden Einwirkungen der Atmosphärilien und der Erosion des fliessenden Wassers geschützt, ihre Flanken aber werden durch die rückwärtsschreitenden, von allen Seiten den Berg umgebenden Amphitheater oder Cirken fortwährend benagt. "Während also der Gipfel des Berges so gut als unverändert bleibt, wird seine Umgebung erniedrigt und seine eigenen Flanken werden zurückgeschoben. Er muss also immer dünnleibiger werden und sich immer isolirter aus seiner Nachbarschaft erheben: es muss eine Differenzirung zwischen ihm und seiner Nachbarschaft eintreten"... "Die Reduction des Berges von der Seite her bei Erhaltung der Gipfelhöhe wird ihn schliesslich so schlank machen, dass sich keine Firnhanbe auf seinem Scheitel mehr erhalten kann (Matterhorn, Uschba). Dann muss natürlich ein rapider Verfall eintreten, und die Abnahme der Höhe bis zum allgemeinen Niveau der umliegenden Gipfel ist nur eine Sache relativ kurzer Zeit".3) Ja weiterhin spricht Herr Richter geradezn von einer "Enthauptung des Gebirges" an der Schneegrenze.") Das passt Wort für Wort auf die ecuatorianischen Schneeberge und zeigt klar und dentlich,

Herr E. Richter setzt das Gleiche bei den h\u00fcchsten Alpengipfeln voraus: Geomorphologische Studien in den Hochalpen, l'etermanns Mitth., Erg\u00e4nzungsheit Nr. 132, 1900, S. 62, 64.

<sup>7)</sup> Zu gleichen Resultaten gelangt Herr E. Richter in Bezug auf norwegische Kare. Ebenda S. 3.

<sup>3</sup> Geomorphologische Studien in den Hochalpen, S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bhenda S, 78 das Profil der Abtragungsebene der Seethaler Alpen; Dom mit Gipfel, zu vergleichen mit den vier von Herrn Stübel gegebenen Abbildungen des Rueu-Pichincha, Sincholagun, Cotacachi und Quilindaha; Yulkanberge, S. 407.

wie gleichartig die Wirkung der Gletschererosion in den verschiedenartigsten Zonen nud in den verschiedenartigsten Gesteinsformationen sich geltend macht.

Allerdings meint Herr Richter, "die Vulkane fallen, wie sich versteht, aus der Reihe", fligt dann jedoch hinzu: "Wenn aber die Zerstörung vulkanischer Gipfel sehr weit vorgeschritten ist, so niähert sich die Form wieder der der anderen nichtvulkanischen Berge, also solcher Felskörper, die durch Denudation aus grösseren gehobenen Massen herausgearbeitet sind".) Dass dies in vollem Maasse richtig ist, glaube ich durch die vorstehende Uutersuchung über die Schneeberge Ecuadors gezeigt zu haben.

Wie an den Gletschern der europäischen Schneeberge, so dürften wohl auch an den Gletschern der ecuatorianischen Vulkane Perioden des Vorstosses und Perioden des Rückganges zu beobachten sein. Eine der Ursachen, welche Veränderungen in der Grösse der Gletscher herbeiführen können, seheint sich mir aus der folgenden Betrachtung zu ergeben. Wir haben gesehen, dass durch langsames Anwachsen der Vulkanberge die Gipfel in die ewige Schneeregion gelangen, dass also neue Schneeberge von Zeit zu Zeit entstehen werden; wir haben weiter gesehen, dass nach Erlöschen der vulkanischen Thätigkeit der Vulkanberg der Zerstörung anheimfällt, dass in Folge der vereinigten Erosionswirkung des Eises und des fliessenden Wassers der Schneeberg zn einem flachen, die Schneeregion nicht mehr erreichenden Dom umgestaltet wird. Vulkanische Schneeberge entstehen und vergehen, während an anderen Stellen des Gebirges neue Schneeberge aufgebaut werden. Die Gruppirung der Schneeberge wechselt, und während einst der Pichincha und der Corazon ihre Schneekuppen in die Atmosphäre erhoben, erreichen heute ihre Gipfel nicht mehr die Schneegrenze. Jeder Schneeberg wird abkühlend auf seine Umgebung wirken, sein Verschwinden die gegentheilige Wirkung haben. Es werden also kleine Klimaschwanknugen stattfinden, die noch dadnrch gesteigert werden können, dass zeitweilig mehrere Schneeberge nahe bei einander bestehen. So mag z. B. durch die nahe bei einander stehenden Schneeberge Sincholagua, Cotopaxi, Quilindana eine Temperaturerniedrigung erzeugt werden, welche, vereint mit der östlichen Lage des Berges, das tiefe Herabsteigen der Gletseher an der Ostseite des Cotopaxi mit bedingt. Der Quilindaña wird bald ans der Reihe der Schneeberge zu streichen sein, und auch der Sineholagua geht rasch seiner Zerstörung entgegen. Sind die Gipfel der beiden Berge bis unterhalb der Schneegrenze abgetragen, dann hört die Ursaehe der Temperaturerniedrigung auf, die Gletscher werden sich zurückziehen, ihre Moränen aber, die Zeugen ihres früheren Standes, werden erhalten bleiben als Spuren einer lokalen Eiszeit, deren

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> E. Richter: Ebenda S. 78. Das für stark zerstörte Vulkanberge gegebene Beispiel (Altar) ist schlecht gewählt, da der Altar ein noch sehr gut erhaltener, grosser Kraterberg ist.

Ursachen nur durch ein eingehendes Studium der umgebenden Gebirge erkannt werden können. Solche "lokale Eiszeiten" mag es oft und an den verschiedensten Punkten der Cordillere gegeben haben, und es ist höchst wahrscheinlich, dass noch vielfach alte Moränen an jetzt gletscherfreien Gebängen gefunden werden, ja wohl anch tiefer liegend als die bis jetzt bekannten Spuren alter Vergletschernng. Die Geringfügigkeit der durch das Entstehen oder Vergehen einzelner Schneeberge erzeugten Klimaschwankungen kann wohl kaum als Einwand gegen diese Annahme geltend gemacht werden; haben doch die neueren Untersuchungen über die Vergletscherung der Alpen zu der Ueberzeugung geführt, dass die grossen, die ganze Alpenkette überdeckenden und über ganz Europa sich ausdehnenden Elszeiten nur Klimaschwankungen von wenigen Graden 1) voraussetzen, und sind doch die gewiss nicht unbedeutenden Veränderungen, welche die Alpengtetscher aufweisen, durch Klimaänderungen bedingt, die so klein sind, dass sie sich den Beobachtungen durch unsere Instrumente entziehen.

Noch möchte ich auf eine Schwierigkeit hinweisen, welche bei den vulkanischen schneebergen Ecuadors das Auffinden und die sichere Bestimmung alter Moränen, also einer früher grösseren Austlehnung der Gletscher, erschwert und oft illusorisch macht. Es muss nämlich jeder in die ewige Schneeregion aufragende Vulkanberg Schlammströme ergossen haben, wie wir sie am Cotopaxi kennen gelernt haben; denn an jedem solchen Berg müssen, zum wenigsten eine Zeit lang, die Ausbrüche in der Schneeregion stattgefinden und die glüthenden Ausbruchsmassen in die Schnee- und Eisfelder der Gipfelumgebung sich ergossen haben. Schlammströme sind die unansbleiblichen Folgen solcher Ergüsse. Schlammströme und Gletschermoränen führen das gleiche Material und zeigen in vielen Beziehungen gleiche Anordnung und Ablagerungsformen ihrer Ueberreste. Dazu kommt noch, dass die Gletscher dieser Berge nur eine geringe Ausdehnung besitzen, die Gesteinsblöcke der Moränen also nur einen kurzen Transport erfahren haben und dass dieselben, der Natur des Gesteins nach, wenig geeignet sind, Gletscherspuren anzunehmen und zu bewahren.

Soweit heute unsere Erfahrungen reichen, scheinen mir keine zwingenden Gründe für die Annahme einer, anch die Cordilleren Ernadors umfassenden, allgemeinen Eiszeit vorzuliegen. Die definitive Lösung dieser Frage, unter Abwägung aller einschlägigen Verhältnisse, wird eine der Hauptaufgaben bei der weiteren, wissenschaftlichen Durchforschung Eenadors bilden müssen.

Partsch; Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands, 1882, 8, 177.

## Putzulagua.1)

Im Süden von Latacunga tritt aus den Abhängen der Ostcordillere eine stumpf kegelförmige Kuppe hervor, die in Folge ihrer Lage einen auffallenden Punkt in dem Gebirgspanorama bildet. Mir schien der kleine Berg durch den Austritt einer zähflüssigen Lava gehildet. also eine Quellkuppe zu sein. Das Gestein ist ein Biotit-Andesit. Die absolute Höhe beträgt 3575 m²). Am Westfinss liegt die Hacienda Guanailin in 2837 m, so dass also die Erhebung der Kuppe über ihre Umgebung oder ihre relative Höhe 678 Meter beträgt. Herr Wolf gibt an, dass nach der Stübelschen Sammlung eine dunkle Basaltlava³) an der Südseite der Kuppe in der Quebrada Potrerillos zu Tage tritt.

#### Nachträge:

- zu Seite 102: 1856, Mai, Schlacken- und Aschenauswurf, Dampfsäule, schwache Detonationen (Schmarda).
- zu Seite 153: L. K. Schmarda: Reise um die Erde in den Jahren 1853 bis 1857. Bd. III. 1861, S. 220—227.

<sup>1)</sup> A. Stubel, Die Vulkanberge von Ecnador, 1897, S. 222 223, 225, 401.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Reiss u. A. Stübel: Alturas etc., 1893, p. 25.

<sup>2)</sup> in: A. Stabel, Die Vulkanberge, S. 433.

# II. Mineralogisch-petrographische Untersuchungen von A. Young.

# Einleitung.

Nachdem Herr Geheimrath Reiss im vorhergehenden Theil ein Bild des geologischen Aufbanes des im Frage kommenden Gebietes gegeben hat, möchte ich meinen mineralogisch-petrographischen Untersuchungen eine Uebersicht über die Vertheilung der einzelnen Laven und über die Einordnung in diesen geologischen Rahmen vorausschicken.

Nach der Reissschen Darstellung umgiebt den mächtigen Cotopaxi eine Reihe einzelner Vulkanberge, die gleichsam als Trabanten diesem Hauptberge des Gebietes kranzförmig vorgelagert sind. Es sind dies der Pasochoa, der Ruminahni, der Sincholagua und der Quilindaha, welchen sich die Vallevicioso-Berge anschliessen.

Der Pasochoa besteht hauptsächlich aus olivinführenden Pyroxen-Andesit-Laven, welche in vielen Fällen stark zersetzt sind.

In der Nähe des Gipfels finden sich mächtige Agglomerate, vielfach von Gängen durchsetzt. Diese Gänge sind Basalte oder basaltähnliche Pyroxen-Andesite. Den Gipfel selbst bildet ein olivinführender Pyroxen-Andesit. Die Proben aus den Agglomeraten sind hypersthemreiche Pyroxen-Andesite.

Für den Unterbau des Berges ist vielleicht ein Gestein von Interesse, welches sich als Geröll bei der Vereinigung der Flüsse Sambache und Parca-yach vorfindet. Es stellt eine besondere eisenarme Art des Pyroxen-Andesits dar und soll von mir später als Sambache-Typus angeführt werden.

Die vom Rumińahui gesammelten Handstücke erweisen sich als Basalte, Pyroxen-Andesite und Dacite.

26 \*

Die Basalte stammen vom Panango-Gipfel und dem Panango-Hondon. Sie kommen auch als Gänge in den Schlackeuagglomeraten von Capa-pamba und Llano de Tüliche vor

Die Pyroxen-Andesite sind als Lavaströme in Capa-pamba (oder Capa-enchu) vertreten. Sowohl diese wie die Pyroxen-Andesit-Blöcke im Grunde der Caldera zeigen manchmal einen entschieden basaltartigen Habitus.

Die Schlackenagglomerate vom Capa-pamba sind aus Blöcken von Feldspath-Basalt nud Pyroxen-Andesit zusammengesetzt.

Die Dacite finden sich als Blöcke in Llano di Tiliche und im Grunde der Caldera.

Beim Aufbau des Sincholagua spielen basische, mitunter olivinführende Pyroxen-Andesite die Hauptrolle. Einige von diesen zeigen grosse Achnlichkeit mit den neuen Cotopaxi-Laven (sogen. Tauripamba-Typus), andere sind von einer entschieden sauren Beschaffenheit.

Unter den Gipfelfelsen von Yahuil sind einige Dacite gefunden worden.

Ein Hornbleude-Biotit-Andesit bildet den Gipfel des Cerro Chuquira. Am Gipfel des Puca-allpa befindet sich ein Gaug von Hornblende-Pyroxen-Andesit.

Basalte wurden in der Quebrada Quijuar und an der Puerta de Guamaní angetroffen. Das Gipfelgestein des der Puerta naheliegenden Santo Domingo ist ein saurer Pyroxen-Andesit.

Der Quilindaña besteht zum grossen Theil aus Pyroxen-Andesit-Laven; darunter sind einige von entschieden saurer Beschaffenheit.

Basische Pyroxen-Andesite mit Olivin stammen vom Rio blanco-Hondon und anderen Orten.

Einige Gerölle der Quebrada Rumi-pungu und des Rio Hondon fallen durch ihren basaltischen Charakter auf.

Verhältnissmässig reich sind Hornblende-Pyroxen-Andesite entwickelt. Sie stehen an dem Gipfel des Toruno, sowie am unteren Ende der Punta Loma an.

Die Mehrzahl der Lesestücke fand sich im Gletscherschutt an der Rückwand des Toruno. Einige gehören einer entschieden sauren Reihe an.

Die Sammlung enthält von den Vallericloso-Bergen Pyroxen-Andesite von Loma de Salazar und von dem Cerro Hatun-cocha. Sowohl diese wie der Pyroxen-Andesit der García-Puñana enthalten mitunter Glimmerfetzchen und gestatten einen Vergleich mit gleich beschaffenen Picacho-Laven des Cotopaxi.

Den Gipfel der Plaza de Armas bildet ein Hornblende-Pyroxen-Andesit.

Die pyroxenarmen Hornblende-Andesite vom Fusse der Carrera Nueva zeigen mitunter eine vorzügliche perlitische Ausbildung.

An dem Aufbau des Pussgebirges des Cotopaxi betheiligen sich in erster Linie Tuffe, welche grössere Biotit-Andesit-Biöcke enthalten. Auch diese Andesite gehören dem noch näher zu bezeichnenden Aláques-Typus an. Die herrschenden hellen Farben dieser Andesit-Biöcke verleihen auch dem Tuffe ein grelles Acussere, das ihn schon von weitem an den Berghängen kenutlich macht. Ansser diesen sauren Biotit-Andesiten finden sich aber auch Biöcke von Hornblende-Andesit mit basischem Feldspath in den Tuffen vor. Diese Tuffe gehören der von Reiss aufgestellten Formation der obsidianführenden Tuffe des Cotopaxi an.

Die Bimssteine des Latacunga-Beckens, welche nach Reiss vielleicht dieser Formation äquivalent sind, sind auch Vertreter der sauren Biotit-Andesitreilee.

Der Picacho-Formation gehören die am Morro-Gipfel anstehenden Hornblende-Andesite an; sie sind gleichfalls von saurer Beschaffenheit und zeigen grosse Aehnlichkeit mit den oben erwähnten Biotit-Andesiten.

Die Hornblende-Andesite des Picacho-Berges selbst enthalten einen basischen Feldspath.

Die älteren Laven des Cotopaxi-Kegels sind mit wenigen Ausnahmen Pyroxen-Andesite mit Feldspath, welcher wenigstens den Kalkgehalt von Labrador erreicht nud so eine reeht basische Zusammensetzung besitzt.

Unter diesen Laven sind einige graue Gesteine mit Olivin, welche eine entschiedene Annäherung an die basaltische Struktur aufweisen.

Ein Hornblende-Pyroxen-Andesit gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu dieser Reihe. Der von A. v. Humboldt gesammelte hornblendereiche Bimsstein kann entweder zu dieser Reihe oder zu der Picacho-Formation gehören.

Eine leicht zu erkennende Gruppe bilden die neuen Lavenströme. Den Typusliefern die historischen und die von noch lebenden Forschern beobachteten Ausbrüche des Cotopaxi. Die Gesteine sind von schwarzer Farbe, reich an hasischem Feldspath und führen manchmal Olivin. Hornblende und Biotit fehlen durchaus. Grade wegen dieses Umstandes ist das gelegentliche Auftreten von kleinen, zweifellos aus Hornblende oder Biotit entstandenen Resorptionshaufen, wie bei dem Diaz-chaiana-Gestein, von Belang.

Die Art des Vorkommens, das Aussehen und die Struktur bilden die charakteristischen Merkmale dieser Laven. Was die mineralogische und wohl anch die chemische Zusammensetzung anbelangt, so sind sie von den älteren Laven nicht zu unterscheiden. Die gesammten Gesteine des Cotopaxikegels bilden also eine ganz zusammenhängende Reihe.

#### A. Mineralien.

#### 1. Quarz.

Als ursprünglicher Bestandtheil ist Quarz nur in einer kleinen Anzahl von Daciten bekannt.

In der Grundmasse dieser Laven liegen unregelmässig begrenzte Quarzkörner zerstreut, oder aber treten zu rundlichen Haufen zusammen.

Quarz als Einsprengling ist nicht bemerkt worden. Als secundäre Bildung ist Quarz von unregelmässiger sphärolithischer Struktur in einem Dacit beobnechtet worden. In demselben Gestein zeigen kleine, duukele Einschlüsse in einem sonst einschlussfreien Quarz eine radial-strahlige Anordnung.

Mikroskopische Anhäufungen von Quarzsäulchen mit terminalen Endigungen kommen in drusenartigen Hohlräumen eines Dacites von Rumiñahui vor.

Eine merkwürdige Erscheinung bieten die bis kopfgrossen Quarzeinschlüsse in den Laven der jüngsten Ergüsse vom Cotopaxi dar. Mehrere derselben sind noch im Gestein enthalten. Sie zeigen immer scharfe Grenzen gegen die Lava und sehen wie Fremdlinge aus.

Wie die Schliffe beweisen, besteht in diesen Einschlüssen die Masse des Quarzes aus ungefähr gleich grossen Körnern, welche sich mit krummen Nähten, wie es bei den Tiefengesteinen vorkommt, zusammenfügen. Im Quarz sind winzige, oft reihenweise angeordnete Glasbläschen, manchmal in deutlichen Negativformen des Quarzes liegend, vorhanden.

Die Quarzeinschlüsse sind selbst von aderförmigen Schnüren durchsetzt. Diese sind ebenfalls holokrystallin und bestehen meistentheils aus körnigem Augit mit spärlichem sänlenförmigen Plagioklas. Ein wenig Tridymit in dachziegelartigen Schuppen klemmt sich zwischen Quarzemasse und die Augitschnüre ein. Schon Blum hat diese Quarzeinschlüsse erkannt (siehe: M. Wagner, Naturwissenschaftliche Reisen im tropischen Amerika 1870, S. 526) und die richtige Dentung des Vorkommens (S. 527) gegeben.

Am leichtesten lässt sich die Erklärung der Erscheinung sowohl für den Quarz selbst, als für die basischen Trümer (in Uebereinstimmung mit den sehon citirten Forschern) durch die Annahme geben, es seien beide fremde Einschlüsse. Irgend ein genetischer Zusammenhang mit der einschlüssenden Lava ist nicht ersichtlich.

#### 2. Opal.

Opal wird am häufigsten als Umwandlungsprodukt aus Feldspath beobachtet.
Stellenweise bildet der Opal vollkommene, scharft begrenzte Pseudomorphosen nach Feldspath. In solchen Fällen zeigt der Opal eine unregelmässige Ablagerung, wohl dem Gange des Zersetzungsprozesses entsprechend. Stellenweise ist der von Küch<sup>4</sup>) betonte zonare Bau bemerkbar.

Selten ist Opal als Zersetzungsprodukt des Augits und des Olivins beobachtet worden. Eine Bonhe der Picacho-Formation, Fussgebirge des Cotopaxi, enthält nebst opalisirtem Feldspath viel Opal in Mandeln. Als Einschlüsse im Opal finden sich gruppenweise vertheitte, winzige, nicht lamellirte, eckige Kryställchen mit den Polarisationstönen des Feldspathes. Sie löschen unter Winkeln bis 40° aus und können eine Neubildung von Feldspath darstellen.

In dem Opal sind weiter sehr kleine Sphärolithe mit dentlichem, regelmässigem, concentrischem Schalenbau vorhanden. Diese Gebilde besitzen ungefähr die Polarisationstöne des Feldspathes und erinnern an Chalcedon. Die orientirt auslösehenden Fasern sind iedoch optisch positiv.

## 3. Tridymit.

Der Tridymit ist in den verschiedenartigsten Laven dieses Gebietes ein weit verbreiteter Gemengtheil. In den Hornblende-Andesiten, in den basischeren Biotit-Andesiten, in einigen Daciten und sogar in Gesellschaft mit Quarz ist Tridymit oft in reichlicher Menge vorhanden. Auch den stark basischen Pyroxen-Andesiten und den Basalten ist er nicht ganz fremd. In den sauren Biotit-Andesiten dagegen, wie sie am Aláques-Fluss vorkommen, ist Tridymit selten.

Spärlich ist unser Mineral in Krystallform entwickelt. Im Dünuschliff fallen am stärksten die quergegliederten Stangen auf, welche sich unter verschiedenen Winkeln zu Dreiecken und Kreuzen vereinigen. Diese Gebilde stellen zweifellos Querschnitte von Tridymitblättern dar, welche untereinander in einem gesetzmässigen Verhältniss nach Art der bekannten Drillinge stehen.

Am weitesten verbreitet ist aber die bekannte dachziegelartige Schuppenform.

W. Reiss u. A. Stübel: Reisen in Süd-Amerika. Geologische Studien in der Republik Columbia.
 Petrographie. Die vulkanischen Gesteine, S. 3. Berlin 1892.

Die Schuppenhaufen liegen oft frei in der Grundmasse und sind meistens von rundlicher Gestalt, in Laven mit ausgeprägter Fluidalstruktur aber lauggestreckt in der Strömungsrichtung. In anderen Fällen sitzen die Haufen fest an Einsprenglingen von Feldspath, Pyroxen oder Hornblende. Diese Einsprenglinge zeigen meistentheils gezackte Umrisse, nicht selten aber ist die krystallographische Begrenzung scheinbar ungestört.

Gnt entwickelte Schuppenhaufen zeigen bisweilen eine ziemlich scharfe, meistens sechsseitige Begrenzung (Taf. IV., Fig. 1). In diesen Gebilden ist eine ebenfalls regelmässige Anordnung der Schuppen zu beobachten. Mit dem Gypsblättehen sieht man in solchen Fällen eine unregelmässige Feldertheilung.

Es ist mir niemals gelungen, im convergenten Licht ein Axenbild zu erhalten.

In Laven, welche viele Hornblende im Zustand der randlichen Resorption oder der gänzlichen Antlösung enthalten, gesellt sich zu dem Tridymit ein dunkles, eisenreiches Pulver. In dieser Gesellschaft ist die Stangenform und die geradlinige Begrenzung der Tridymitpartieen am hänfigsten zu beobachten.

Die Beispiele von stark angefressenen Feldspatheinsprenglingen mit anhaftenden Tridymiten sind sehr zahlreich. Der Regel nach fehlt das opacitische, eisenreiche Pulver dann, wenn in der betreffenden Lava Hornblende und Biotit resp. Resorptionsprodukte dieser Mineralien nicht vorhanden sind. Nicht selten sitzen aber die rundlichen Gebilde von Tridymit an den Wänden kleiner Drusen. In diesen Hanfen ist mitunter eine radialstrahlige Anordnung der Schuppen deutlich bemerkbar. Kleine Fetzen eines deutlich pleochroitischen Glimmers, welche sich nicht selten in den Tridymithaufen finden, machen den Eindruck, als wären sie gleichzeitig mit dem Tridymit entstanden.

Aeusserst feine Nädelchen, welche wie die feinen Pyroxennadeln der Grundmasse aussehen, kommen als Einschluss in wohl entwickelten Tridymithaufen vor.

Zuweilen dringen auch sehr kleine Feldspathsäulchen mit idiomorpher Begrenzung in die Tridymithaufen ein und sind dennach älter als der Tridymit. Die sehr kleinen Feldspathleisten der Grundmasse sind dagegen als Einschlüsse in den Schuppenhaufen des Tridymits nicht beobachtet worden.

Schön entwickelte Tridymithaufen kommen nicht selten als Einschlüsse im Feldspath vor. Doch ist immer, bezüglich der Deutung, die Möglichkeit von quer getroffenen Einbuchtungen des Feldspaths im Auge zu behalten. In fein vertheiltem Zustand nach Art der Grundmasseneinschlüsse ist Tridymit ziemlich hänfig im Feldspath beobachtet.

Unter Umständen wird der Tridymit zu einem wichtigen Bestandtheil der Grundmasse, namentlich zum Beispiel in der Lava, welche im Sambache-Fluss als Geröll gefunden worden ist. Hier erscheint der Tridymit in charakteristischer Schuppenform, gewissermassen die Rolle einer Zwischenklemmungsmasse übernehmend. Es ist auch (Taf. IV, Fig. 2) wahrscheinlich, dass der Tridymit in mzweifelhaft oberflächlichen Ergüssen die Rolle des Gesteinsglases in einer pilotaxitischen
Grundmasse spielt. Mit stärkeren Vergrösserungen beobachtet, übt nämlich der in
Canadabalsam eingebettete Tridymit eine besondere Lichtwirkung aus. Das Mineral erscheint hell leuchtend oder dunkel, je nachdem das Objektiv unterhalb oder oberhalb der
richtigen Lage eingestellt ist, welche der genauen Breunweite des Systems entspricht.
Ein ähnliches Lichtspiel, in derselben Stärke wie beim Tridymit selbst, ist in der letzten
Erstarrungsmasse zwischen den Feldspathleisten mancher pilotaxitisch erstarrter Laven
beobachtet worden. In solchen Fällen tritt die Entwicklung von Pyroxennädelchen in
der Grundmasse zmück, I)

Nach den Beobachtungen gehört die Tridymitbildung in eine jüngere Periode der Erstarrungsgeschichte.

Im Allgemeinen stehen die Erscheinungen im Einklang mit den Beobachtungen von Hautefeuille<sup>2</sup>) gelegentlich einer synthetischen Arbeit über Quarz und Tridymit.

In einer Schmelze, welche die Bestandtheile von Orthoklas und wolframsaure Alkalien enthielt, stellte Hautefenille fest, dass es von der Temperatur abhing, ob Quarz, Tridymit oder Silikat zur Ausscheidung kamen.

Besonders günstig für Tridymitbildung war eine Temperatur von 1000° C. Anch beim Sinken von höheren Temperaturen kommt eine Bildung von Tridymit auf Kosten des Silikates zu Stande. Nach den früheren Beobachtungen von G. Rose<sup>3</sup>) sind Phosphor- und Borsäure fähig, eine ähnliche Rolle wie die Wolframsäure zu spielen.

## 4. Feldspath.

Der Feldspath, und zwar Plagioklas, ist der Hauptbestandtheil aller hier vorkommenden Laven; das Zurücktreten dieses Minerals ist immer auf unvollkommene Krystallisation zurückzuführen.

Sanidin ist in diesen Laven optisch nicht festgestellt worden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er unter den stark zersetzten Einsprenglingen der Dacite vertreten

J Zujovik berichtet über tridymitreiche Andestie: "Dame les andesites de Tollma II (in minéral tri-dymite) se trouve en quantité assez notable et dans certaines preparations semble même impregner tonte la roche". Les Roches des Cortillères. Paris 1881, p. 15.
7 Compres Rendue LXXXV, Paris, 1875, p. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Monatsberichte der Kgl. Pr. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1869. p. 449 ff. Rose erhielt Tridymit bei einer Reihe von verschiedenen Versuchen, bleweilen unter Bedingungen, welche die Wirkung von sogenaumten "Agents minvarlisierens" auszuschlüssen seheinen, z. B. durch Zusammenschmelzen von ansorpher Kiesel-saure und Natriumcarbount, sowin von Kieselsäure mit Wollastonit. p. 451—453.

ist. Einige von diesen enthalten viel Muscovit als Zersetzungsprodukt. Auch können die einfachen, orientirt anslöschenden Leisten in der Grundmasse der Biotit-Andesite und Dacite aus Sanidin bestehen.

Möglicherweise ist Sanidin auch unter den unregelmässig begrenzten Feldspathkörnern mancher dacitisch entwickelter Grundmassen vorhanden.

Der Plagioklas dagegen ist in den verschiedenen Laven in allen Gliedern der Mischungsreihe zwischen Bytownit und Oligoklas-Andesin sicher festgestellt.

Einige Beobachtungen von Feldspatheinsprenglingen, normal zu a bezw. c getroffen, ergeben Auslöschungsschiefen, welche nach den Fouqué'schen Angaben auf kalkreichere Formen bis Anorthit hinweisen.

Die Flächen OP (001);  $\infty$  P  $\stackrel{\text{u}}{\circ}$  (010);  $_{_{1}}$ P,  $\overline{\infty}$  (101); 2  $_{_{1}}$ P,  $\infty$  (201);  $\infty$  P (110);  $\infty$  P (110) kommen gewöhnlich zur Entwickelung.

Die Schnitte nach  $\infty$  P  $\stackrel{\circ}{\infty}$  (010) zeigen die Spur einer besonders gut entwickelten 2 ,P,  $\infty$  (201) Fläche.

Zwillinge nach dem Karlsbader, Albit- und Periklin-Gesetz kommen in allen Gesteinen vor. Eine äusserst reichliche Albit-Lamellirung ist besonders für die basischeren Formen charakteristisch.

Einen Karlsbader Durchkrenzungszwilling, welcher sich durch Erstreckung eines

jeden Theils nach der a-Axe entwickelt hat, stellt Taf. IV, Fig. 4 dar. (Vergl, auch Fig. a.) Der Krystall ist im Schliff ungefähr nach ∞ P ∞ (010) getroffen, und die zwei Basisspaltspuren bilden einen Winkel von 127°, überdies zeigt er deutliche Zonenstruktur. Die Anslöschungen gegen die Spur der Basis betragen − 15° für den Kern und − 3° für den Rand der Krystalle; die Zusammensetzung ist also Lab. − And. bis And. Olig. Dieser Krystall liegt in der feldspathreichen Grundmasse einer andesitischen Lava, die eine Stellung zwischen Andesiten und Daciten einnimmt.



Recht selten ist beim Plagioklas das Vorkommen des Bavenöer Gesetzes. Ein nach diesem

kommen des Bavenöer Gesetzes. Ein nach diesem Gesetz verzwillingter Krystall ist in einem Hornblende-Biotit-Pyroxen-Andesit vom Sincholagua beobachtet worden.

Das Periklin-Gesetz wird gewöhnlich durch ungleich entwickelte Theile eines Zwillingspaares vertreten. Ein Theil des Paares wird bei der Entwickelung bevorzugt, während der andere nur als untergeordnete Lamelle den ersteren durchsetzt. Die Entwickelning beider Zwillingshälften in angenähertem Gleichgewicht ist in mehreren Fällen beobachtet worden.

Besonderes Interesse bietet der in Taf. IV, Fig. 6 nnd in der Textfigur b abgebildete Schnitt eines nach verschiedenen Gesetzen verzwillingten Plagioklas-Kyvstalles



dar. Die beiden Hamptpartieen (oben links und rechts) 1 und 2 sind jeweils normal zur negativen Mittellinie getroffen. Die Ebene der optischen Axen in der einen Partie macht mit der Naht der Albitlamellen 1 und 3 einen Winkel von 67°; für die andere Partie beträgt der entsprechende Winkel mit der Lamelle 5 68°. Diese Nähte, denen die Albithamellen jeweils parallel laufen, stellen die Spuren des Einschnittes der seitlichen Pinakoide  $\infty P \stackrel{\sim}{\infty} (010)$  dar.

Der Dünnschliff wurde auf dem Universaltisch so befestigt, dass die Naht 2 5 zugleich mit der Axe des Verticalkreises und mit den Hauptschnitt des unteren Nicols zusammenfiel. Eine Drehmug

des Verticalkreises um unr 3° in dem in der Figur c angegebenen Sinn (A nach oben, B nach unten) genügten, um die Lamellen 5 und 6 in die Lage zu bringen, in welcher sie gleiche Beleuchtung zeigten. In dieser Stellung löschten die Lamellen 5 u. 6 links resp. rechts mit einer Schiefe von 6° aus. Anf diese Weise lässt sich feststellen, dass die Lamelle 2 mit 5 und 6 in einem anderen Ver-

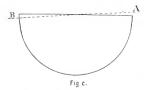

hältniss steht als diese beiden mit einander.

Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass 5 und 6 nach dem Albitgesetz, 2 und 5 nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt sind.

Die gesetzmässige Verbindung von 1 und 2 ist besonderer Umstände wegen schwieriger festzustellen.

Die beiden Lamellen 1 und 2 zeigen

in sich zwei gut und gleichmässig entwickelte Systeme von Spaltrissen, welche sich in beiden Fällen unter einem Winkel von ungefähr 94° kreuzen. Diese Grösse stimmt mit dem Winkel zwischen den Flächen ⊕P (001) und ∞ P ∞ (010) überein, in beiden Fällen ist also der Schnitt angenähert normal zur P M-Kaute. Die hasischen Spaltbarkeiten der beiden Lamellen laufen einander parallel. Nach dem Gesetz der Basis ist ein solcher Schnitt bei jeglichem Mischnugsverhältniss der Plagioklase nöglich. Bei Mischnugsverhältnissen zwischen Oligoklas und Andesin kommt aber dieser Zustand auch beim Periklingesetz vor, da die Drehnugsaxe (die b-Axe) mit der Kante  $P_i$ M einen Winkel  $\gamma = 89^\circ$  59' für Oligoklas,  $90^\circ$ 4' $\gamma^*$ 7' für Andesin macht und der rhombische Schnitt mit der basischen Spaltbarkeit zussammenfällt.

Beim Basisgesetz ist der Schnitt so geartet, dass die Individnen optisch symmerisch zur Zwillingsgrenze stehen — beim Periklingesetz ist dies nicht der Fall. Die Lage der Axen-Ebene bleibt zwar in beiden Fällen die gleiche, die feineren Unterschiede jedoch, welche in den Farbenvertheilungen der Axenbilder vorkommen, sind nicht zu constatiren, sonach ist eine siehere Entscheidung auch nicht zu machen. Es zeigt sich hier bezüglich des Basis- und Periklingesetzes das, was für den Mikroklin und seine Gitterstruktur bezüglich des Abit- und Periklingesetzes gilt.

Dieser Krystall entstammt einem typischen Biotit-Andesit der sauren Reihe, der als ein Geröll des Aláques-Flusses vorkommt.

Die feine Spaltung nach OP (001) und  $\infty$  P  $\stackrel{\circ}{\infty}$  (010) ist in den anorthitreichen Gliedern der Plagioklasreihe äusserst scharf eutwickelt, dagegen in albitreichen Gliedern schwächer zu sehen.

Zonenbildung ist in den Feldspathen dieser Laven weit verbreitet. Die von Herz beschriebenen Formen<sup>1</sup>) wiederholen sich hier und lassen sich auf die ähnliche Weise erklären; einige Vorkommisse jedoch verdienen eine Beschreibung.

Die Zonen springen schon ins Ange dort, wo der Unterschied in der Zusammensetzung ein gauz geringfügiger ist; dagegen steigt der Unterschied zwischen den Zonen desselben Krystalls bisweihen zu einer beträchtlichen Grösse. Ein einziger, ungefähr nach dem seitlichen Pinakoid getroffener Plagioklaskrystall erweist eine Auslöschungsschiefe gegen die Spirr von OP (001) von 26° für den Kern und — 1° für den Rand. Die Fehlspath ist also Lab-Byt, für den Kern und And, Ol, für den Rand. Dieser Krystall gehört einem gut anskrystallisirten Einschluss in einer Pyroxen-Andesit-Lava von Yahuil-Sincholagna an.

Bemerkenswerth sind einige Beispiele von Mantelbildung oder Anlagerung einer einfachen, schmalen, scharf getrennten Zone am Raude eines Krystalles mit ebenfalls einfach gebildetem Kern. In solchen Fällen ist der Mantel oft von höherem Anorthitgehalt als der Kern.

W. Reiss n. A. Stübel: Reisen in Süd-Amerika. Das Hochgebirge der Republik Erundor I. Gesteine der cenatorianischen West-Cordillere vom Palulagua bis Ginagua Pichincha. Von Richard Herz, Berlin 1832, pag 101.

Der in Taf. IV, Fig. 3 abgebildete Schnitt eines Plagioklaskrystalles zeigt einen kreisrunden Kern, welcher in polarisirtem Licht sehr scharf gegen den Randtheil abstieht.

Der Unterschied von Kern und Rand in der optischen Orientirung wird mitunter ohne Störung der krystallographischen Einheitlichkeit von anderen Gegensätzen in der hysikalischen Beschaffenheit begleitet. In dem in der Textfigur d abgebildeten Fall läuft die Grenze zwischen einschlussreiehen Rand und einschlussfreien Kern genan zu-



sammen mit der äusserst unregelmässigen optischen Grenze einher. Ein ungekehrter Fall ist auch beobachtet worden, nämlich der eines einschlussfreien Randes und eines einschlussreichen Kerns, beide optisch verschieden orientirt.

In engen Zusammenhang mit der Zonarstruktur steht der Einsehluss in Feldspathkrystallen von Grundmassentheilchen. Es sind zwei Hauptformen zu unterscheiden: Krystalle, welche bis auf den klaren Rand gleichmässig mit Einschlüssen erfüllt sind, und solche, in welchen die Einschlüsse sich in einer Randzone<sup>1</sup>) zusammendrängen.

Anffällende Formen letzter Art sind besonders, wiewohl nicht ausschliesslich, in denjenigen Laven zu beobachten, welche viel Hornblende im Zustande der Resorption enthalten. Die einschlussführende Zone läuft gleichmässig durch alle Krystalle und Lamellen eines Hanfwerks.

Die Krystalle mit überall gleich vertheilten Einschlüssen finden sich am hänfigsten in den basischen Andesiten und Basalten. Einigen stark zerfressenen Krystallen dieser Art ist offenbar ein höheres Alter zuzussehreiben (Taf. IV, Fig. 5).

Auch in den bekannten mikrolithischen Wachsthumsformen von Feldspath kommen Einsehlüsse, gewöhnlich in symmetrischer Lage, vor. Einige hänfig wiederkehrende



Formen sind in nebenstehender Textfigur e abgebildet. Ein viereckiger Mikrolith mit Einsehluss izt zweifellos ein Querschnitt von einem sänlenförmigen Individuum, in welchem die Einschlüsse in der Längsrichtung gleichfalls in der Mitte liegen. Er kann als der vollendete Wachsthumszustand der doppelten Stiefelknechtsform (r, d) angesehen werden, die für den Feldspath als Wachsthumsgestalt bekannt ist.

Nicht selten wird das eingeschlossene Magma auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In den Andesiten am Eingang zum Truckee Ca

n führen nach Zirkei die gr

össeren Feidepathe reichlich Einschl

üssen am Rand. In diesen Gesteinen zeigen die Hornbienden einen breiten sehwarzen F. 1225
Geological Exploration of the fortieth parallei, Vol. VI. Microscopical petrography by Ferd. Zirkel. 1876. p. 125-

andere Weise verfestigt als die nungebende Grundmasse des Gesteins. Manchmal ist im Feldspath ein mikrolithenarunes bis davon freies, brannes Glas eingeschlossen, welches übrigens oft in den Zwickeln der zu Haufwerken zusammengetretenen Einsprenglinge, besonders des Feldspaths, aber auch anderer Mineralien, zu beobachten ist.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die eben geschilderte Erscheinung an kein einziges bestimmtes Zeitalter der Erstarrungsgeschichte gebinden ist. Der Einschluss von Grundmassentheilchen steht mit gewissen Störungen in dem Krystallisationsprozest in Beziehung, und dies folgt aus der häufigen Bildung von Randkräuzchen in Feldspathen u. s. w. hornbleudeführender Laven.

Genan nach Art der Grundmasseneinschlüsse finden sich Einschlüsse von Tridymit im Feldspath vor.

Alle Mineralien, welche zu den frühen Ausscheidungen gehören, kommen selbstverständlich als Einschluss in Feldspath vor.

Der Einschluss von Feldspath in Olivin, Magneteisen, Pyroxen, Hornblende ist von besonderer Bedeutung und wird später erörtert werden.

Wenn man die Hänfigkeit der Einschlüsse von farbigen Mineralien im Feldspath berücksichtigt, so ist es manchmal schwer zu bestimmen, ob etwa vorhandene Zersetzungsprodukte aus dem Feldspath selbst oder aus den eingeschlossenen Mineralien entstanden sind. Die letzte Annahme bietet die einfachste Erklärung für den reichlichen Einschluss von Kalkspath und Chlorit in Feldspath.

Heller Glimmer als Zersetzungsprodukt im Feldspath ist nur in seltenen Fällen beobachtet worden. Möglicherweise ist in diesem Fäll der ursprüngliche Feldspath Orthoklas.

Opal als Umwandlungsprodnkt ans dem Feldspath einiger schlackiger Laven ist mehrere Male nachgewiesen worden.

Ueber die optischen Verhältnisse der Feldspathe und die darauf gegründete Bestimmung derselben handelt nachfolgende Tabelle.

| Nummer<br>der                        | Name            | Auslöschungs-    | Ebene g                           | der Axen-<br>egen Spur            | Cha-<br>rakter          | in der                            | nngeschiefe         | Mikrolithen                                     |                   |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Reiss'schen<br>Sammlung<br>in Berlin | des<br>Gesteins | schiefe<br>auf M | M,<br>1 a-EL-<br>Axe<br>getroffen | P,<br>1 c-EL-<br>Axe<br>getroffen | der<br>Mittel-<br>linie | Zone der<br>Normu-<br>len zu<br>P | a-Axe<br>(PM-Kante) | erreichen eine<br>Austöschungs-<br>schiefe von: |                   |
|                                      |                 |                  |                                   |                                   | Pas                     | ochoa                             |                     |                                                 |                   |
| 215                                  | PA              |                  | 8                                 |                                   |                         | - 37                              |                     |                                                 | bis BytLab.       |
| 216                                  | PA              |                  | 62                                |                                   | -                       |                                   |                     |                                                 | LabAnd.           |
| 216                                  | . 1             |                  | 58                                |                                   |                         |                                   |                     |                                                 | BytLab.           |
| 217                                  | PA              |                  |                                   |                                   |                         | Mikroli                           | then löschen        | bei 28 aus                                      | LabByt.           |
| 217                                  |                 |                  |                                   | 1                                 |                         | 45                                |                     |                                                 | bis Anorthit-Byt. |
| 219                                  | FB              | 22               |                                   |                                   |                         |                                   |                     |                                                 | LabByt.           |
| 219                                  |                 |                  |                                   |                                   | 5                       | 40                                |                     |                                                 | bis Byt.          |
| 219                                  | , 1             |                  | 65                                |                                   |                         |                                   |                     |                                                 | And.              |
| 221                                  | PA              |                  | 60                                |                                   | _                       |                                   |                     |                                                 | Lab.              |
| 999                                  |                 | kleine Mikrol    | ithensäul                         | chen errei                        | ichen eir               | e Anslöss                         | chungschiefe        | von 28                                          | LabByt.           |
| 223                                  | PA              | Arrano minero    |                                   | 23                                | +                       |                                   | 1                   |                                                 | Lab.              |
| 223                                  | -               |                  |                                   | -                                 |                         | 39                                |                     |                                                 | Bvt.              |
| 224                                  | PA              |                  |                                   | 20                                | +                       |                                   |                     |                                                 | LabAnd.           |
| 225                                  | PA              |                  | ĺ                                 | -                                 |                         | 35                                |                     |                                                 | bis BytLab.       |
| 226                                  | PA              | - 15 bis - 22    |                                   |                                   |                         | 30                                | 1                   |                                                 | LabAnd. bis LabBy |
| 227                                  | PA              | - 10 015 - 22    | 1                                 | 18                                | +                       | }                                 |                     |                                                 | LabAnd.           |
| 227                                  |                 |                  |                                   |                                   | 1                       | 41                                |                     |                                                 | bis Byt.          |
|                                      |                 |                  |                                   |                                   | Rum                     | iñahui                            |                     |                                                 |                   |
| 232                                  | PA              |                  | 54                                | 1 1                               | 1                       | 1                                 |                     |                                                 | Anorthit          |
| 232                                  |                 |                  |                                   |                                   |                         | 36                                |                     |                                                 | bis BytLab.       |
| 270                                  | PA              | kleine Mikro     | lithen er                         | reichen eir                       | ne Aust.                | Sch. von                          |                     | 20 bis 36                                       | bis Byt.          |
| 271                                  | PA              |                  | 9                                 | 1                                 | 9                       | 28                                |                     |                                                 | bis Lab.          |
| 272                                  | FB              |                  |                                   | 1                                 |                         | 35                                | 1                   |                                                 | LabByt.           |
| 272                                  | FB              |                  | (hänf                             | ige Auslös                        | schungen                | 30)                               | 1 8                 |                                                 | bis LabByt.       |
| 275                                  |                 |                  | (                                 | -                                 | 1                       | 32                                |                     |                                                 | bis LabByt.       |
| 277                                  | PA              | 16               | ĺ                                 |                                   |                         | 1                                 |                     |                                                 | LabAnd.           |
| 277                                  |                 | • • •            |                                   |                                   |                         | 27                                |                     |                                                 | bis LabAnd.       |
| 279                                  | BD              |                  |                                   |                                   |                         |                                   | 32                  |                                                 | Lab.              |
| 279                                  |                 |                  |                                   | 5                                 | +                       |                                   |                     |                                                 | And,-Ol.          |
| 252                                  | BD              | - 16             | į.                                |                                   | ,                       | 1                                 | 1                   |                                                 | AndOl.            |
| 252                                  |                 |                  |                                   |                                   |                         | 34                                | 1                   |                                                 | bis LabByt.       |
| 255                                  | Ď.              |                  | 59                                |                                   | _                       |                                   |                     |                                                 | LabByt.           |
| 285                                  | . 7             |                  | 61                                |                                   | -                       |                                   |                     |                                                 | LabAnd.           |

| Nummer<br>der<br>Reissischen<br>Sammlang<br>in Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | M.  1 a-El Axe | der Axen-<br>egen Spur<br>con<br>P.<br>1 c-El<br>Axe<br>getroffen | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | in der<br>Zone der<br>Norma- | L zur<br>a-Axe<br>(l'M-Kagte) | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schiefe von: |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                         |                                   |                |                                                                   | Rum                                       | iñahui                       |                               |                                                                |                             |
| 256                                                   | PA                      | Mikrolithen                       | erreichen      | eine Ausl                                                         | öschungs                                  | sschiefe v                   | On                            | 30                                                             | LabByt.                     |
| 287                                                   | PA                      |                                   |                | 21                                                                | +                                         |                              |                               |                                                                | Lab.                        |
| 289                                                   | A                       |                                   | (viele M       | ikrolithen                                                        | zeigen e                                  | orientirte .                 | Auslöschung                   | )                                                              | Sanidin od. Olig.           |
| 294                                                   | PA                      | - 17 bis - 22                     |                |                                                                   |                                           |                              |                               | _                                                              | LabAnd. bis LabBy           |
| 295                                                   | FB                      | -17 bis $-23$                     |                |                                                                   |                                           |                              |                               |                                                                | LabAnd. bis LabBy           |
| 296                                                   | FB                      |                                   |                |                                                                   |                                           | 29                           |                               |                                                                | bis LabByt.                 |
| 299                                                   | FB                      | 20                                |                |                                                                   |                                           | F                            |                               |                                                                | Lab.                        |
| 1385                                                  | FB                      | - 24 bis - 18                     |                |                                                                   |                                           | 1                            |                               |                                                                | LabByt, bis LabAn-          |
| 1386                                                  | FB                      |                                   |                |                                                                   |                                           | 36                           |                               |                                                                | bis BytLab.                 |
|                                                       |                         |                                   |                |                                                                   | Sinch                                     | olagna                       |                               |                                                                |                             |
| 1313                                                  | PA                      |                                   | 60             | No.                                                               | _                                         |                              |                               |                                                                | Lab.                        |
| 1313                                                  | - 4                     |                                   |                |                                                                   |                                           |                              | 35                            |                                                                | LabByt.                     |
| 1316                                                  | PA                      | - 23 bis - 27                     |                | 1                                                                 |                                           |                              | (8.)                          |                                                                | LabByt, bis BytLab          |
| 1317                                                  | PA                      |                                   |                | 1                                                                 |                                           |                              | 37                            |                                                                | BytLab.                     |
| 1321                                                  | PA :                    |                                   |                | 7                                                                 | +                                         |                              | 31                            |                                                                | AndOl.                      |
| 1321                                                  | -                       |                                   |                | . 1                                                               | 7                                         | 24                           | 1                             |                                                                | bis LabAnd.                 |
| 1324                                                  | PA                      |                                   |                | 3                                                                 | +                                         | -4                           | 1                             |                                                                | AndOl.                      |
| 1324                                                  |                         |                                   |                | 19                                                                | +                                         |                              | - 1                           |                                                                | Lab,                        |
| 1328                                                  | PA                      | - 15 bis - 3                      |                | 10                                                                | 1                                         |                              | 1                             |                                                                |                             |
| 1328                                                  | -, 1                    |                                   |                | 3                                                                 | +                                         |                              | 1                             |                                                                | LabAnd. bis AndOl<br>AndOl. |
| 1329                                                  |                         |                                   |                | 8                                                                 | +                                         |                              | 1                             |                                                                | AndOL                       |
| 1332                                                  | D                       | 12                                |                |                                                                   | '                                         |                              | 1                             |                                                                | And,-Lab.                   |
| 1336                                                  | PA                      |                                   | 60             |                                                                   | _ 1                                       |                              | 1                             |                                                                | Lab,                        |
| 1336                                                  |                         | -12 bis - 21                      |                |                                                                   |                                           |                              |                               |                                                                | AndLab. bis Lab.            |
| 1339                                                  | PA ,                    |                                   | 59             | -                                                                 | _ 1                                       |                              | 1                             |                                                                | LabByt.                     |
| 1339                                                  | 22                      |                                   |                | 10                                                                | +                                         |                              | 1                             |                                                                | And,                        |
| 1341                                                  | HBPA                    |                                   | 63             |                                                                   |                                           |                              |                               |                                                                | AndLab.                     |
| 1341                                                  |                         |                                   | 62             |                                                                   | - 1                                       |                              | 1                             |                                                                | AndLab,                     |
| 1341                                                  |                         |                                   |                |                                                                   | 1                                         | 37                           |                               |                                                                | bis BytLab.                 |
| 1343                                                  | HPA                     | 25                                |                |                                                                   | 1                                         |                              | - 1                           |                                                                | LabByt.                     |
| 1343                                                  | ,                       | - 24 bis - 27                     |                | · I                                                               |                                           |                              |                               |                                                                | LabByt. bis BytLab          |
| 1346                                                  | HPA !                   |                                   | 54             |                                                                   | _ /                                       |                              | 1                             |                                                                | Anorthit                    |

| Nummer<br>der<br>Reiss'schen<br>Sammlung<br>m Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | M,<br>1 a-El- | der Axen- gen Spur on P,  1 (-El Axe getroffen | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | Auslösch<br>in der<br>Zone der<br>Norma-<br>len zu<br>oo P 55 | ± zur<br>a-Achse<br>(PM-Kaute) | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schiefe von: | ŧ                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |                         |                                   |               |                                                | Sincl                                     | olagua                                                        |                                |                                                                |                    |
| 1346                                                 | HPA                     | 19                                | 1             |                                                |                                           |                                                               | 1 1                            |                                                                | Lab.               |
| 1346                                                 |                         | - 21                              |               |                                                |                                           |                                                               |                                |                                                                | Lab.               |
| 1346                                                 |                         |                                   | 60            | į į                                            | _                                         |                                                               |                                |                                                                | Lab.               |
| 1348                                                 | BPA                     | <b>—</b> 2                        |               |                                                |                                           | j)                                                            | 1                              |                                                                | AudOL              |
| 1348                                                 |                         | ori                               | entirte Au    | slöschung                                      | en unte                                   | Leisten                                                       | der Grundn                     | nasse.                                                         | Sanidin od. Olig.  |
| 1350                                                 | HPA                     |                                   | 63            |                                                | -                                         |                                                               | 1                              |                                                                | LabAnd.            |
| 1354                                                 | PA                      |                                   | 58            |                                                | _                                         | 1                                                             |                                |                                                                | BytLab.            |
| 1354                                                 | 7                       | sehr                              | kleine P      | latten mit                                     | Zonen.                                    | wohl na                                                       | h M. ausl.                     | 16 bis 19                                                      | LabAnd.            |
| 1356                                                 | PA                      |                                   | 0             |                                                |                                           | 34                                                            | 1                              |                                                                | bis LabByt.        |
| 1358                                                 | PA                      |                                   |               |                                                |                                           | 33                                                            |                                |                                                                | bis LabByt.        |
| 1359                                                 | PA                      | - 15 bis - 25                     |               |                                                |                                           |                                                               | 1 1                            |                                                                | LabByt. bis LabAnd |
| 1359                                                 |                         | 10 01. 20                         |               |                                                |                                           | 33                                                            |                                |                                                                | bis LabByt.        |
| 1364                                                 | HPA                     |                                   | 60            |                                                |                                           |                                                               |                                |                                                                | Lab.               |
| 1364                                                 |                         |                                   | 57            |                                                | -                                         | 1                                                             |                                |                                                                | Byt.               |
| 1366                                                 | PA                      | - 16                              |               |                                                |                                           |                                                               |                                |                                                                | AudLab.            |
| 1366                                                 |                         |                                   |               | 4                                              | +                                         | 0                                                             | 1                              |                                                                | AndOL              |
| 1368                                                 | PA                      | - 32 bis - 35                     | į.            | ,                                              | -                                         | 1                                                             | }                              |                                                                | BytLab.            |
| 1368                                                 |                         | 02 013 10                         | 1             | i                                              |                                           | 36                                                            | 1                              |                                                                | bis BytLab.        |
| 1371                                                 | FB                      |                                   |               |                                                |                                           | 38                                                            |                                |                                                                | bis Byt.           |
| 1371                                                 |                         |                                   | 61            |                                                |                                           | 1                                                             |                                |                                                                | LabAud.            |
| 1372                                                 | FB                      |                                   | 01            |                                                | _                                         | 34                                                            | 1                              |                                                                | bis LabByt.        |
| 1912                                                 | 10                      |                                   |               |                                                |                                           |                                                               |                                |                                                                | ols haubyt.        |
|                                                      |                         |                                   |               |                                                | Valle                                     | vicioso                                                       |                                |                                                                |                    |
| 1388                                                 | PA                      |                                   | 1             | 31                                             | +                                         |                                                               | 1 1                            |                                                                | LabByt.            |
| 1388                                                 |                         |                                   |               |                                                |                                           | 35                                                            |                                |                                                                | bis BytLab.        |
| 1089                                                 | HPA                     |                                   |               | 9                                              | +                                         |                                                               | 1                              |                                                                | And.               |
| 1389                                                 |                         |                                   |               |                                                |                                           | 30                                                            |                                |                                                                | bis LabByt.        |
| 1390                                                 | PA                      | vie                               | ele Leister   | n in der (                                     | irundma                                   | asse lösch                                                    | en orientirt                   | aus                                                            | Sinidin ed. Olig.  |
| 1391                                                 | PA                      |                                   | 1             | 38                                             | +                                         | 1                                                             |                                |                                                                | BytLab.            |
| 1391                                                 |                         |                                   |               | 22                                             | +                                         | 1                                                             |                                |                                                                | LabByt.            |
| 1397                                                 | PA                      |                                   |               |                                                | ,                                         | 37                                                            |                                |                                                                | bis BytLab.        |
| 1398                                                 | HA                      |                                   |               | 41                                             | +                                         | 3.                                                            |                                |                                                                | Byt.               |
| 1009                                                 | HA                      |                                   | 1             | 41                                             | -                                         | 3                                                             | 1 //                           |                                                                | 28                 |

| Nummer<br>der<br>Reiss'schen<br>Sammlung<br>in Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | M,<br>La-El,- | der Axen- egen Spur on P, 1 c-El,- Axe getroffen | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | Auslösch<br>in der<br>Zone der<br>Norma-<br>len zu<br>P | 1 zur<br>a-Achse<br>(PM-Kante) | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schiefe von; | The state of the s |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                         |                                   |               |                                                  | Quil                                      | indaña                                                  |                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1403                                                  | PA                      | - 13 bis - 20                     | 1             | 1                                                | I                                         | 1                                                       | 1 7                            |                                                                | AndLab. bis Lab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1404                                                  | HPA                     | -5  bis  -8                       | į.            |                                                  |                                           | į.                                                      | 1 0                            |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1406                                                  | PA                      |                                   | 57            |                                                  | -                                         |                                                         | 1                              |                                                                | Byt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1406                                                  | ,,                      | - 6                               |               |                                                  | l                                         | 1                                                       |                                |                                                                | OlAnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1408                                                  | HPA                     | — 1                               | 1             |                                                  | i<br>i                                    | 1                                                       |                                |                                                                | OlAnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1408                                                  |                         |                                   |               | 26                                               | +                                         | i                                                       | 1                              |                                                                | LabByt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1410                                                  | PA                      |                                   |               | 44                                               | +                                         | 1                                                       |                                |                                                                | Byt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1410                                                  | *                       |                                   |               | 40                                               | +                                         |                                                         | 1                              |                                                                | BytLab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1410                                                  | .,                      |                                   | nur           | kleine Säu                                       | lchen                                     | 24                                                      |                                |                                                                | bis LabAnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1410                                                  |                         |                                   |               | 1                                                | 1                                         | 1                                                       |                                | 23                                                             | LabAnd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1413                                                  | HPA                     |                                   | 62            |                                                  | -                                         |                                                         | 1                              |                                                                | Lab -And.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1419                                                  | HPA                     | - 10 bis - 22                     | 9             |                                                  | 1                                         | -                                                       | 0 4                            |                                                                | And, bis LabBy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1419                                                  | -                       |                                   | 58            |                                                  | -                                         |                                                         |                                |                                                                | LabByt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1419                                                  |                         |                                   |               | 4                                                | +                                         |                                                         | 1 8                            |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1421                                                  | HPA                     |                                   |               | 3                                                | +                                         |                                                         | 1 1                            |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1421                                                  |                         |                                   |               |                                                  |                                           | 28                                                      | 1 1                            |                                                                | bis Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1425                                                  | BPA                     |                                   | 61            |                                                  | 1 —                                       |                                                         | 1 6                            |                                                                | LabAnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1430                                                  | PA                      | -4                                |               |                                                  |                                           | -                                                       | 1 1                            |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1430                                                  | PA                      | -                                 |               |                                                  | }                                         | 28                                                      | 1 1                            |                                                                | bis Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1431                                                  | BHPA                    |                                   | 60            |                                                  | 1 -                                       |                                                         |                                |                                                                | Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1431                                                  |                         |                                   | 66            |                                                  | -                                         | 1                                                       |                                |                                                                | And.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1431                                                  |                         |                                   |               |                                                  |                                           | 33                                                      |                                |                                                                | LabByt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1433                                                  | PA                      |                                   | 1             |                                                  |                                           | 35                                                      |                                |                                                                | bis Lab -Byt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1434                                                  | PA                      |                                   |               | 2                                                | +                                         | 1                                                       | 1 1                            |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1434                                                  |                         |                                   | [             |                                                  |                                           | 25                                                      |                                |                                                                | bis LabAnd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1435                                                  | PA                      |                                   |               |                                                  |                                           | 29                                                      |                                |                                                                | bis Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1437                                                  | PA                      | 0                                 |               |                                                  |                                           |                                                         | 1 2                            |                                                                | And,-Ol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1437                                                  |                         |                                   |               |                                                  | 1                                         | 26                                                      | 1 1                            |                                                                | bis Lab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1438                                                  | HBPA                    |                                   | 59            |                                                  | ! -                                       | 1                                                       | 1 1                            |                                                                | Lab. (Byt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1438                                                  | . 1                     | -3                                |               |                                                  |                                           | 1                                                       | 1                              |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       |                         |                                   |               |                                                  | Co                                        | topaxi                                                  |                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1443                                                  | HPA                     |                                   | 74            | 1                                                | i —                                       |                                                         | V                              |                                                                | AndOl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1443                                                  |                         |                                   |               | 37                                               | +                                         | 1                                                       |                                |                                                                | BytLab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nummer                               | Name            | Auslöschuugs-    | Ebene ge  | der Axen-<br>gen Spur            | Cha-<br>rakter          | Auslösch<br>in der                     | ungsschiefe                    | Mikrolithen                                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Reise schen<br>Sammlung<br>in Berlin | des<br>Gesteins | schiefe<br>auf M | M,        | P.<br>1 c-El<br>Axe<br>getroffen | der<br>Mittel-<br>linie | Zone der<br>Norma-<br>len zu<br>∞ P 55 | ± zur<br>a-Achse<br>(PM-Kante) | erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schiefe von: |                     |
|                                      |                 |                  |           |                                  | Cot                     | opaxi                                  |                                |                                                 |                     |
| 1443                                 | HPA             | - 18 bis - 19    | 1         |                                  |                         | 1                                      | 1                              |                                                 | LabAnd. bis BytLab. |
| 1443                                 | -               | - 20             |           |                                  |                         |                                        |                                |                                                 | Lab.                |
| 1449                                 | - 1             |                  |           |                                  |                         | 34                                     |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1451                                 | PA              |                  |           |                                  |                         |                                        | 30 bis 35                      |                                                 | bis BytLab.         |
| 1455                                 | PA              | 1                | 1         |                                  |                         | 36                                     |                                |                                                 | bis BytLab.         |
| 1455                                 |                 | -13  bis - 18    |           |                                  |                         | 1                                      |                                |                                                 | And, bis LabAnd,    |
| 1457                                 | PA              |                  | 1         | 27                               | +                       |                                        | )                              |                                                 | LabByt.             |
| 1457                                 |                 |                  | 62        | 1                                | -                       |                                        |                                |                                                 | Lab.And.            |
| 1463                                 | PA              |                  |           | i I                              |                         | 34                                     | 1                              |                                                 | bis LabByt.         |
| 1463                                 |                 |                  | 64        |                                  | _                       |                                        | 1                              |                                                 | And -Lab.           |
| 1463                                 | -               | 26               |           |                                  |                         | 1                                      |                                |                                                 | BytLab.             |
| 1464                                 | PA              |                  | 58        |                                  | _                       |                                        | 1                              |                                                 | BytLab.             |
| 1464                                 |                 | - 17             |           | 1                                |                         |                                        |                                |                                                 | LabAnd.             |
| 1471                                 | PA              |                  |           |                                  |                         | 40                                     | 1 1                            |                                                 | Byt.                |
| 1476                                 | PA              |                  |           | 31                               | +                       | 1                                      |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1476                                 |                 |                  |           |                                  |                         |                                        | 31                             |                                                 | Lab. (Byt.)         |
| 1476                                 |                 |                  | 60        |                                  | _                       | 1                                      |                                |                                                 | Lab.                |
| 1477                                 | PA              |                  |           | 27                               | +                       | 1                                      |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1481                                 | PA              | <b>—</b> 23      | 1         | -                                | ' '                     | 1                                      |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1488                                 | PA              |                  | 57        |                                  | _                       |                                        | 1 1                            |                                                 | Byt.                |
| 1488                                 | PA              | - 21             |           | 1                                |                         | 1                                      | 1                              |                                                 | Lab.                |
| 1490                                 | PA              | - 51             | 1         | 40                               | +                       | 1                                      |                                |                                                 | Byt.                |
| 1490                                 |                 |                  | 1         | 1                                | ,                       | 28                                     |                                |                                                 | bis Lab.            |
| 1500                                 | PA              |                  |           | 33                               | +                       | 20                                     |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1500                                 |                 |                  | 1         | 0.0                              | -                       | 33                                     | 1                              |                                                 | bis LabByt.         |
| 1504                                 | PA              |                  | 59        |                                  |                         | 0.0                                    | 1                              |                                                 | LabByt.             |
| 1504                                 |                 | - 24 bis - 28    | 00        | 1                                | _                       |                                        |                                |                                                 | LabByt.             |
| 1505                                 | PA              | - 20             |           |                                  |                         | 1                                      | 1                              |                                                 | Lab.                |
| 1505                                 |                 | - 16 bis - 26    |           |                                  |                         |                                        |                                |                                                 |                     |
|                                      | D.              | _ 10 0is _ 20    |           | 1                                |                         | 90.4                                   |                                |                                                 | LabAnd. bis LabByt  |
| 1513                                 | PA ,            |                  | . C       | 1                                | **                      |                                        | likrolithen)                   | 17-1                                            | Lab.                |
| 1513                                 | T) A            |                  | innache M | ikronthen                        | mit ung                 | geranr or                              | entirter Aus                   | ioschung                                        | Sanidin od. Olig.   |
| 1520                                 | PA              | - 7 bis - 12     |           | i                                |                         | 5                                      |                                |                                                 | AndOl. bis AndLab.  |
| 1520                                 | -               | - 8              |           |                                  |                         | ar                                     |                                |                                                 | AndOl.              |
| 1522                                 | PA              |                  |           |                                  |                         | 25                                     |                                |                                                 | bis LabAnd.         |
| 1522                                 | -               |                  | 9         | 6                                | +                       |                                        | 1 1                            |                                                 | AndOl. 28.*         |

Auslöschungsschiefe

1 zur

(PM-Kante)

in der

Zone der

len zu

Norma- a-Achse

Mikrolithen

erreichen eine

Auslöschungs-

schiefe von:

Cha-

rakter

der

Mittel-

linie or P 💥

Neigung der Axen-

Ebene gegen Spur

M, P, ⊥ a-EL- ⊥ c-EL-

getroffen getroffen

Axe Axe

Auslöschungs-

schiefe

auf M

Nummer

der

Reiss'schen

in Berlin

Samulung Gesteins

Name

des

|      |      |               |    | Fuss     | gebirge | des Cotopaxi |                     |
|------|------|---------------|----|----------|---------|--------------|---------------------|
| 1523 | BA   | 1 1           | 66 |          | - 1     |              | And.                |
| 1528 | BA   |               |    | 2        | +       |              | And,-Ol.            |
| 1530 | BA   |               |    | 4        | ++      |              | AndOl.              |
| 1530 |      | 46            |    |          |         | 26           | bis LabAnd.         |
| 1531 | BA   | - 9 bis - 20  | 1  |          |         |              | And, bis Lab.       |
| 1535 | BA   | - 12          |    |          |         |              | AndLab.             |
| 1534 | HPA  |               | 58 |          | -       |              | BytLab.             |
|      |      |               |    |          | Cot     | opaxi        |                     |
| 1539 | PA   | - 18 bis - 25 |    |          | 0       | 1            | LabAnd. bis LabBrt. |
| 1541 | PA   | 10 020        |    |          |         | 37           | bis BytLab.         |
| 1541 | PA   |               | 1  | 37       | +       |              | BytLab.             |
| 1542 | PA   |               |    |          | '       | 39           | bis Byt.            |
| 1543 | ,    |               |    |          | į.      | 36           | bis BytLab.         |
| 1544 |      |               |    |          | }       | 39           | bis Byt.            |
|      |      |               |    | F        | cacho-  | Formation    |                     |
| 1546 | PA   | a E           | 66 |          | 1 -     |              | And.                |
| 1546 |      | - 10          |    |          |         |              | And.                |
| 1546 | ,    | 1             |    |          |         | 34           | bis LabByt.         |
|      |      |               |    |          | Co      | opaxi        |                     |
| 1551 | i PA | 1 1           |    | 35       | + 1     |              | BytLab.             |
| 1554 | HPA  | 1 1           |    | 35<br>43 | +       |              | Byt.                |
| 1554 | ,    |               |    |          |         | 44           | Anorthit-Byt.       |
|      |      |               |    | P        | icacho- | Formation    |                     |
| 1955 | HPA  | 1 5           | 54 |          | 1 -     | 1            | Anorthit            |
| 1555 | HPA  | _ 20 bis _ 37 |    |          | ł       |              | Lab. bis BytLab.    |
|      |      |               |    |          | Cot     | opaxi        |                     |
| 1559 | PA   | 4 0           |    | 9        | 1 +     |              | And.                |
| 1559 | PA   | — 16 bis — 23 |    |          |         |              | LabAnd. bis LabBy   |
|      |      |               |    |          |         |              |                     |

| Nummer<br>der<br>Reiss schen<br>Sammlung<br>in Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | Ebene ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Axen- gen Spur on P, L c-El- Axe getroffen | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | Auslösch<br>in der<br>Zone der<br>Norma-<br>len zu<br>P & | L zur<br>a-Achse<br>(PM-Kante) | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schiefe von: | Auro                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Cot                                       | opaxi                                                     |                                |                                                                |                        |
| 1567                                                  | PA                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                             | +                                         | 6                                                         | 1                              |                                                                | Byt.                   |
| 1567                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           |                                                           | 36                             |                                                                | BytLab.                |
| 1569                                                  | PA                      |                                   | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | _                                         |                                                           |                                |                                                                | Anorthit               |
| 1569                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 45                                                        |                                |                                                                | Anorthit-Byt.          |
| 1569                                                  | ,                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | Ē.                                                        | 38                             |                                                                | BytLab.                |
| 1575                                                  | PA                      |                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                              |                                           | 1                                                         |                                |                                                                | Lab.                   |
| 1575                                                  |                         | - 26                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 9                                                         |                                |                                                                | LabByt.                |
| 1575                                                  | "                       | - 20                              | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | _                                         |                                                           | 1 1                            |                                                                | LabByt.                |
| 1576                                                  | PA                      | - 22                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | į                                         | 1                                                         | 1                              |                                                                | LabByt.                |
| 1576                                                  |                         |                                   | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | _                                         | 1                                                         | 1                              |                                                                | LabByt.                |
| 1576                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 35                                                        |                                |                                                                | bis LabByt.            |
| 1579                                                  | PA                      |                                   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | _                                         | 0.0                                                       |                                |                                                                | Anorthit               |
| 1579                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           |                                                           | 50                             |                                                                | Anorthilt              |
| 1579                                                  |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                             | +                                         | 1                                                         | 1                              |                                                                | LabByt.                |
| 1579                                                  | -                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                             | т.                                        | 37                                                        |                                |                                                                | bis LabByt.            |
| 1587                                                  | PA                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                             | +                                         | .,,                                                       |                                |                                                                | Anorthit               |
| 1587                                                  |                         | 12 bis 20                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                             | T                                         | 1                                                         | 1                              |                                                                | AndLab. bis Lab.       |
| 1587                                                  | 7                       | - 23 bis - 36                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                           | į.                                                        |                                |                                                                | Lab. (Byt.) bis BytLab |
| 1583                                                  | PA                      | - 23 bis - 36<br>- 15 bis - 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 4                                         |                                                           | 1                              |                                                                | LabAnd.                |
| 1583                                                  | il                      | - 15 bis - 18<br>- 21 bis - 22    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                           | 1                                                         |                                |                                                                | Lab. (Bvt.)            |
| 1583                                                  |                         | - 21 bis - 22                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 33                                                        | 1 7                            |                                                                | bis Lab. (Byt.)        |
| 1598                                                  |                         |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                           | 34                                                        |                                |                                                                | bis Lab. (Byt.)        |
| 1593                                                  | -                       | 10.11 00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 94                                                        |                                |                                                                | And, bis Lab.          |
| 1596                                                  |                         | - 10 bis - 20                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           | 35                                                        |                                |                                                                | bis BytLab.            |
| 1596                                                  | PA                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | li<br>i:                                  | 36                                                        |                                |                                                                | bis BytLab.            |
| 1597                                                  |                         | - 14 bis - 27                     | Digital Control of the Control of th |                                                | ĝ                                         | 36                                                        | 1 5                            |                                                                | LabAnd.                |
| 1597                                                  | PA                      | - 14 bis - 27                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | B                                         | 1                                                         |                                |                                                                | LabAnd.                |
| 1599                                                  |                         | - 14 bis - 27<br>- 13 bis - 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                           |                                                           |                                |                                                                | AndLab. bis LabByt     |
| 1599                                                  | PA                      | - 15 bis - 25                     | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                           | 39                                                        | 1                              |                                                                | bis Byt.               |
| 1601                                                  |                         |                                   | ĺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                             | 9                                         | 39                                                        |                                |                                                                | Byt.                   |
| 1601                                                  | PA                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                             | +                                         | 39                                                        |                                |                                                                | bis Byt.               |
|                                                       | ,                       |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                           | 30                                                        |                                | 29                                                             | bis LabByt.            |
| 1601                                                  |                         |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 9                                         | 1                                                         |                                | 23                                                             | ois Labbyt.            |

| Nummer<br>der<br>Reiss'schen<br>Sammlung<br>in Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | Neigung of<br>Ebene ge<br>M,<br>1 a-El-<br>Axe<br>getroffen | gen Spur | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | Auslösel<br>in der<br>Zone der<br>Norma-<br>len zu | ungsschiefe  1 zur 2-Achse (PM-Kantet | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Ausföschungs-<br>schiefe von: |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                       |                         |                                   |                                                             | Pi       | icacho-                                   | Format                                             | ion                                   |                                                                |                  |
| 1603                                                  | PA                      |                                   |                                                             |          |                                           | 21                                                 |                                       |                                                                | bis AndLab.      |
| 1604                                                  | HPA                     |                                   | 61                                                          |          |                                           |                                                    |                                       |                                                                | LabAnd.          |
| 1604                                                  |                         |                                   | 62                                                          |          | _                                         |                                                    | 1 1                                   |                                                                | LabAnd.          |
| 1604                                                  | -                       |                                   |                                                             | 1        | +                                         |                                                    |                                       |                                                                | OlAnd.           |
|                                                       |                         |                                   |                                                             | Fuss     | çebirge                                   | des Co                                             | topaxi                                |                                                                |                  |
| 1607                                                  | BA                      |                                   | 68                                                          |          | -                                         |                                                    | 1                                     |                                                                | AndOl.           |
|                                                       |                         |                                   |                                                             |          | Cot                                       | opaxi                                              |                                       |                                                                |                  |
| 1616                                                  | PA                      |                                   | 1                                                           |          |                                           | 35                                                 |                                       |                                                                | bis LabByt.      |
|                                                       |                         |                                   |                                                             | P        | icacho-                                   | Format                                             | ion                                   |                                                                |                  |
| 1620                                                  | HPA                     |                                   | 1                                                           |          |                                           | 35                                                 | 1                                     |                                                                | bis LabByt.      |
| 1621                                                  | PA                      |                                   |                                                             | opali    | sirt                                      |                                                    | į l                                   |                                                                |                  |
| 1623                                                  | HPA                     |                                   | 1                                                           | 5        |                                           | 34                                                 |                                       |                                                                | bis LabByt.      |
| 1623                                                  |                         | - 10 bis - 30                     |                                                             | 1        |                                           |                                                    | -                                     |                                                                | And. bis BytLab. |
| 1623                                                  | - 1                     | — 13                              |                                                             |          |                                           |                                                    |                                       |                                                                | AndLab.          |
| 1624                                                  | PA                      |                                   | 60                                                          | 3        | -                                         |                                                    | 1                                     |                                                                | Lab.             |
| 1624                                                  |                         |                                   |                                                             | 1        |                                           | 37                                                 |                                       |                                                                | bis BytLab.      |
|                                                       |                         |                                   |                                                             |          | Cot                                       | opaxi                                              |                                       |                                                                |                  |
| 1631                                                  | PA                      |                                   |                                                             | 40       | +                                         |                                                    | 1                                     |                                                                | Byt. (Lab.)      |
| 1631                                                  | - 1                     |                                   |                                                             |          |                                           |                                                    | 30                                    |                                                                | Lab.             |
|                                                       |                         |                                   |                                                             | P        | icacho-                                   | Format                                             | ion                                   |                                                                |                  |
| 1634                                                  | HPA                     |                                   | 63                                                          |          | -                                         |                                                    |                                       |                                                                | LabAud.          |
| 1634                                                  | "                       |                                   |                                                             |          |                                           |                                                    | 33                                    |                                                                | Lab. (Byt.)      |
|                                                       |                         |                                   |                                                             |          |                                           | opaxi                                              |                                       |                                                                |                  |
| 1645                                                  | PA                      |                                   |                                                             | 40       | +                                         |                                                    | 1                                     |                                                                | Byt. (Lab.)      |
| 1645                                                  | -                       |                                   | 1                                                           |          |                                           | 31                                                 | 1                                     |                                                                | bis LabByt.      |
| 1645                                                  | **                      |                                   | 1                                                           |          |                                           |                                                    | 39                                    |                                                                | Byt.             |

| Nummer<br>der<br>Reiss schen<br>Sammlung<br>in Berlin | Name<br>des<br>Gesteins | Auslöschungs-<br>schiefe<br>auf M | M,<br>± a-EL-<br>Axe | der Axen- gen Spur on P, 1 c-El Axe getroffen | Cha-<br>rakter<br>der<br>Mittel-<br>linie | Auslösch<br>in der<br>Zone der<br>Norma-<br>len zu<br>P & | L zur<br>a-Achse<br>(PM-Kante) | Mikrolithen<br>erreichen eine<br>Auslöschungs-<br>schlefe von: | 8                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       |                         |                                   |                      |                                               | Co                                        | topaxi                                                    |                                |                                                                |                    |
| 1649                                                  | PA                      |                                   | í                    | 47                                            | +                                         | 1                                                         | £ 1                            |                                                                | Anorthit-Byt.      |
| 1649                                                  |                         |                                   |                      |                                               |                                           | 45                                                        |                                |                                                                | Anorthit-Byt.      |
| 1652                                                  | PA                      |                                   | Ē                    | 15                                            | +                                         | 1                                                         |                                |                                                                | LabAnd.            |
| 1652                                                  | -                       | - 26 bis - 8                      | 1                    |                                               |                                           | 1                                                         | 1                              |                                                                | LabByt. bis AndOl. |
| 1652                                                  |                         | -24 bis -16                       |                      |                                               | i                                         | 1                                                         | 1 1                            |                                                                | LabByt. bis AndLab |
| 1652                                                  |                         |                                   |                      |                                               | i .                                       | 37                                                        |                                |                                                                | bis BytLab.        |
| 1656                                                  |                         | — 29                              |                      |                                               |                                           |                                                           | 1                              |                                                                | BytLab.            |
| 1656                                                  | - 1                     |                                   | 51                   |                                               | _                                         |                                                           |                                |                                                                | Aporthit           |
| 1656                                                  |                         |                                   |                      |                                               |                                           | 38                                                        | i i                            |                                                                | bis Byt.           |
| 1661                                                  | PA                      | - 11 bis - 26                     |                      | 1                                             |                                           |                                                           |                                |                                                                | And, bis LabByt.   |
| 1661                                                  | ,                       |                                   |                      |                                               | į.                                        | 40                                                        | Į.                             |                                                                | bis Byt.           |
|                                                       |                         |                                   |                      | Knee                                          | anhiva                                    | e des Co                                                  | tonari                         |                                                                |                    |
| 1967                                                  | BA I                    | - 4 bis - 17                      | N                    | i us:                                         | " Seong                                   | e des Ce                                                  | ropaxi                         |                                                                | AndOl. bis LabAnd. |
| 1969                                                  |                         | - 4 015 - 17                      | 66                   |                                               |                                           |                                                           |                                |                                                                | And.               |
| 1969                                                  |                         |                                   | 66                   | ١,                                            | -                                         | 1                                                         |                                |                                                                | AndOl.             |
| 1969                                                  | 7                       |                                   | 57                   | 1                                             | +                                         | 1                                                         | Ī                              |                                                                |                    |
|                                                       | UD.                     |                                   | 31                   |                                               | _                                         |                                                           | 1 3                            |                                                                | Byt.<br>AndOl.     |
| 1970                                                  | HBA                     | - 1                               | 07                   |                                               | _                                         |                                                           |                                |                                                                |                    |
| 1970                                                  | - [                     |                                   | 67                   |                                               |                                           | E                                                         | ]                              |                                                                | And,-Ol.           |
|                                                       |                         |                                   | B)                   | Zwe                                           | eifelhai                                  | ter Her                                                   | kunft                          |                                                                |                    |
| 1973                                                  | BA                      |                                   | 1                    | 5                                             | ++                                        | ×                                                         | 1 !                            |                                                                | AndOL              |
| 1973                                                  | -                       |                                   |                      | 8                                             | +                                         | 1                                                         |                                |                                                                | AndOl.             |
|                                                       |                         |                                   |                      |                                               | Put                                       | zulagua                                                   |                                |                                                                |                    |
| 1980                                                  | BA                      |                                   | 72                   | 1                                             |                                           | 1                                                         |                                |                                                                | AndOl.             |
| 1980                                                  |                         |                                   |                      |                                               |                                           | 24                                                        | 1                              |                                                                | LabAnd.            |
|                                                       |                         |                                   |                      |                                               | Co                                        | topaxi                                                    |                                |                                                                |                    |
| v. Hum-                                               |                         |                                   | 1                    | 1                                             | -                                         | 1                                                         | 1                              |                                                                |                    |
| boldt                                                 | HPA                     | - 8 bis - 18                      |                      |                                               |                                           |                                                           |                                |                                                                | AndOl. bis LabAnd. |
|                                                       | . 1                     | - 9 bis - 20                      |                      |                                               | 1                                         |                                                           | 1                              |                                                                | And, bis Lab.      |
|                                                       |                         |                                   |                      |                                               |                                           | 31                                                        |                                |                                                                | bis Lab. (Byt.)    |
| -                                                     | -                       |                                   |                      | u<br>e<br>e                                   |                                           | 31                                                        |                                |                                                                | bis Lab. (Byt.)    |

#### 5. Biotit.

Biotit ist hauptsächlich an kieselsäurereiche Gesteinsarten gebunden. In einigen Bimsseinen von Latacunga, in Blöcken,die aus den Flüssen Aláques und Inca-loma stammen, ist er oft mikroskopisch in Form metallglänzender, broncefarbiger Schuppen bemerkbar. Der von den Flächen P (111) und  $\sim P \gtrsim (010)$  bedingte sechsseitige Umriss ist leicht festzutstellen.

Der Axenwinkel ist klein, doch ist mit dem umgewandelten Mikroskop beim Drehen des Tisches eine Näherung und Entfernung der Hyperbeln oft wahrnehmbar. In einem Spaltblättchen aus einem Inca-loma-Gestein wurde mit Hilfe des Czapski'schen Oculars und der Klein'schen Lupe unter Benutzung der Schwarzmann'schen Scala der Axenwinkel zu 24° bestimmt.

Die Absorption ist immmer stark. Pleochroitische Töne sind für die parallel der Spaltung schwingenden Strahlen dunkel-rothbraun bis selwarzbraun; für senkrecht zur Spaltung schwingende Strahlen citronengelb bis honiggelb; die parallel der Spaltung schwingenden Strahlen werden also auch in sehr dinnen Schliffen beinabe gänzlich absorbirt.

Die kleinsten mikroskopischen, sechsseitigen, wohl zu der Grundmasse zu zählenden Schuppen gesellen sich zu zweien und dreien zu den bekannten Gruppirungen mit der Basis als Berührungsfläche.

Einschlüsse in Biotit sind — abgesehen von Magneteisen — nicht eben häufig. Apatit und Feldspath — selten Zirkon — sind beobachtet worden. Der innerhalb des Biotits befindliche Augit sitzt oft in Hohlräumen fest, kann also nöglicherweise jünger als der Biotit sein.

Das eingeschlossene Magneteisen wird stellenweise von einem ringförmigen Hohlraum nugeben, kann also jünger als der Biotit sein, wie es bei dem als Resorptionsprodukt vorkommenden Magneteisen unbestritten der Fall ist.

In einem Dacit von Rumiñahui ist der Biotit gleichmässig in Chlorit umgewandelt.

In Laven, welche in ihrer Grundmasse eine Verwandtschaft mit den Daciten zeigen, auch in einigen echten Daciten bemerkt man seltene winzige Fetzen eines pleochrotitschen Glimmers.

Dieser tritt oft mit Tridymit in Gesellschaft auf, gehört daher sehr wahrscheinlich einer späteren Erstarrungsperiode an. Mit dem oben beschriebenen Biotit verglichen, sind die pleochroitischen Töne hellbraun in der einen und farblos in der anderen Richtung. Resorptionsvorgänge in dem Biotit der kieselsänrereichen Biotit-Andesite sind selten. In einem solchen aus Lataennga kommt es zu einer reichlichen Eisenansscheidung in den Snatten des Biotits.

Weitgehende Resorption, welche in eine Umwandlung des Minerals in einen Hanfen von Magneteisen- und Pyroxenkörnern ausläuft, ist in den hornblende-biotitührenden Andesiten vom Quilindana beobachtet worden; zugleich ist der Feldspath in diesen Laven bedeutend reicher an Kalk als in den Laven des Ahanes-Typus.

In einem Dacit vom Rumiñahui ist der Biotit gleichmässig in Chlorit verwandelt,

## 6. Hornblende.

Die Hornbleude zeigt nicht oft erkennbare Krystallumrisse. Selten ist sie dem Angriff des anflösenden, beziehungsweise resorbirenden Magmas entgangen. Das Pinakoid und die Prismenflächen  $\infty P \gtrsim (010)$ ,  $\infty P (110)$  werden hie und da von der noch erhalten gebliebenen Begrenzung angedentet.

Die Farbe und das Absorptionsvermögen der Hornblende, sowie Art und Umfang des Magmaangriffes stehen vielfach in Zusammenhang.

In einem von A. v., Humboldt am Cotopaxi gesammelten Bimsstein zeigt sich viel Hornblende in unverändertem Zustand; da ein ähnlicher hornblendeführender Bimsstein in der Reisséschen Sammlung eintalten ist, und da in diesem sowie in anderen Laven dieser Sammlung einzelne Hornblendecinsprenglinge von ähnlicher Beschaffenheit wie dort vorkommen, so darf man diese Hornblende: als die unzersetzte in den Cotopaxi-Laven betrachten. Die Färbe des Minerals ist in gewöhnlichem Licht olivengrün.

Man hat:

# Für Strahlen parallel

- a schwingend, also par. bc polarisirt honiggelb;
- 2. b ,, ,, ac ,, bramgrün;
  - 3. c ., ,, ab ,, schön olivengrün.

Der Winkel c : c beträgt 10°.

Eine oft wiederkehrende Art der Hornblende in den Laven vom Picacho des Cotopaxi ist von hellgelblichgrüner Eigenfarbe und zeigt folgenden Pleochroismus:

#### Für Strahlen parallel

- 1. a schwingend, also par. bc polarisirt hellgelblich;
- 2. b .. .. ac ., branngrün;
- 3. c ., ., ab ., gelblichgrün.

설반

In beiden Fällen ist die Farbe für Strahlen, welche parallel c schwingen, ein lebhafteres und reineres Grün als für diejenigen, welche parallel a schwingen oder als die Eigenfarbe selbst.

Alle Absorptionsfarben sind bei der Hornblende des Humboldt'schen Gesteins beträchtlich tiefer als in der schoon in Resorption oder Auflösung begriffenen Hornblende in dem Gestein vom Picacho.

Die Kerne von Hornblende, welche noch in grossen Resorptionshaufen erhalten geblieben sind, zeigen im Allgemeinen eine braune Farbe. Alle Uebergänge zwischen den grünen und braumen Formen sind in den verschiedenen Laven vorhanden.

Zwillinge nach dem Orthopinakoid \( \infty P \infty (100) \) sind hänfig.

Zuweilen findet eine Verwachsung von Hornblende mit Plagioklas derart statt, dass die Zwillingsnaht der Albitlamellen des Feldspaths parallel der c-Axe der Hornblende liegt.

Eine Verwachsung von Hornbleude mit Hypersthen mit paralleler Lage der b-Axen beider Krystalle (Taf. VI, Fig. 2) ist beobachtet worden. In einem Falle bildet die Hornbleude einen Mautel nm den mit seiner c-Axe ihrer c-Axe parallel gelagerten Hypersthen; man erinnert sich hier an ähnliche Verwachsungen von Augit und Hypersthen.

Nicht gesetzmässig sind die beobachteten Verwachsungen von frischer, grüner Hornblende mit Augit, in welchem Falle der Augit einem Mantel um die Hornblende bildet, während einige Angitsäulehen in die Hornblende eingedrungen sind.

Es zeigen sich ferner Einschlüsse von Lyroxen in Hornblende, und zwar in einer Form, welche die Annalume von einer Herkunft eines der beiden Mineralien durch Umwandlung des anderen ausschlüsest.

Feldspath kommt häufig als Einschluss in Hornblende vor. Anch sind die in Resorptionshaufen erscheinenden idiomorphen Feldspathsäulehen mit grosser Wahrscheinlichkeit als ursprüngliche Einschlüsse in der Hornblende zu betrachten.

Der Angriff des Magmas auf die Hornblende erweist sich auf der einen Seite als eine echte Resorption, im anderen Falle wäre der Vorgang richtiger als eine Auflösung zu betrachten. Die bekannten, durch Resorption (Taf. VI, Fig. 4) entstandenen Haufen halten sich meistens inmerhalb deutlicher, mehr oder weniger geradlinig laufender Umrisse, welche zweifellos die ursprüngliche krystallographische Form darstellen. Die Zersetzungsprodukte werden in dem anderen Fall von dem Rest des ursprünglichen Krystalls jortgeschwenunt und kommen dann in einem gewissen Abstand in Form von anderen Mineralien, wie Tridymit, Erz u. s. w., wieder zur Ausscheidung. Umwandlungen letzterer Art sind namentlich in Laven mit ausgesprochener Plaidalstruktur zu beobachten. Ob die beiden Vorgänge chemisch verschieden sind oder ob es sich bloss um einen Unterschied in der Anordnung der Umwandlungsprodukte handelt, konnte bei dem vorhandenen Material nicht festgestellt werden.

In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass auch die in Anflösung begriffenen Hornblendekrystalle einen dünnen Mantel von Resorptionsprodukten besitzen.

Der Augit zeigt selten krystallographische Umrisse. Am besten sind die Flächen der beiden Prismen und Pinakoide ausgebildet, wobei die im Querschnitt getroffenen Krystalle scharfe Begrenzung zeigen.

Ausser der fiberall vorkommenden prismatischen Spaltbarkeit ist ausnahmsweise eine feine, regelmässige Spaltnug nach dem seitlichen Pinakoid  $\infty$  P  $\propto$  (010) beobachtet worden.

Zwillinge nach dem Orthopinakoid  $\infty$  P  $\infty$  (100) sind weit verbreitet.

Es kommt gelegentlich eine gekrenzte Verwachsung zweier Augitkrystalle derart vor, dass das eine im Querschnitt getroffene Individuum die nahezn rechtwinklige Augitspaltbarkeit und das Bild einer optischen Axe zeigt, während das andere im Längsschnitt



Fig. f.

nugefähr nach der Symmetrie-Ebene getroffen ist. Die Orthopinakoide beider Krystalle laufen augenähert einander parallel. Die Gebilde sind vielleicht mit Hilfe des Zwillingsgesetzes nach P 2 (122) zu erklären. Vergl. Nanmann. Elem. d. Mineral., 1898, S. 693, Fig. 17, an der ein seitlicher Schnitt nach / nugefähr das oben Dargestellte liefern wirde. Taf. V. Fig. 1 stellt einen derartigen Fall dar.

Sehr oft bildet der Augit den Mantel um einen Kern von Hypersthen mit gleich gerichteter c-Axe. In den meisten Fällen ist dieser Mantel unvollkommen; selten ist der Hyperstheukrystall gäuzlich von Angit unhüllt (Taf. VI. Fig. 1).

Nicht oft vereinigen sich ein Paar solcher, aus Angit-

und Hypersthen bestehender Säulen zu einem Kreuz. In dem hier abgebildeten Fall (Textfigur f) treffen die Säulen unter einem Winkel von 75° zusammen. Zudem ist der Angit in der einen Säule nach der Symmetrie-Ebene getroffen (Gestein Nr. 1583).

In mehreren nach dem Klinopinakoid getroffenen Augit-Einsprenglingen konnte die Auslöschungsschiefe gemessen werden: es beträgt der Winkel e: c 42° bis 45°. Die Polarisationstöne des Augits sind ziemlich hoch, je nach der Lage des Schnittes blassgrau bis tiefgelb in den vorliegenden, sehr feinen Dünnschliffen, Tiefere Töne kommen aber gelegentlich auch vor, zum Beispiel in schlackenartigen Laven; dann in Laven, deren Mineralien einer starken Opalisirung unterworfen sind, finden sie sieh.

In seltenen Fällen kann man eine sehwache Zonenbildung beim Augit beobachten, Theilweise opalisirter Augit wurde in einem Gestein gefunden, welches reichlich opalisirten Feldspath enthielt.

Häufig kommt eine durch Eisenansscheidung bedingte randliche Färbung vor; mitunter sind sämmtliche Pyroxensäulchen eines Dünnschliffes auf diese Weise zersetzt.

Hypersthen und Feldspahl sind als Einschlüsse im Augit beobachtet worden. Das ningekehrte Verhältniss, der Einschluss von Augit in den eben genannten Mineralien; thäufig und der gewöhnlichen Reihenfolge der krystallinen Ausscheidungen nach zu erwarten, ebenso wie der Einschluss von Olivin in Angit, welcher auch vorkommt.

Der Einschluss von Augit in Magneteisen ist sehr hänfig, wie auch das nugekehrte Verhältniss, welches der normalen Reihenfolge entspricht.

Ein Dacit von Yahuil, Sincholagua, enthält in aderartigen Schlieren zahllose kleine, gelbliche Säulchen, welche mituuter eine Zwillingsnaht in der Längsrichtung und einen Auslüschungswinkel bis wenigstens 30° zeigen. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen durch nachträgliche Ablagerung entstandenen monoklinen Pyroxen. Die Polarisationstöne weichen Ramu von denen des Angits ab. 1)

# 8. Hypersthen.

Beim Hypersthen sind die krystallographischen Umrisse besser ausgeprägt als beim Augit. Am häufigsten tritt das Mineral in Säulenform auf. Die Prismen und die beiden Pinakoide sind meist erkennbar; weniger dentlich sind die terminalen Pyramiden. Beim Augit ist das Prisma stärker entwickelt als beim Hypersthen, bei dem es im Querschnitt als untergeordnete Abstumpfung der Ecken erscheint. Diese Regel hat sich in fast allen Fällen bewährt.

b) Bei der Beschreibung eines quarzführenden Trachyts von Skelligs ridge, Elkhead Monatialissechreid Zickelt, Ar remarkable fact is that the Quarzes are immediately surrounded by a zone of the most delicate and tender pale green spikes or needles, probably angine, gathered in a very infinante but confused aggregation and appearing in the sections like a green ring or puckly felts. Report of the geological exploration of the fortfeth parallel, Vol. VI. Microscopical Potrography by Ferdinand Zickel, Washington 1876, p. 129.

Zwillinge sind nicht beobachtet worden. Verästelangen zweier Säulchen unter Winkeln von 71°, 72°, 90° sind zientlich hänfig. Ein Zwillingsgesetz konnte aber nicht festgestellt werden. Die Formen erinnern an das von Becke zuerst gefundene Gesetz nach  $\frac{1}{3}$  P  $\stackrel{\sim}{\sim}$  (013) und  $\frac{2}{3}$  P  $\stackrel{\sim}{\sim}$  (023). I)

Aehnliches hat Elich gefunden; hier war aber auch die Lage des Schnittes nicht geeignet, eine genaue Berechnung anzustellen.<sup>2</sup>)

Klautzsch fand in Gesteinen des Chimborazo solche Verwachsungen, deren Winkel mit den von Becke angegebenen gut übereinstimmten.<sup>3</sup>)

Sehr selten beobachtet man eine Zonenbildung bei dem Hypersthen.

Die Polarisationstöne sind gewöhnlich schwach im Vergleich mit denen des Augits. Sie erreichen silbergraue, selten schwachgelbliche Farben.

Ein Axenbild mit grossem Winkel um die positive Mittellinie gelagert, ist auf Basaltschnitten zu beobachten. Das auf Längsschnitten beobachtete Axenbild um die negative Bissectrix zeigt unverkennbar einen kleineren Axenwinkel als das erstere.

- Die Absorptionsfarben sind für Strahlen parallel
  - 1. a und b schwingend bezw. par. be und ac polarisirt gelblich-braun;
  - 2. c " " " " bläulich-grün.

Dass der Hypersthen im Allgemeinen jünger als der Augit ist, geht aus der Häufigkeit der Einschlüsse von Augitkörnern in Hypersthen hervor und der Selienheit des umgekehrten Verhältnisses.

Dass aber die beiden Mineralien sich eine Zeit lang zusammen ausscheiden konnten, geht aus dem häufigen Vorkommen der eigenartigen Gebilde hervor, in welchen der Hypersthen von Augit bei paralleler Lage der c-Axen unhüllt ist. Verwachsungen dieser Art sind sowohl unter den grossen Einspreuglingen, wie unter den Mikrolithen der Grundmasse zu beobachten. Auch sind Fälle von einer Neubildung des Hypersthens ausserhalb des Augitmantels beobachtet.

Tafelfürmige Interpositionen, wie sie sonst bekannt sind, sind in einem Hypersthen-Einsprengling eines Pyroxen-Andesits vom Quilindaña sehr dentlich wahrnehmbar. Die Blätter liegen einander parallel in wenigstens zwei verschiedenen Ebenen, augenscheinlich in der Basis und einem Pinakoid (Taf. V. Fig. 2).

F. Becke, Zwillingsverwachsungen gesteinsbildender Pyroxene und Amphibole. Tscherm, Min. u. petr. Mitth., Bd. VIi. 1876. p. 96.

E. Elich, Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere von Atacatzo bis zum Riniza in: Reiss
u. Stubel, Das Hochgebirge der Republik Ecuador. 1. Berlin 1893. p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Klautzsch, Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere von den Ambato-Bergen bis zum Azuny in: Reiss u. Stübel, Das Hochgebirge der Republik Ecuador. 1. Berlin 1898, p. 269.

Einschlüsse von Grundmassentheilchen in Hypersthen sind sehr häntig beobachtet worden.

Einschlüsse von Feldspath, oft idiomorph, in Hypersthen wurden mehrere Male nachgewiesen, 1)

Eine Verwachsung von Hypersthen mit Feldspath derart, dass die c-Axe des Hypersthens parallel zur Albitnaht des Feldspaths liegt, ist ein nicht seltenes Vorkommuiss,

Der rhombische Pyroxen ist ebenso weit verbreitet wie der Augit. Die beiden Mineralien befinden sich überall in Gesellschaft. In seltenen Fällen, wo bei Vorhandensein des einen das andere Mineral nicht erscheint, ist das Fehlen mit grosser Wahrscheinlichkeit dem Zufüll zuzuschreiben.

#### 9. Olivin.

Der Olivin ist oft sehr frisch und dann im Dünnschliff farblos. In den meisten Fällen ist er stark abgerundet, und nur selten zeigt er noch geradlinige Begrenzung, oder dieselbe wird bei angegriffenen Einsprenglingen durch geradlinige Reihen von Angitkörnehen angedentet. Anf diese Weise sind mitunter die Flächen 2 P $_{\infty}^{\infty}$ (021),  $P \sim (101)$ ,  $\infty P \sim (100)$  zu erkennen. In den frischen Olivin-Einsprenglingen sind die Spaltungen nach  $\infty P \sim (010)$  und  $\infty P \sim (100)$  wahrzunehmen.

In anderen Fällen ist der Olivin mehr oder weniger zersetzt; in einigen Laven sogar, namentlich in den vom Ruminahui stammenden, nur an der noch erhaltenen Form der Zersetzungsprodukte erkennbar. Umwandlungsprodukte sind Serpentin, Carbonate, Chlorit, Opacit, Magneteisen und Opal.

Der Serpentin besteht meistens aus zu einander parallel liegenden Fasern, eine sphärolithähnliche Anordmung ist aber auch bemerkt worden.

Chlorit aus Olivin ist nur in einem stark zersetzten basischen Dacit von Rumifialmi festgestellt. Er zeigte schwachen Pleochroismus mit grünlichen, bräunlichen Tönen.

Carbonate des Magnesiums, auch Calciums bilden oft die Hauptnasse der Zersetzungsprodukte und werden von Serpentin oder Chlorit begleitet.

Die Ränder und früheren krummen Spaltrisse im Olivin werden meistens durch Opacit oder Magneteisen angedeutet. Magneteisen in strahligen Gebilden, wie es in Haufwerken von Augit und Angitaungen so häufig vorkommt, ist auch im Olivin beobachtet worden.

i) Eine innige Verwachsung von Hypersthen und Feldspath zeigt das lu Taf. V, Fig. 5 u. 6 aufgenommene Vorkommen.

Ein zartes Kränzchen, aus Angit und Magneteisenkörnehen bestehend, umrandet oft die äusserlich stark corrodirten Einsprenglinge von frischem Olivin.

Der Olivin enthält bisweilen Einschlüsse von Grundmassentheilchen, welche andere Beschaffenheit als die der Hauptgrundmasse zeigen.

Merkwürdig ist der Einschluss von kleinen, scheinbar idiomorphen Feldspath-(Plagioklas-)krystallen, welche sich aus zwei Zwillingshälften bestehend erweisen, 1)

Der Olivin ist meistens auf Basalte und stark basische Andesite beschränkt, kommt aber ausnahmsweise in Hornblende-Andesiten und einmal, wie oben erwähnt, in einem basischen Daeit vor.

## 10. Apatit.

Apatit ist wiederholt in den saureren Laven, wie in den Biotit-Andesiten des Alâques-Gesteins, in den Hornbleude-Audesiten und (settener) in den saureren Pyroxen-Andesiten, beobachtet worden. Nur in einer geringen Auzahl von Vorkommnissen ist das Mineral in basischen Andesiten nachgewiesen worden.

Der Apatit bildet lauge oder kurze, gedrungene Säulen mit pyramidaler Endbegrenzung. Bei den langen Säulen ist eine Quergliederung wahrzanehmen.

Der Apatit ist meist einschlüssfrei. Nicht selten ist aber auf Längsschliffen eine feine bräunliche Schattirung beemerkbar, ähmlich den bekannten bestäubten Apatiten. Es ist bei diesen auch deutlich Pleochroismus wahrzunehmen. Die auf Querschliffen erscheinenden schwarzen Linien, welche gleichseitige Dreiecke mit den Seiten parallel den Spuren der Prismenfläche bilden, lassen auf die Orientirung der Einschlüsse schliessen. Bei Anwendung starker Vergrössernugen lösen sich diese schwarzen Linien in margaritenähnliche Gebilde auf.

Der Apatit gesellt sich gern zum Magneteisen. Nicht selten ist das Mineral im Magneteisen eingeschlossen, und sehr oft sitzen die Apatitsänlichen auf Magneteisen auf oder liegen frei in der Nähe desselben (Taf. V. Fig. 4).

Apatit ist ausserdem als Einschluss in Olivin, Biotit, Hypersthen und Feldspath bekannt.

Ein pyroxenreicher Andesit vom Grund der Caldera des Rumiñalmi mit Lab, bis Lab-And, enthält eine reichliche Menge Apatitisäulehen. Gewöhnlich ist das Mineral nicht in nachweisbarre Grösse in den basischen Laven zu finden.

<sup>4)</sup> Ein Ofivinkrystall mit Einschluss von lamellirlem Feldspath und Glas ist in Tat, V, Fig. 3 aufgenommen,

#### II. Zirkon.

Zirkon ist nur in saureren Laven, meistens in Biotit-Andesiten des Aláques-Gesteins beobachtet worden. Gleich dem Apatit tritt er gern mit Magneteisen auf und erscheint in der bekannten Sählenform mit terminalen Pyramiden, zeigt auch immer scharfe krystallographische Begrenzung. Die Krystalle sind sehr stark und positiv doppelbrechend, wie man mit Hülfe eines entsprechenden Keils erkennt. Die Auzahl der Vorkommnisse ist eine geringe. Einschlüsse von Zirkon in Biotit und in Feldspath kommen vor.

## 12. Titanit.

In einem Dacit vom Sincholagna befinden sich mehrere, meist unregelmässig begrenzte Körner von Titanit, welcher hier gern mit Quarz erscheint. Er begleitet auch die in Adern dieht gedrängten, winzigen Pyroxensäulehen. Einige Vorkommnisse in demselben Schliff zeigen scharfe Begrenzung mit einem Winkel von 119°, ber, =  $119^\circ$  43′, unter welchem die charakteristischen Flächen OP (001):  $P \sim (101)$  an einander treffen.

# Ausscheidungen im Magma, im Gestein makroskopisch nicht sichtbar.

Von besonderem Interesse sind die mannigfaltig gestalteten intratellurischen Gebilde, welche in diesen Gesteinen vorkommen.

Dieselben verhalten sich in genetischer Beziehung verschieden. Sie können entweder angenommen werden: als alte körnige Amsscheidungen in der Tiefe in dem sich
ergiessenden Gestein oder durch Resorption bereits ansgeschiedener Einsprenglinge oder
durch Einschmelzen und Zerbröckeln bereits verfestigter Theile ein und desselben Magmas,
oder endlich sind es frende Einschlüsse.

Die beiden ersteren Erscheimungen haben wahrscheinlich in den meisten Fällen zur Bildung der Haufwerke und Angit-Angen geführt. Mit dem Namen "Haufwerke" bezeichne ich zusammenhängende Gebilde von den als Einsprenglingen auftretenden Mineralien. Hierher gebören auch die sogenaunten "Angit-Angen".

Die hänfigsten Bestandtheile der Hanfwerke sind: Plagioklas, Angit, Hypersthen und Magneteisen. Ausserdem nehmen in untergeordneter Menge Olivin, Biotit, Hornblende und Apatit Theil au der Zusammensetzung dieser Gebilde, welche oft Glas von besonderer Beschaffenheit und selten Tridymit enthalten.

In der Mitte des Hanfwerkes herrscht gewöhnlich Angit vor, welcher mit einer kleinen Menge Feldspath innig zusammengewachsen ist. Der Rand besteht meistens aus idiomorphem Plagioklas, welcher sänlenförnig in allen Richtungen in die nungebende Grundmasse hineinragt.

Die eingeschlossene Grundmasse ist von anderer Beschaffenheit als die Hauptgrundmasse des Gesteins. Sehr weit verbreitet ist ein hellbrannes Glas, in welchem die Mikrolithen größser entwickelt sind, dagegen in kleinerer Anzahl als in der umgebenden Lava erscheinen (Taf. VI, Fig. 5 u. 6).

Die innige Verwachsung der Mineralien in den Kernen dieser Gebilde, welche stellenweise als hypidiomorph-körnig zu bezeichnen sind, führt zum Schluss, dass diese Haufwerke unter besonderen Druck und Temperatur — Bedingungen, denen das Magma im Erdinnern unterworfen war — entstanden sind. Der Feldspath dringt bisweilen idiomorph in den Augit oder wird im Augit eingeschlossen. Das oben erwähnte eigenthümliche Glas ist übrigens nicht auf die Haufwerke beschränkt, sondern findet sich auch in grossen Feldspath-Einsprenglingen eingeschlossen und nistet in den Zwiekeln und Verästlungen zusammengesetzter Feldspathkrystalle.

Die randlichen, strahleußernig entwickelten Feldspathsäulen sind zweifelles später als der Kern entstanden und können wohl gleichaltrig mit den gewöhnlichen Plagioklas-Einsprenzlingen sein.

Der Tridymit ist auch sehr wahrscheinlich durch Angriff des Magunas auf die Mineralien des Haufwerks oder durch Zessetzung bei Temperaturveränderungen in einer späteren Periode entstanden, wie es die Versuche von Hautefeuille nahelegen. 1

Merkwiirdig ist das Vorkommen von Apatit in diesen Gebilden, zumal da dieses Mineral nicht in der einschliessenden Lava in nachweisbarer Grösse vorhanden ist.

In den Haufwerken basischerer Laven kommen (Divin und Feldspath zusammen vor. Die Struktur ist hier kanm als hypidiomorph-körnig zu bezeichnen. Einschlüsse von idiomorphen Feldspathsäulchen in Olivin lassen sich jedoch beobachten.

Den häufigen Einschlüssen von Feldspath in Augit, Olivin und anderen eisenreichen Mineralien ist eine ähnliche Bedeutung wie den Haufwerken beizumessen. 2)

<sup>9</sup> Comptes rendus LXXXVI. 1878. p. 192.

<sup>7)</sup> In einer Abbandlung "On Gabbros, Deberlies and Basalts of tertiary age in Scotland and Irelandin Q. J. G. S., Vol. XLVI, 1886, p. 71 hezeichnet Judd mit dem Namen "glomeroporphyritic structure" die Struktur gewisser in dem Deberlt von Fair Head Co Antrim vorkommenden Hautwecke, Nach seinen Abbil-

Bisher konnte kein Unterschied zwischen den Mineralien der Haufwerke und denjenigen des einschliessenden Gesteins (estgestellt werden. Soweit Bestimmungen vorgenommen sind, halten sich die Feldspathe der Haufwerke innerhalb der Grenzen, welche für die gewöhnlichen Einsprenglinge gelten. Da sich aber die meisten Feldspathe der Haufwerke am Rande befinden, daher vielleicht in einer späteren Periode entstanden sind, so ist diese Thatsache von weniger Bedentung.

Anf die Einwirkung der Resorption eisenreicher Mineralien sind aller Wahrscheinlichkeit nach die sogenannten Augit-Angen zurückzuführen.

Dieselben bestehen aus dicht zusammengedrängten, stark abgerundeten Pyroxenkörnern, welche in einem Kitt von Grundmasse oder von Feldspath liegen. Der Feldspath tritt meistens randlich auf, wo er den Raum zwischen den Pyroxenkörnern gänzlich ausfüllt.

Die Gestalt dieser Hanfen ist gewöhnlich rundlich oder spindelförnig. Gestalten von augenähert rhombischer Form mit Winkeln von 68° resp. 54° sind ebenfalls beobachtet worden.

In der Mitte des Haufens sind die Angitkörner ohne Zwischenräume aneinandergewachsen. Die in diesen eingeschlossenen Magneteisen-Kryställchen ordnen sich oft in strähnenförmige Reilien zusammen.

Nester von zusammengewachsenen Augükörnern mit strähnenförmigem Magneteisen sind oft wiederkehrende Bildungen und können wohl Kerne von Augüt-Angen darstellen (Taf. VI, Fig. 3).

Die durch Resorption aus Biotit oder Hornblende entstandenen Haufen von Pyroxen und Feldspath sind gelegentlich sehr grobkörnig mid zeigen manche Aelmlichkeiten mit den Angit-Augen. In diesen ist der Feldspath am Rande am reichsten entwickelt, und das etwa vorhandene Magneteisen nimmt gern die Strähnenform an.

# 14. Einschlüsse, im Gestein makroskopisch sichtbar.

Als Einschlüsse sind die scharf begrenzten Gesteinstheilchen zu deuten, welche wegen ihrer höheren krystallinischen Entwicklung deutlich gegen die umgebende Masse abstechen.

dungen und Ausführungen sind diese Gebilde stark abgerundet, lassen jedoch keinen Angriff durch das umgebende Magua erkennen.

Desgl. beschreibt und bildet Allport in seiner Abhandlang. On the microscople structure and composition of British Carboniterous Doleriter, Q. J. G. S., Vol. XXX, 1874, p. 529, eigenthamliche Gebilde ab, in welchen strablenGrmig angeordnete Angilkrystalle mit Feldspath zusammentreten.

Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Haufwerken sind sie dem nnbewaffneten Ange wahrnehmbar. Auch hier ist kein wesentlicher Unterschied zwischen den Mineralien der Einschlüsse und denen des Hauptgesteins zu erkennen. Allerdings sind die dunklen und hellen Bestandtheile in verschiedenen Verhältnissen vorhanden. Gewöhnlich zeigen die Einschlüsse einen höheren Gehalt an basischeren Mineralien, das umgekehrte Verhältniss ist aber auch fostzustellen.

Anch hier führt die Erfahrung zu dem Schluss, dass die Einschlüsse als frühere Ausscheidungen aus demselben Magma, welches den oberflächlichen Erguss lieferte, zu betrachten sind, ein Schluss, der übrigens schon von früheren Forschern gezogen worden ist. 1)

Die Achnlichkeit derartiger Einschlüsse mit anderen zum Erguss gelangten Strömen giebt die Möglichkeit an die Hand, die Zugehörigkeit zweier Laven zu ein und demselben Hered zu entscheiden.

Von besonderem Interesse ist das Vorkommen von Einschlüssen in oberflächlichen Ergüssen, welche Neigungen zu einem Vorherrschen von dunkleren Bestaudtheilen aufweisen. In einem gewöhnlichen Horublende-Pyroxen-Andesit zum Beispiel befindet sich in hornblendereicher Einschluss. Die gleich grossen Leisten von Hornblende und Plagioklas fügen sich in einer Glasbasis zu einem diabasartig erscheinenden Netze zusammen (Taf. VII, Fig. 1).

Die eckige Gestalt der Einschlüsse und deren reichliche Meuge machen manchmal den Eindruck, als seien sie Bruchstücke einer früher verfestigten, zusammenhängenden Gesteinsmasse.

In keinem genetischen Zusammenhang mit der einschliessenden Lava stehen die Quarzeinschlüsse in den neuen Cotopaxi-Laven, ferner die lamprophyrischen Einschlüsse in einem Gerölle des Rio Cutnchi. Sie verdauken ihre Entstehung der letzten der oben angeführten Möglichkeiten, sind also entschieden Fremdlinge.

<sup>7.</sup> In Reiss u. Stübel: Reisen in Süd-Amerika. Geologische Studien in der Republik Colombia.
I. Petrographischer Theil. Die vulkanischen Gesteine. Von R. Rüch. Berlin 1892. p. 83. — Und in demselben Hauptwerk: Das Hochgebirge der Republik Ecuador I. Die Gesteine der seuntorianischen West-Cordillere von Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen. Von M. Belowsky. Berlin 1892. p. 57.

## B. Die Gesteine.

# Allgemeines.1)

Die Andesite sind die wichtigsten Gesteinsarten des hier untersuchten Gebietes. Sie herrschen besonders unter den Laven des Cotopaxi, Valle-vicioso, Quilindaha und Sincholagua fiber die anderen Gesteinsarten vor, an anderen Bergen dagegen, z. B. an Pasochoa und Rumiñahui, treten sie zu Gunsten der Basalte und Dacite zurück, es bilden im Allgemeinen die eigentlichen Pyroxen-Andesite die Hauptmasse der Laven; Hornblende und Biotit-Andesite spielen eine ganz untergeordnete Rolle.

Die Bestimmung einer grossen Anzahl von einzelnen Feldspath-Einsprenglingen nach der Methode von Fouqué gestattet eine Gliederung der Andesite nach der Art dieses wichtigen Bestandtheils des Gesteins. Die so erhaltene Eintheilung ist sehr lehrreich und einleuchtend. Für ganze Reihen von Laven ist der Feldspath inmerhalb gewisser Greuzen charakteristisch und constant. Die Gliederung nach der Art des Feldspathes deckt sich aber in sehr unvollkommenen Weise mit der gewöhulichen, auf Grund des dinklen Mineralbestandtheils vorgenommenen. Folgende Sätze stellen die allgemeinen Ergelmisse meiner Untersuchungen dar:

Die an basischem Feldspath reichsten Laven sind immer reine Pyroxen-Andesite, oft mit Olivin, immer aber ohne Hornbleude oder Biotit.

Die Horublende-Pyroxen-Andesite lassen saure und basische Typen erkennen. Diese erreichen aber nie den Grad der Basicität der oben genannten Reihe von reinen Pyroxen-Andesiten, werden aber betreifs des Kieselsäuregehalts von einer Reihe von Biotit-Andesiten übertroffen.

An den sauren Enden der Andesitreihe stehen gewisse gut charakterisitte biotitreiche Layen, welche meistens arm an Pyroxen und an Hornblende sind.

Die Pyroxen-Andesite von mittlerer Basicität lassen sich den gleichartig beschaffenen Hornblende-Andesiten zur Seite stellen, selten aber erreichen die reinen Pyroxen-Andesite den Gehalt an Kieselsäure, welcher den sauersten Hornblende-Andesiten und Daciten eigen ist.

Mit anderen Worten: sobald der Kieselsäuregehalt der Pyroxen-Ande-

<sup>1)</sup> Was die einzelnen Fundorte an Gesteinen darbieten, ist in einem besonderen Abschnitt dargelegt,

site eine gewisse Grenze übersteigt, erscheint Hornblende oder Biotit, oder das Gestein nimmt einen dacitischen Habitus an.

Den hier geschilderten Verhältnissen ist natürlich nur ein empirischer Werth beizumessen. Innerhalb des erforschten Gebietes kommen schon Ausnahmefälle vor; da Uebergangsformen mannigfach vorhanden sind, so sind allgemein gültige Regeln in diesem Sinne nicht festzustellen.

Der monokline Pyroxen ist überall in allen Andesiten verbreitet und wird beinahe ohne Ausnalme von dem rhombischen begleitet. An eine Eintheilung in dieser Beziehung ist nicht zu denken.

Die Mineralien: Plagioklas, Angit, Hypersthen und Magneteisen bilden die Hamptmasse der Laven. Olivin ist namentlich in basischen Gliedern nicht selten. Tridymit ist ein häufiger Bestandtheil, Apatit daegeen ist selten nachgewiesen worden.

Die Laven zeigen meistens eine porphyrische Struktur. In einzelnen Fällen, wie bei Gängen, fällt das Zurücktreten der Einsprenglinge auf. Die häufigste Form der Grundmasse ist eine pilotaxitische; ihren Hauptbestandtheil bilden die schlanken, immer fluidal angeordneten Feldspathleisten. Der Pyroxen erscheint meistens in Form von winzigen Nadeln; die seltenen Körner sehen wie Bruchstücke aus. Magneteisenkörner sind immer vorhanden.

In den basischeren Laven ist eine hyalopilitische Erstarrungsform häufig. Das braune Glas der Grundmasse enthält oft Globuliten. Die deutlich lamellirten Feldspathleisten sind kurz und dick; einige nach  $\approx P \approx 0.010$  ausgebildete Tafeln sind bemerkenswerth. Pyroxen in Nadelform und Magneteisen sind gut vertreten.

Eine ausgezeichnete vitrophyrische Ausbildung ist in Bomben beobachtet worden. Eine sehr bemerkenswerthe, scheinbar eisenarme Form ist nur in Geröllen und Einschlüssen bekannt. Die nahezu liolokrystallinische Grundmasse besteht hauptsächlich aus gut ausgebildeten lamellirten Feldspathleisten, welche sich zu einem netzartigen Gefüge anordnen. Fluidalstruktur fehlt oft gänzlich. Die Zwischenräume werden von schuppenförmigem Tridymit ausgefüllt. Pyroxen und Magneteisen als Bestandtheile dieser Grundmasse treten bedeutend zurück.

#### a) Dacitische und saure audesitische Gesteine.

# 1. Dacite.

Die Dacite sind nur in kleiner Anzahl vertreten. Ungefähr ein Drittel der Lesestücke vom Ruminahui und einige Exemplare vom Sincholagua gehören in diese Reihe. Die vom Ruminahui stammenden Handstücke sind stark verwittert. Die Grundmasse besteht gewöhnlich aus unregelmässig begreuzten Feldspathkörnern und enthält immer Quarz, dessen Körnchen sich sehr oft zu rundlichen Haufen zusämmengesellen und als nrsprünglich zu betrachten sind. Erz ist in mässiger Menge vorhanden. Nur in einem Fall ist die Grundmasse pilotaxitisch. Der Feldspath der Einsprenglinge ist ein kieselsäurereicher Plagioklas. Die Bestimmungen ergeben And.-Lab. bis And.-Ol., selten Lab.-Byt. Der Plagioklas ist oft gut erhalten und zeigt dann reichliche Zwillingslamellen. Einige Feldspath-Einsprenglinge enthalten viel Muscovit in kleinen Fetzchen wohl als seeunfares Produkt. Die Zwillingslamellen sind hierbei nicht mehr zu erkeumen; der noch erhaltene Rest des Feldspathkrystalls zeigt aber scharfe Begrenzung und löscht orientirt ans.

Diese Gesteine enthalten viel Chlorit. Nach den Umrissen und noch vorhandenen Spaltrissen zu urtheilen, ist dieser aus Biotit entstanden, selten erinnern die Formen an Olivin; auch kommt viel Kalkspath in diesen Schliffen vor. Unveränderte Reste des Junklen Mineralbestandtheils sind nicht zu finden.

Ein weissfarbiges Handstück enthält Pyrit und Turmalin in kleinen, mikroskopischen Säulchen und ein wenig Titanit.

Die Turmalinkrystalle sind sehr klein, einige Flächen sind kaum zu erkennen, die Säulenform tritt jedoch deutlich hervor. Die Säulchen liegen einzeln in der Grundmasse oder vereinigen sich zu kleinen Haufwerken.

Die Farbe des Minerals ist im Dünnschliff bei gewöhnlichem Licht bläulich-grün. Die Absorptionsfarben sind für den ordentlichen Strahl dunkel-schuntzig-blau-grün, für den ansserordentlichen Strahl hell-gelb-grünlich.

Mikroskopische Quarzsäulchen mit terminalen Flächen in Drusen sind in einem Lesestück beobachtet worden.

Quarz als grösserer Einsprengling kommt in diesen Dachen nicht vor.

Erz (Magneteisen, Eisenkies, Haematit) ist ziemlich reichlich, jedoch etwas ungleichmässig in der Masse vertheilt.

Apatit in langen Nadeln ist namentlich in einem grob auskrystallisirten Exemplar nachzewiesen worden.

Tridymit ist in dem quarzfreien Vorkommniss von Yahuil reichlich vorhanden.

Titanit kommt in einigen vom Sincholagua stammenden quarzreichen Formen vor. Ein pleochvoitischer Glimmer mit geringer Absorption erscheint gelegentlich in Form von kleinen Fetzen in der Grundmasse.

Am Sincholagua kommt ein typischer Dacit vor. Die Grundmasse desselben ist durchaus doppelbrechend und besteht hanptsächlich aus kleinen, unregelmässig begrenzten Feldspathkörnern. Was die Einsprenglinge anbelangt, so treten die dunklen Bestandtheile zurück.

Die zahlreichen, meistentheils einzeln zu erblickenden Quarzkörner sind in der Grundmasse ungleichmässig vertheilt.

Von demselben Fundort, Rückwand Yahnil, stammt ein Lesestück mit typischer, dacitartiger Grundmasse, welches wohl quarzfrei, aber reich an Tridymit ist. Dieses Gestein besitzt viel Pyroxen und chloritische Zersetzungsprodukte und enthäll Feldspath von der Zusammensetzung Byt.-Lab. bis Lab.-Byt., gehört also zu einer basischeren Reihe als die vorhergehende. Diese Lava befindet sich in Gesellschaft von tridymitreichen und vitrophyrischen Formen, welche ebenfalls basischen Feldspath füluren und den Uebergang zwischen Daciten und Andesiten vermitteln.

Ob der unregelmässig begrenzte Feldspath der dacitischen Grundmasse Sanidin ist oder nicht, umss vorläufig dahingestellt bleiben. Näher jedoch liegt die Vermuthnug, ihn mit dem Feldspath des eisenarmen Sambache-Typus zu identificiren und ihn nicht zum Sanidin zu stellen.

Wegen abweichender chemischer und mineralogischer Zusammensetzung verdient ein hier als Daeit bezeichnetes Gestein besoudere Aufmerksamkeit. Das graue Handstück on dem Grund der Caldera des Ruminahui enthält mikroskopischen Quarz, welcher sich in kleinen Drusen in entschiedener Säulenform entwickelt. Die nahezu holokrystallinische Gundmasse besteht aus unregelmässig begrenzten Feldspathunikrolithen, reichlichem Erz und enthält wenig Quarz in rundlichen Körnehen. Die Feldspathe-Einspreuglinge erscheinen in Form von gut entwickelten, bis 8 mm langen lamellirten, mitunter gekniekten und gebogenen Säulchen, welche betreffs Zusammensetzung wenig von dem Mischungsverhältniss des Labradors abweichen. Der dunkle Bestandtheil, jetzt in Chlorit, Carbonate und Opacit zersetzt, scheint Olivin gewesen zu sein. Einige kleinere zersetzte Einsprenglinge sehen wie Biotit aus. Mit dieser Deutung steht auch der von der Bauschanalyse erwiesene hohe Gehalt an Magnesia und Eisen im Einklaug.

In Anbetracht des für Dacit niedrigen Kieselsäure- und hohen Eisengehaltes ist ein hohes specifisches Gewicht zu erwarten, wie es in der That hier vorkommt. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergleiche: Rosenbasch, Elemente der Gesteinsiehre. 1888. p. 286 für Analysen und specifisches Gewicht verschiedener Dacite. Elnige aus den verschiedenen Analysen als höchste und niedrigste der darin angegebenen Werthe sind folgende:

|                     |  | N | ied | rigster | Werth | Höchster Werth |  |
|---------------------|--|---|-----|---------|-------|----------------|--|
| Si O <sub>2</sub> . |  |   |     | 62,21   | bis   | 69,96          |  |
| Mg O.               |  |   |     | 0,64    |       | 2,61           |  |
| Fe, O,              |  |   |     | 1,36    |       | 6,48           |  |
| FeO.                |  |   |     | 0,00    |       | 10,40          |  |
| Sp. G.              |  |   |     | 2.45    |       | 2.647          |  |

Die von mir angefertigte Analyse ergab folgendes Resultat:

Nr. 285. Grund der Caldera, 3950 Meter, Rumiñahui.

| Si O2                          |   |  |  |   | 55,34  |
|--------------------------------|---|--|--|---|--------|
| $Al_2 O_3$                     |   |  |  |   | 16,25  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |   |  |  |   | 5.59   |
| FeO                            |   |  |  |   | 2,83   |
| MgO                            |   |  |  |   | 5.51   |
| CaO                            | 4 |  |  |   | 3,93   |
| Na <sub>2</sub> O              |   |  |  |   | 4.81   |
| $K_2O$                         |   |  |  |   | 1,51   |
| $H_2O$                         |   |  |  |   | 3,06   |
| $P_2 O_5$                      |   |  |  |   | 0,36   |
| $CO_2$                         |   |  |  |   | 1,51   |
|                                |   |  |  | 1 | 100,70 |
|                                |   |  |  |   |        |

Spec. Gew. . . . . . . 2.674

Dieses Vorkommniss von einem seit langem muthätigen, jetzt als erloschen geltenden Vulkan lässt sieh mit der von Belowsky<sup>1</sup>) beschriebenen, ebenfalls in der Reissschen Sammlung beindlichen Dacidiava der Escaleras-Berge vom untersten Derumbo, rechte Seite des Perugache-Thales, vergleichen. Beiden Gesteinen ist das Anftreten von Olivin und das Fehlen von nachweisbaren Apatit gemeinsam.

Die Piperno-Struktur der Derumbo-Lava fehlt gänzlich im obigen Gestein; sonstige Unterschiede in Farbe u. s. w. lassen sich durch die verschiedenen Erhaltungszustände erklären.

Zum Vergleich mit dem hier beschriebenen Gestein ist aus demselben Werk, vgl. vorstehende Seite, die Analyse eines Biotit-Dacites ohne Quarz vom Pergamon-Hügel wiedergegeben.

| SiO, .     |  |  |   |  | 63.17 |
|------------|--|--|---|--|-------|
| Al, Oa     |  |  |   |  | 17,15 |
| $Fe_2 O_2$ |  |  |   |  | 2,84  |
| FeO .      |  |  |   |  | 1,31  |
| MgO.       |  |  |   |  | 2.17  |
| CaO.       |  |  |   |  | 4,17  |
| NagO.      |  |  | , |  | 3,08  |
| K2 O .     |  |  |   |  | 4.19  |
| H, O .     |  |  |   |  | 2.51  |
| n o        |  |  |   |  |       |

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W. Reiss u. A. Stübel: Reisen in Süd-Amerika. Das Hochgebirge der Republik Ecuador, Bd. 1, p. 24 oder im Sep.-Abhr.; M. Belowsky, Die Gesteine der ecuatorianischen West-Curtillere vom Tulcan bis zu den Ecalema-Bergen. 1822.

#### 2. Biotit - Andesite.

Die meisten Laven dieser Reihe sind von saurer Beschaffenheit und zeichnen sich durch einen eigenartigen Habitus, sowie durch das Gleichbleiben ihrer mineralogischen Bestandtheile aus.

Gut anskrystallisirte Vorkoumnisse sind selten. Auch in diesen enthält die Grundmasse viel Glas, in welchem die Mikrolithe von Feldspath und Hypersthen, wenn auch in reichlicher Menge vorhanden, sich nie zu einem Filz zusammenfinden. Bezeichnend ist die Klarheit der farblosen Grundmasse und die scharfe Begrenzung der meistens einfachen Feldspathleisten. Es kommen auch kleine, gut entwickelte, mitunter stark pleochrotische Hypersthensinlichen in mässiger Menge vor. Kleine Magneteisenkryställchen und Erz sind selten, Apatit und Zirkou kommen häufig, wenn auch nicht in reichlicher Menge, vor; meistens treten diese Mimeralien in Gesellschaft mit Magneteisen auf.

Tridymit ist selten.

Die meisten Formen dieser Reihe sind von vitrophyrischem Habitus. Durch Abwechslung von schwarzen, glasigen und hellfarbigen, entglasten Schichten und Schlieren kommt eine vorzügliche entaxitische Struktur zu Stande. Die Gläser zeigen oft eine starke perlitische Absonderung. Die wolkenartig entglasten Flächenräume werfen auch im Schliff mit ziendich stärkerer Vergrösserung ein weissliches Licht zurück; die radialförmigen Gebilde ahmen oft Sphärolithen nach, zeigen aber äusserst schwache Doppelbrechung. 1) In glasreichen Stellen kommt durch die Anordnung der Entglasungsgebilde eine starke fluidale Struktur zu Stande.

In den besser anskrystallisirten Laven zeigen die scharf begrenzten, einfachen Feldspathleisten ungefähr orientirte Auslöschung. Skelettartige Formen fehlen ufcht; eine beträchtliche Auslöschungsschiefe (12°) ist bei Leisten mit nur einer Zwillingslamelle gemessen worden.

Sanidin ist als Einsprengling nicht beobachtet worden.

Der Feldspath der Einsprenglinge ist ein Plagioklas, meistens dem Charakter eines Andesin-Oligoklas angehörend.

Diese Einsprenglinge sind ungewöhnlich scharf begrenzt und beinahe frei von Grundmassen-Einschlüssen. Sie zeigen oft hohe Polarisationstöne.

Auch bei günstig getroffenen Schliffen ist die Spaltbarkeit noch sehr schwach entwickelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei hinreichendem Grad der Doppelbrechung ist der optische Charakter der Fäserchen negativ.

Der Biotit ist braun und zeigt starke Absorption des parallel der Spaltung schwingenden Strahls. Ein Schliff parallel der c-Axe in der betreffenden Stellung sieht nahezu schwarz aus. Kleine Biotitschuppen, welche wohl zu der Grundmasse zu zählen sind, zeigen die charakteristischen sechseckigen Uurisse und sind zu den bekannten Zwillingsgruppen nach Flächen aus der Prismenzone zusammengetreten.

Eine kleine Menge Hornblende ist in den meisten Schliffen zu finden und fehlt vielleicht nie ganz. Mit Zunahme des Hornblendegehalts wird der Feldspath ein kalkreicherer, Hierdurch wird der Uebergang zu den Hornblende-Andesiten vollzogen.

Ein Einschluss im Biotit von zahllosen schwarzen Erztheitehen, die sich faserartig parallel der Spaltung legen, deutet auf anfangende Resorptionsvorgänge hin, welche übrigens in diesen Gesteinen selten beolachtet worden sind.

Angit ist ein spärlicher Bestandtheil der typischen Laven dieser Art.

Diese Anshildungsweise ist für die Aláques-Gesteine typisch. Sie wurde durch das Studium einer grossen Anzahl von Blöcken und Geröllen erkannt, welche ihrerseits von den anstehenden Tuffen des Rio Inca-loma und aus dem Rio Aláques stammen und ohne Zweifel Laven des Fussgebirges vom Cotopaxi sind, Sie stellen den Aláques-Typus dar,

Zu den anstehenden Gesteinen dieser Reihe ist zweifellos eine Lava zu zählen, welche über Yahuil (Sincholagua) im oberen Theil der Loma Fala gefunden ist. Die Grundmasse stimmt genau mit der typischen überein. Der Schliff enthält aber äusserstwenig Biotiit. Unter diesem Erguss liegt numittelbar eine typische Horublende-Andesit-Lava mit pilotaxitischer Grundmasse, wenig Pyroxen und Feldspath von der Zusammensetzung Lab-Byt, bis Lab-And.

Nahe verwandt ist auch eine anf dem Morro-Gipfel, Fussgebirge des Cotopaxi, anstehend gefundene vitrophyrische Lava mit stark entwickelter perlitischer Absonderung und sphärolitischen Gebilden. Von der typischen Form aber weicht diese Lava etwas ab, indem sie eine kleine Menge Hornblende statt Biotit und einige nicht unbeträchtliche Einsprenglinge von Pyroxen enthält. Der Feldspath ist Lab-And. bis And-Ol.

Hierzu gehören auch die in der Reiss'schen Sammlung reichlich vertretenen Bimssteine von San Felipe bei Latacunga; es giebt unter den einsprenglingsarmen Gläsern dieses Fundortes einige besser auskrystallisirte Exemplare, welche auf diese Verwandtschaft aufs Entschiedenste hindeuten.

Diese Latacunga-Binssteine 1) sind wenigstens zum Theil in Thon oder Lehm ein-

<sup>9</sup> Van diesen Bimssteinen handeln: P. Bouquer, Figure de la Terre. 1749. p. LXVIII; A. v. Humboldt, Essai géognostique. 1823. p. 345, 346; Kosmos IV. 1859. p. 364, 366; H. Abich, Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen. 1841. Tab. III, p. 62 u. p. 83.

gebettet, sind also behufs Alter und Abstammung mit den Blöcken der Tuffe von Incaloma zu vergleichen 1) (vergleiche Reiss'sche Einleitung).

Die von Klautzsch<sup>2</sup>) erwähnten Glimmer-Andesite von Llangagua können wohl zu dieser Reihe gelören. Diese sind perlitische Bimssteine, welche nur winzige Leisten von Plagioklas und Biotit enthalten. Außehlussgebende Vorkommnisse, wie die Gerölle von Aláques und Inca-loma scheinen in den bisher untersuchten Sammlungen nicht vorhauden gewesen zu sein.

Ein paar Biotit-Andesite von basischerer Beschaffenheit befinden sich in der Berliner Sammlung. Sie zeigen die gewöhnliche pilotaxitische Grundmasse der Pyroxennder Hornbleude-Pyroxen-Andesite.

Der braume Biotit mit starker Absorption ist von der schon beschriebenen Art, Hornblende bildet auch einen wichtigen Bestandtheil der Einsprenglinge. Abweichend sit die Beschaffenheit des Feldspaths, welcher Mischungsverhältnisse zwischen Lab.-Byt, und And.-Ol. aufweist und viele Einschlüsse von Tridymit und Grundmassentheilchen enthält. Weiter sind die Feldspath-Einsprenglinge durch Angriff des Magmas stark abgerundet.

Es ist dieses aber ein vereinzeltes Vorkommen. Die grossartigen Resorptionsgebilde deuten auf einen labilen Zustand der ganzen Masse hin. Es ist kaum zu denken, dass hier ein besonderer Laven-Typus vorliegt.

# à 1485 t, sur mer

scheint dort anstehend wie dichter Kalkstein. Doch nahe am Cotopaxi!"

Gustav Rose hat die Bemerkung dazu gesetzt: "Enthält Glimmer und Oligoklas. Bimosteinstücke." Im "Essai geognostique sur le glsement des roches», 1825, p. 315 hat Humboldt die Schichtung dieser Bimosteine auf die Thätigkeit des Wassers zurückgeführt.

Ueber dieseibe Formation schreibt Abich:

. In den 139 F. Johen Hügein von Guapull in Zumbulico liegt diese seitsame Febaut eingesehlessen in einer weissen thouigen Erde in wagerechten Schieften und senkrechten Fasern von 4 Zoll bla 3 Fuss Machtlykeit, nus denen Blücke von 66 Fuss gewonnen werden könnten. Ohne ein eigentliches Oroglemerat zu bilden, sind diese Blöcke gleicheam mre niedergelegt in den Thou mit kleinen Binnsteinstuken, welche in 50 his 60 Fuss mächtige horizontale Bänke abgedteil rescheinen. H. Ableh: Ueber die Natur und den Zosummenlung der vulkanischen Blüdnagen. 1841. p. 83.

Anm. von W. Reiss. In der Ediquette zum Humbolff sehen Handstück, wie in den Bemerkungen Abiehe sind die verschiedemurtigsten Dinge darzeichendergesweinen. Es müge gemigen, dazum Hanzuweisen, dass San Fellipe de Latacunga etwa 36 km 8W. vom Cotopaxl liegt, während Guäpulo und Zumballca einige 56 km nördlich vom Cotopaxl am Piass der Fichincha sich finden, mit der Bimssteinablagerung vom San Fellipe also In gar kelmer Verbindung seiten können.

7) W. Reiss u. A. Stubel: Reisen In Süd-Amerika. Das Horhgebirge der Republik Ecnador. Bd. I. S. 220 oder Sep.-Aldir. Die Gesteine der ecuatorianischen West-Confillere vom Rio Hatuncama bis zur Condillera de Llangarun. Berlin 1891. S. 22.

31 °

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein von Humboldt gesammeltes Binissteinstück, welches wegen der ungewöhnlich geradlinigparallel gestreckten Blasen ein fein-faseriges Aussehen besitzt, trägt folgenden Vermerk;

<sup>.</sup> Pierre pence des Carrières de Llactacunga. Les collines de Guapulo et Zumbalica en consistent. Elle est au jour à 801, d'épaisseur. Anstehend? In horizontalen Ffotzschichten mit Thonkintten unterbrochen. Femark

Mit Zunahme des Gehaltes an Hornblende steigt, wie schon oben erwähut, der Anorthitgehalt des Feldspaths in diesen Laven. In einem Gestein vom Quilindaña, welches ausser Biotit eine beträchtliche Menge Hornblende führt, ist der Feldspath Lah.-Byt, bis And.-Ol. Die Grundmasse jedoch lässt sich nicht wesentlich von der Grundmasse der sauren Biotit-Andesite von Alágnes unterscheiden.

Ein Biotit-Andesit vom Sincholagua, welcher die pilotaxitische Grundmasse der Pyroxen- der Pyroxen- Hornblende-Andesite zeigt, enthält Feldspath in dem Mischungsverhältniss Lab.-Byt. bis Lab.-And. und auch Hypersthen als Einsprengling. Auch diese Lava hat wenig Hornblende aufzuweisen. Ob dieses Stück als Typus einer basischeren Biotit-Andesit-Varietät zu betrachten ist, oder ob es nur eine Lokalfacies der Hornblende-Andesite darstellt, ist an dem vorhandenen Material nicht festzustellen.

### 3. Harnblende-Andesite.

Vom Sincholagua stammen ein paar Lesestücke von hornblendereichen Laven, in welchen Pyroxen als Einprengling so gut wie fehlt.

Die Grundmasse ist sehr reich an winzigen Pyroxennadeln. Kleine Feldspathleisten liegen zerstreut in einem schwach doppelbrechenden Teig, welcher unter gekreuzten Nicols eine etwa an die dacitische Grundmasse erinnernde, verschwommene, körnige Struktur aufweist. Einige Magneteisenkörnehen sind vorhanden.

Der Feldspath der Einsprenglinge ist in den Hornblende-Andesiten ziemlich scharf begrenzt und gehört meistens zum Byt.-Lab., kleinere Einsprenglinge zum Lab.-An.

Die brann-grünliche Hornblende ist in ziemlich reichlicher Menge als Kern in der Mitte der meistens scharf begrenzten Resorptionshaufen vorhanden.

Der Schifff enthält wenige kleine, kann zu der Grundmasse zu zählende Hypersthensäulchen, die einzigen Vertreter einer früheren Pyroxen-Generation; Apatit ist leicht nachweisbar und enthält äusserst feine prismatische Einschlüsse.

Eine starke perlitische Struktur gewahrt man am besten in den Handstücken. welche aus linsengrossen Kügelchen zusammengesetzt erscheinen. U. d. M. ist der Unterschied zwischen Kügelchen und Teig kaum wahrzunehmen, nur die perlitischen Risse sind zu erkennen.

# 4. Hornblende-Pyroxen-Andesite.

Die Hornblende-Pyroxen-Andesite sind nur in geringer Anzahl vertreten. Sie sind von wechselnder Beschaffeuheit und bilden unter sich keine einheitliche Reihe. Weder

die Formen der Grundmasse, noch die mineralogischen Zusammensetzungen bieten irgend ein Merkmal ausser dem Vorhandensein der Hornblende selbst, welches sie von den Pyroxen-Andesiten unterscheidet.

Die Grundmasse ist meistens pilotaxitisch in den basischeren, etwas hyalopilitisch oder sogar vitrophyrisch in den saureren Endgliedern der Hornblende-Pyroxen-Andesite.

Der Feldspath ist von sehr verschiedener Zusammensetzung. Innerhalb desselben Schliffes befinden sich Plagioklase von Bytownit bis And.-Ol. In dieser Beziehung ist die grosse Ansdehung der Grenzen, innerhalb welcher sich die Feldspathe befinden, besonders bei den Hornblende-Pyroxen-Andesiten anffallend. Am Quilindana kommen einige sur Formen mit And.-Ol. vor; diese setzen sieh aber nicht zu einer besonderen selbständigen Reihe zusammen.

Unter den basischeren Formen erscheinen einige, welche viel Erz und Pyroxen enthalten. Mitunter sinkt die Menge dieser Bestandtheile zu einem sehr kleinen Betrag herunter. Olivin in frischem Zustand ist auch beobachtet worden. Biotit mit starker Absorption ist in den meisten Exemplaren vorhanden.

Der Pyroxen ist Angit und Hypersthen von denselben Arten, wie die, welche in den Pyroxen-Andesiten vorkommen.

Die Hornblende ist in den meisten Schliffen stark resorbirt. In solchen Fällen ist der noch erhaltene Kern hänfig von brauner Farbe. In einem Schliff mit eisenreicher (brauner) Grundmasse ist die Hornblende grin und kann angegriffen.

Tridymit ist häufig und besonders reichlich in einigen Schliffen, welche viel Hornbleude im Zustande der Resorption euthalten. Hier gesellen sich oft die rundlichen Tridvmithaufen zu den angegriffenen Mineralien.

Olivin ist hier ausnahmsweise in Hornblende-Andesiten gefunden worden. Bemerkenswerth ist das Vorkommen eines dentlichen Olivinkrystalles in einem hornblendereichen Andesit mit Feldspath von Lab.-Byt. bis Ol.-And.

Apatit tritt in Hornblende-Pyroxen-Andesiten in Gesellschaft mit Magneteisen oder Feldspath auf.

Biotit mit starker Absorption begleitet oft die Hornblende in diesen Laven. In einem Fall wird die Hornblende von Biotit an Menge übertroffen, Der Feldspath ist Lab. bis And,-Ol. Die Grundmasse ist hyslopilitisch mit viel Glas, Die Lava stammt om Quilindaña und kann als Verbindnugsglied zwischen den Hornblende-Pyroxen-Andesiten und den sauren Biotit-Andesiten betrachtet werden.

In einem Bimsstein ans der Sammlung A. v. Humboldt's ist die Grundmusse vitrophyrisch-perlitisch. Der Feldspath ist Lab. bis And. Dieser Schliff, welcher sehr reich an einer tiefgrünen Hornblende ist und Einspreuglinge von Augit und Hypersthen enthält, bietet trotzdem manche Aehnlichkeiten mit den sauren Biotit-Andesiten dar.

Damit am nächsten verwandt ist die vitrophyrische Lava vom Morro-Gipfel. Ihr Gehalt an Hornblende ist aber sehr gering.

#### b) Basische Andesite und Basalte.

# 1. Pyroxen-Andesite.

Ein Hamptdestandtheil der andesitischen Laven wird von den eigentlichen PyroxenAndesiten gebildet. Diese Abtheilung steht in der Mitte zwischen den Biotit- und Hornblende-Andesiten und den Daciten auf der einen und den Basalten auf der anderen Seite.

In keiner Richtung ist die Begrenzung eine scharfe. Gegen die Hornblende-Andesite
sowohl wie gegen die Basalte sind die Grenzen sehr undentlich und ohne Willkür nicht
festzustellen. Gegen Biotit-Andesite und Dacite sind die Grenzen weniger zweifelhaft,
wiewohl auch hier Uebergangsformen vorhanden sind,

Die meisten Laven zeigen eine pilotaxitische Grundmasse, in welcher die Feldspathleisten vorherrschen. Im Allgenteinen ist die Fluidalstruktur stark entwickelt. Der Pyroxen der Grundmasse kommt in Form von zerstrenten Körnern, mehr noch aber von kleinen Nädelehen vor.

In den tridymitreichen Schliffen tritt gewöhnlich der angütische Bestandtheil der Grundmasse stark zurück. Dagegen gibt es hyalopilitische Formen, in welchen die Feldspathleisten nur eingestreut vorkommen und von den reichlich entwickelten Pyroxennidelehen an Menge übertroffen werden.

Magneteisen ist überall in der Grundmasse vorhanden. Einige basischere Laven enthalten viele Globulite, welche wohl als Magneteisen zu betrachten sind.

Tridymit ist weit verbreitet und spielt mitmuter die Rolle eines Teiges, in welchem die Mikrolithen eingebettet liegen. Die rundlichen Schuppenhaufen von Tridymit gehören anch zu einer späteren Erstarrungsperiode und zählen daher besser zu der Grundmasse.

Der Feldspath, und zwar der Plagioklas, bildet die Hamptmasse der Einsprenglinge und erscheint in allen Mischungsverhältnissen vom Anorthit bis zum Andesin-Oligoklas. Für einige Gesteine sowohl, als auch für ganze Reihen von Laven ist die Zusammensetzung des Plagioklasses constant und inmerhalb bestimmter Grenzen der Mischungsreihe beschränkt. Manche von den an die Basalte angrenzenden Andesiten der neneren Lavenströme enthalten Anorthit bis Lab.-Byt. Am anderen Ende der Reihe, in welcher alle

Zwischenformen vorkommen, steht eine Lava vom Quilindaña, in der im Dünnschliff Andesin-Oligoklas festgestellt ist. Vielleicht sind auch in dieser Lava basischere Formen der Mischungsreihe vorhanden, da der Schliff auch Olivin enthält. Gewöhnlich aber enthalten die Laven mit albitreichem Plagioklas auch Hornblende oder Biotit und werden in die bezüglichen Abtheilungen untergebracht.

Gegen Feldspath tritt Pyroxen im Allgemeinen zurück. In wechselnder Menge und unter wechselnden Verhältnissen kommen gewöhnlich Augit und Hypersthen mit seltenen Ausnahmen zusammen vor.

Olivin ist nicht sehr hänfig. Am meisten ist er in den basischeren, an die Basalte angrenzenden Laven beobachtet worden.

Apatit ist äusserst selten nachgewiesen worden, und zwar meistens in Gesteinen, welche dacitische Verwandtschaften aufweisen,

Unter den Grenzformen der Andesite ist eine ziemlich gut ausgeprägte und zusammenhängende Reihe von Laxen zu erkennen, welche sich durch eine eisenarme
Grundmasse und ein eigenthümliches Auftreten des Tridymits auszeichnen. Dieses
Mineral übernimmt nämlich die Rolle des Glases in den hyalopilitischen Grundmassen;
es ist die allerletzte Erstarrungsmasse des Gesteins. Einige Formen dieser Art zeigen
eine vorzügliche maschenförmige Anordung der kleinen Feldspathsünlehen, welche
zusammen mit Tridymit die Grundmasse bilden; in dieser liegen grössere Feldspathe
und selten Pyroxen-Einsprenglinge eingebettet.

In enger Verwandtschaft mit diesen stellen einige gut charakterisirte Laven mit benfalls eisenarmer und holokrystalliner Grundmasse und reichlich eingesprengtem Pyroxen in abzerundeten Körnern.

Zu dieser Reihe gehören auch einige tridymitreiche, eisenarme Laven.

Diese letztgenannten Magmen treten in Gesellschaft mit gut ausgeprägten Daciten auf und sind zweifellos Uebergangsformen zwischen Daciten nud Andesiten.

Diese Gesteine bezeichne ich als dem Sambache-Typus zugehörend.

Unter den basischen Andesiten der neueren Ergüsse kommen eigenartige Gesteine vor, welche den Uebergang zu den Basalten vermitteln. Die Grundmasse derselben ist hyalopilitisch, das braune Glas erscheint unter der höchsten verwendbaren Vergrüsserung homogen. Der Feldspath der Grundmasse ist in Form von scharf begreuzten Tafeln und kurzen, dicken Säulchen mit Zwillingslamellen vorhauden. Die Leisten liegen in allen Richtungen, Fluidal-Struktur ist nur stellenweise festzustellen. Der Pyroxen ist in der Grundmasse in Nadelform stark entwickelt, mitunter aber spärlich vertreten. Magneteisenkryställelnen sind reichlich da. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Bytownit bis Lab.-Byt. Anch Pyroxen ist als Einsprengling vorhauden, selten Olivin,

Diese Gesteine werden hier als dem Tauripamba-Typus zugehörig bezeichnet.

In enger Verwandtschaft sowohl mit den Daciten und mit den Formen der Sambache-Gesteine stehen einige gut auskrystallisirte eisenarme Laven vom Sincholagua.

Diese sind an Erz und Pyroxen und an schwarzen Bestandtheilen überhaupt änsserst arm, können sogar als Feldspathgesteine betrachtet werden. Die Grundmasse besteht, bis auf eine äusserst spärliche Zwischenkleumungsmasse von Tridymit, aus Feldspath. Obwohl die Begrenzung nicht genau geradlinig ist, so darf man doch aus der Hänfigkeit von viereckigen, nicht lamellirten Formen annehmen, dass hier nach M (010) rafelförmige Mikrolithe von einem etwa nach P. M. y entwickelten Feldspath vorliegen.

Diese Tafeln geben aber oft ziemlich schiefe Auslöschungen, sind daher wahrscheinlich nicht Sanidin. (Tafel VII, Fig. 2.)

#### 2. Basalte.

Wiewohl durch gut ausgeprägte Typen vertreten, ist diese Gruppe hier eine sehr willkürlich begrenzte, da Uebergangsformen zahlreich vorkommen.

Am besten ist dieselbe am Rumiñahni durch Gäuge und durch Diöcke und Gerölle, welche wahrscheinlich aus Gäugen stammen, vertreten. Hier ist die Grundmasse im Verhältniss zu derjenigen der Andesite sehr grobkörnig und mitunter nahezn holokrystallin. Die Feldspathleisten sind kurz und dick und zeigen deutliche Zwillingslamellen. Wiewohl eine Fluidal-Struktur wahrzunehmen ist, besteht doch eine Neigung zu diabasartiger Anordnung. Die Zwickel zwischen den Leisten sind von einem Gemenge dicht gedrängter Pyroxenkörner und Magneteisenkryställehen ausgefüllt. Es bleibt nur eine kleine Menge Glas ibbrig.

Unter den Einsprenglingen ist ein basischer Plagioklas gut vertreten.

Pas Mischungsverhältniss An: Ab ist gewöhnlich im Durchschnitt höher au An als beim Labrador. Augit und Hypersthen sind immer vorhanden. Olivin kommt in manchen Schliffen vor.

Die Grundmasse der Oherflächenströme ist hyalopilitisch. Das Glas ist immer reich an Globuliten, wahrscheinlich von Magneteisen. Auch bier sind die weuig ausgesprochen fluidal angeordneten Feldspathleisten kurz und diek. Pyroxen- und Magneteisenkörner liegen zerstrent im Glase. Sie sind hier in kleinerer Anzahl als in den gangartigen Formen vorhanden. Der Plagioklas ist von demselben Mischungsverhältniss wie in diesem letzteren.

Die grösste Aehnlichkeit mit Basalten zeigen namentlich die Cotopaxi-Laven vom Jahre 1854.

Einzelne Laven vom Cotopaxi enthalten einen kalkreicheren Feldspath als die bis jetzt beschriebenen. In diesen ist nicht selten Anorthit bis Bytownit festgestellt worden. Diese Formen stehen Andesit-Laven nahe, welche einen gleich hohen Kalkgehalt aufweisen. Durch die Laven vom Tauripanba-Typns wird die Ueberbrückung der Lücken zwischen beiden Arten herzestellt.

Ansserordentlich reich an Olivin sind ein Paar Lesestücke vom Sincholagua. Pyroxen als Einsprengling tritt zu Gunsten des Olivins zurück. Diese Laven sind nur durch Gerölle vertreten.

Die wenigen, von Küch<sup>1</sup>) beschriebenen Basaltlaven von Cerro Campanero und die von Klauttsch<sup>2</sup>) erwähnte Lava vom Yana-nrcu de Calpi sind von bedeutend basischerem Habitus. In diesen ist Feldspath nur in der Grundmasse, nicht mehr als Einsprengling vorhanden.

## C. Specielle Gesteinsbeschreibung nach Fundorten.

Hier und in der Folge werden von den Gesammtstücken die wichtigsten und charakteristischsten beschrieben.

Die Feldspathbestimmungen sind in einer besonderen, bereits mitgetheilten Tabelle zusammengefasst. Die Gesteinsbezeichnung ist darin mit den Anfangsbuchstaben der Gesteine gegeben.

#### Pasochoa.

Caldera.

## Pyroxen - Andesit.

216.\*) Am SW.-Rand im Innern der Caldera befindet sich ein ca. 2 m mächtiger, horizontal zerklüfteter Gang, welcher die Schlackenagglomerate wenig unterhalb des Randes durchbricht. Es ist ein dunkler, dichter Pyroxen-Andesit. Die Grundmasse

<sup>9</sup> W. Reiss u. A. Stübel: Geologische Studien in der Republik Columbia I, 1892, S. 130.

<sup>7)</sup> W. Reiss in A. Stibbel; Reisen in Süd-Amerika. Das Hörhgebirge der Republik Ecuador. I. Die Gesteine der ecuatorianischen West-Cordillere von den Ambato-Bergen bis zum Azuay von Dr. Adolf Klautzsch. Berlin 1888. p. 285.

<sup>\*)</sup> Die Nummern sind die der im Min.-petr. Inst, zu Berlin befindlichen Stücke der Reiss'schen Sammlung.

ist wegen starker Entwicklung von Erzglobuliten schwarz und undurchsichtig. — Feldspath-Einsprenglinge sind in mehreren Generationen vorhanden. Die Grösse beträgt bis 4 mm. Der Feldspath ist Byt.-Lab. bis Lab.-And. Unter den Pyroxen-Einsprenglingen ist Hypersthen reichlich vertreten. Apatit in einschlussfreien Säulchen ist vorhanden,

- 215. Für eine Probe aus dem Schlackenagglomerat, Hauptmasse der Felsen, gilt die obige Beschreibung. Hier erreicht der Feldspath auch den Kalkgehalt des Byt-Lab.
- 217. In der N\u00e4he des Salbandes ist das Gestein des Ganges dunkel und platten-f\u00f6rmig abgesondert. Es zeigt eine hyalopilitische, schwach fluidale Grundmasse. Die zahlreichen kleinen Serpentink\u00f6rmer mit Op\u00e4citrand stammen wahrscheinlich von Olivin her. Sonstige Einsprenglinge sind sp\u00e4rlich. Ein grosser Augit, ungef\u00e4hr nach \u22182 P\u22182 (101) getroffen, zeigt eine Ausl\u00f6schuugsschiefe e: \u00e4 von 42\u00a2.
- 223. Das dunkelfarbige Gipfelgestein vom Mittelgipfel, 4257 m, vom östlichen Caldera-Rand ist ein Pyroxen-Andesit von basaltartigem Charakter und enthält Olivin, jetzt in Serpentin umgewandelt, und etwas Tridymit; der Feldspath ist Byt. bis Lab.
- 224. Ein blaugrauer, dümplattiger Pyroxen-Andesit, aus der Caldera stammend, von der Vereinigung der Flüsse Sambache und Parca-yaco, 2905 m, enthält in einer erzreichen, pilotaxitischen Grundmasse mit reichlich Pyroxennadeln Olivin, Pyroxen und Feldspath von dem Mischungsverhältniss Lab.-And. In den Poren sind nicht unbedentende Mengen Tridymit vorhanden.
- 225. Ein anderes dunkles, dieht krystallines Geröll von derselben Herkunft und von demselben Fundpunkt besitzt eine klare, farblose, gleichsam hobekrystalline Grundmasse mit stark entwickelten, lamelliten, strahlenförmig angeordneten Feldspathleisten. Die Zwischenklemmungsmasse ist Tridymit, selten Glas, mit Globuliten. Die säulenförmigen Plagioklas-Einsprenglinge sind oft kreuzartig verästelt und erreichen einen Kalkgehalt, welcher dem des Byt-Lab, entspricht. Viele abgerundete Pyroxen-Körner sind vorhanden. Der Augit enthält stellenweise Magneteisen in Strähnenform. Der Serpentin mit Augitkränzen stammt aus dem Olivin her.

Dieses Handstück ist ein Vertreter des von mir näher gekennzeichneten Sambache-Typus der Pyroxen-Andesite.

227. Ein gleichfalls aus der Caldera stammendes rothes Schlackengeröll von der Vereinigung der Flüsse Sambache und Parca-yaco, 2905 m, ist ein Pyroxen-Andesit mit einer Grundmasse von Feldspathleisten und Pyroxen in einem wegen Erzausscheidung undurchsichtigen Teig. Die Plagioklas-Einsprenglinge sind mit dem Feldspath der Grundmasse durch allmälige Uebergänge eug verbunden. Sie entsprechen dem Mischungsverhältniss Lab.-And. bis Byt.

Ostseite.

#### Feldspath - Basalt.

219. An dem äusseren Ostabhang des Mittelgipfels, ca. 4260 m, tritt ein dunkler, pyroxenreicher Feldspath-Basalt-Gang auf, mit einer Grundmasse, welche aus kurzen, stark entwickelten Plagioklasleisten, reichlichen Pyroxenkörnern und einem globulitenreichen Glase besteht. Einige Olivine sind in Carbonat und Serpentin ungewandelt. Der Feldspath ist Byt. bis Lab.-Byt., in kleinen Krystallen Lab.-And. bis And.

## Pyroxen - Andesit.

221. Die Agglomerate des Mittelgipfels, 4257 m. am Ostrande der Caldera durchbricht ein dunkler, einsprenglingsarmer, basaltartiger Pyroxen-Andesit-Gang mit einer sehr feinen, an Pyroxenkörnern reichen, pilotaxitischen Grundmasse.

Ein Augit-Einsprengling enthält idiomorphe Feldspathsäulchen eingeschlossen; der Feldsnath ist Labrador.

222. Andere Particen des Ganges sind lichter und plattenförmig abgesondert. Die äusserst feine, pilotaxitische Grundmasse besitzt viele winzige Pyroxennadeln. Die spärlichen, mitmuter stark zerfressenen Plagioklas-Einsprenglinge enthalten reichlich Grundmasse als Einschluss. Ein nach  $\sim P \gtrsim (010)$  getroffener Augit ergiebt den Winkel  $c: c = 42^\circ$ .

#### Rumiñahui.

Caldera.

## Feldspath - Basalt.

272. Ein dichter, dunkelgrauer Basalt bildet einen Gang in dem Schlackenagglomerat von Llano de Tiliche, Inneres der Caldera. In der ziemlich grobkörnigen Grundmasse klemmen sich Pyroxen- und Magneteisenkörnehen hanfenweise
zwischen die stark entwickelten, lamellirten Feldspathleisten. Die grosse Menge Serpentin
ist meistentheils aus Olivin entstanden. Pyroxen als Einsprengling tritt zurück, der
Feldspath erreicht den Anorthitgehalt Lab-Bvt.

### Pyroxen-Andesit.

232. Das dunkelfarbige Geröll ans dem Rio Oton in der Caldera, ca. 2800 m. fällt wegen der Menge der 1—2 mm langen Feldspathsänlichen auf. Die Grundmasse besteht aus globulitenreichen Glas mit kurzen, dicken, oft lamelliten Feldspathleisten und ebenfalls gut entwickelten Augitsäulchen und -körnern. Der Feldspath der Einsprenglinge erreicht einen dem Byt.-Lab, entsprechenden Anorthitgelalt. Das Gestein erinnert an die Laven des Tanripamba-Typus.

270. Das andere vom Rio Grande, 2688 m, stammende Geröll ist ein einsprenglingsarmer Pyroxen-Andesit mit glattem bis nusecheligem Bruch und Fettglanz.

Die meist doppelbrechende feine Grundmasse ist reich an Pyroxennadelu und Magneteisen, sowie an etwas fluidal augeordneten Feldspathleisten.

271. Mächtige Felsen am Westrande der nördlichen Caldera-Umwallung bei Gallo-Cantana, 3849 m. bildet ein einsprenglingsarmer, blangrauer, basaltartiger Andesit mit schichtenförmiger Struktur. Die Grundmasse ist durchaus doppelbrechend. Die Pyroxen- und Magneteisenköruchen vereinigen sich zu Nestern zwischen den fluidalen Feldspathleisten. Ein wenig Tridymit ist beobachtet.

Die schichtenförmige Struktur wird durch pyroxenarme Schichten bedingt.

Der Feldspath erreicht in kleinen Sänlchen den Anorthitgehalt von Lab.

275. Ein schwarzes Pyroxen-Andesit-Geröll vom Llano de Tiliche zeigt eine schwarze, undurchsichtige Grundmasse, in welcher die gut ansgebildeten Feldspathleisten ohne Spur von fluidaler Anorduung zerstrent liegen; sowohl Pyroxenkörner der Grundmasse, wie die bis 4 mm grossen Pyroxen-Einsprenglinge sind in Serpentin und Carbonate inngewandelt. Der Feldspath erreicht einen Kalkgehalt, welcher dem Lab.-Byt. entspricht.

277. Ein dunkelgraues Pyroxen-Andesit-Geröll vom Llano de Tiliche zeichnet sich durch die seltenen, bis 7 mm grossen Feldspath-Einsprenglinge aus.

Die Grundmasse zeigt viele Pyroxennadeln und Magneteisenkörnchen unter schwach fluidalen Feldspathleisten in einem brannen Glas eingebettet.

Der Feldspath ist Lab,-And.

286. Ein zersetzter dunkelgrauer Pyroxen-Andesit-Block vom Grund der Caldera, 3950 m. zeigt eine schwach fluidal angeordnete hyalopilitische Grundmasse mit gut entwickelten Pyroxennadeln und Feldsputhleisten in globulitenreichem Glase. Einsprenglinge sind selten. Der Hypersthen ist frisch und herrscht gegen Augit vor. Kleine rundliche Massen von chloritartigen Zersetzungsprodukten sind sehr reichlich, wahrscheinlich sind diese ans Olivin entstanden.

- 287. Ein gleichfalls aus dem Grund der Caldera, 3950 m, stammender Pyroxen-Andesit-Block zeigt reichlich 3 bis 5 mm lange, ungeführ parallel liegende Feldspathsäulchen. In der hyalopilitischen Grundmasse treten gern Pyroxennadeln und Magneteisenkörnehen zu Haufen zusammen. Die Feldspath-Einsprenglinge von der Zusammensetzung Lab.-Byt, bis Lab. sind stark abgerundet und enthalten viel Grundmasse als Einschluss. Pyroxen ist im Allgemeinen selten. Der vorhandene ist meistens Hypersthen.
- 289. Ein dankelgrauer Pyroxen-Andesit-Block vom Grund der Caldera, 3950 m, enthält Plagioklas von der Mischungsreihe Byt. bis Lab.-Byt. in einer pilotaxitischen, erzreichen Grundmassen und eisenhaltige Reste eines nicht näher bestimmbaren, eisenreichen Minerals, ebenso viele schlierenartig ansgezogene Bruchstücke zertrümmerter Plagioklas-Einsprenglinge. Erz- und Chlorit-Einschlüsse in Feldspath erscheinen in Formen, welche an Olivin erinnern.

#### Biotit - Ducit.

- 279. Ein zersetzter, grauer Biotit-Dacit-Block vom Grunde der Caldera, 3950 m, ist reich au bis 4 mu grossen, kaolinisirten Feldspath-Einsprenglingen. Die Grundmasse enthält unter den Feldspathleisten zahlreiche einfache mit orientirter Anslöschung; sodann sind einige Quarzkörnchen, einzeln und in Nestern, erkennbar. Globuliten deuten hie und da auf eine Glasbasis hin. Die Biotit-Einsprenglinge, bloss an der Form der Spaltrisse erkennbar, sind gänzlich in Chlorit und Magneteisen ungewandelt, Kalkspath und Kaolin befinden sich unter den Zersetzungsprochkten des Feldspathes. Der Kalkspath ist wohl auch aus Pyroxen entstanden. Die Feldspath-Einsprenglinge, welche stellenweise Muscovit enthalten, sind auch in diesem Fall zum Theil Plagioklas. Der Schliff enthält Erz in beträchtlicher Meuge. Der Feldspath ist Lab, bis And-Ol.
- 282. Ein zersetzter grauer Biotit-Dacit-Block nit vielen, 3 mm grossen Feldspath-Einsprenglingen und einer Grundmasse wie die oben beschriebene wurde im Grund der Caldera, 3950 m, gesammelt. Dieses Gestein enthält viel Quarz: Chlorit und Carbonate erscheinen in Formen, welche an Olivin, 1) selten an Biotit erinnern. Der Feldspath erreicht den Anorthitgehalt des Byt. Hämatit in spiegelnden Platten ist mit der Lupe sichtbar. Apatit kommt in der Grundmasse in schlanken Nadeln, Zirkon in winzigen, scharf zugespitzten Säulchen vor.

<sup>9</sup> Ueber einen olivinführenden Dacit berichtet Belowsky in "Gesteine der ecuatorianischen West-cordillera von Tulcan bis zu den Escaleras-Bergen", p. 24, Berlin 1892, In: Reiss u. Stübel, Reisen in Süd-Amerika, Das Hochgebirge der Republik Eenader, I.

285. Die Grundmasse eines ähnlichen zersetzten, granen Dacitblocks vom Grund der Caldera, 3950 m. besteht meistens ans unbestimmt begrenzten Feldspaththeilchen und enthält eine Menge von Erz-nnd Quarzkörnern nnd Quarz in Nestera, Viel Calcit, Chlorit nnd Erz zeigen sich in Formen, welche an Olivin erinnern. Die Drusen im Handstück enthalten miktreskopische Quarzkänlichen mit terminalen Pyramiden.

Die Bausch-Analyse ergiebt;

| $Si O_2$                       |   |    |  |  | ٠ | 55,34  |
|--------------------------------|---|----|--|--|---|--------|
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |   |    |  |  |   | 16,25  |
| Fe <sub>2</sub> O              | 3 |    |  |  |   | 5,59   |
| Fe O                           |   |    |  |  |   | 2.83   |
| MgO                            |   |    |  |  |   | 5,51   |
| CaO                            |   |    |  |  |   | 3,93   |
| Na <sub>2</sub> O              |   |    |  |  |   | 4.81   |
| $K_2O$                         |   |    |  |  |   | 1,51   |
| $H_2O$                         |   |    |  |  |   | 3,06   |
| P2 05                          |   |    |  |  |   | 0,36   |
| $CO_2$                         |   |    |  |  |   | 1,51   |
|                                |   |    |  |  |   | 100,70 |
| Suec.                          | G | w. |  |  |   | 2.674  |

Der Si O<sub>2</sub>-Gehalt der Analyse ist für Dacit schr niedrig; der betreffende Mg O-Gehalt ist für Olivin in Anspruch zu nehmen, der seinerseits auch im Sinne der Basicität und specifischen Schwere wirkt. Der Feldspath ist Lab\_Byt.

Nordseite.

# Pyroxen-Andesit.

294. In Capa-pamba findet sich in dem Schlackenagglomerat von dem bichsten Theil der Gipfelfelsen an der Norlseite des Berges ein wenig mächtiger Pyroxen-Audesit-Lavastrom. Der Feldspath ist Byt.-Lab, in einer basaltartigen Grundmasse, in welcher neben Feldspath kleine Augitkörnchen reichlich vorkommen. Olivin fehlt, dagegen ist Tridymit in kleiner Menge vorhanden.

### Feldspath - Basalt.

295. Eiu anderer dünner, dunkelgrauer Lavastrom, gleichfalls in dem Schlackenagglomerat von Capa-pamba ist Basalt. Es zeigt der Pyroxen eine starke Erzansscheidung. Der Feldspath ist Lab, Dyt, bis Lab, And. 296. Ein ähnliches, aschgraues Basalthandstiick von demselben Fundort zeigt Olivin und Pseudomorphosen von Serpentin und Carbonaten nach Olivin. Der Feldspath erreicht den Anorthitgehalt von Lab.

299. Ein mächtiger Lavastrom auf dem Rücken zwischen Capa-pamba und Sacha-euchu. Nordeite des Berges, mit typisch basaltischer Grundmasse und mässigem Pyroxengehalt erweist sich als sehr reich an Tridymit in gut ansgebildeten Schuppennestern. Der Pyroxen ist vorwiegend Hypersthen. Olivin fehlt. Das dunkelgrüne, feinkörnige Handstück ist stellenweise porös. Der Feldspath ist Labrador.

1385. Ein einsprenglingsarmer, gaugartiger Basalt von dem Gipfel zwischen Capa-cuchu und Pananga Hondon, ca. 4300 ut, Nordostseite des Berges, mit Feldspath Lab.-Byt. bis Lab. enthält einen kleinen, pyroxenarmen Einschluss. Dieser zeigt einen lamellirten Plagioklas in einer Grundmasse, welche meistens aus kurzen, scharf begrenzten, nicht lamellirten Feldspathsäulchen besteht; zu der Grundmasse kommen Pyroxenkörnchen und ein wenig globulitenreiches Glas.

Das dichte, blaugrane Handstück zeigt Neigung zur plattenförmigen Absonderung. Der Einschluss scheint kieselsäurereicher zu sein.

1386. Ein blaugraner, dichter Feldspath-Basalt mit Olivin von der Sildumwallung des Panango Hondon, 4124 m, Ostseite des Rumiñahui, enthält reichlich kleine, frische Olivine in einer typisch basaltischen Grundmasse mit entschiedener Fluidalstruktur. Der Feldspath erreicht den Anorthitgehalt von Byt.-Lab.

Die Bausch-Analyse ergiebt:

| Si O2                          |    |     |  |  | 52.92  |
|--------------------------------|----|-----|--|--|--------|
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |    |     |  |  | 16,66  |
| Feg O                          |    |     |  |  | 4,76   |
| Fe O                           |    |     |  |  | 4,89   |
| Mg O                           |    |     |  |  | 7,96   |
| CaO                            |    |     |  |  | 5,71   |
| Na <sub>2</sub> O              |    |     |  |  | 5,12   |
| K2 O                           |    |     |  |  | 0,89   |
| H <sub>2</sub> O               |    |     |  |  | 0,80   |
| P2 O5                          |    |     |  |  | 0,78   |
|                                |    |     |  |  | 100,49 |
| Snor                           | C. | 111 |  |  | 9.85   |

#### Sincholagua.

Nordseite und Caldera Yahuil,

#### Pyroxen - Andesit.

1313. Ein purpurgraner Pyroxen-Andesit von der Ostwand der Caldera Yahuil.
4300 m. zeigt eine daukle, selwach doppelbrechende, durch Globuliten getribte Grundmasse mit viel Tridymit, welcher gern an den zerfressenen Plagioklasen anhaftet oder sich in den klaren Schlieren ausbreitet. Der Feldspath ist Lab. Byt. bis Lab.

Pyroxen mit durch Erzausscheidung bedingtem braunen Rande kommt in mässiger Menge vor.

- 1316. Eine grössere Anzahl Pyroxen-Andesit-Gerölle finden sieh in der Caldera Vahuil an der östlichen Quebrada, 4300 m, nud stammen von den Gijnfelfelsen des Sineholagua. Das Gestein ist dieht med dunket und zeigt eine nahezu holokrystalline Grundmasse. Dieselbe besteht aus unregelmässig begrenzten Feldspaththeilehen und enthält viel grüne Zersetzungsprodukte, wahrscheinlich aus Pyroxen entstanden. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Byt.-Lab. bis Lab.-Byt., selten And. Hypersthen ist theilweise in Serpentin umgewandelt.
- 1317. Eine audere dichte, dunkle Varietät zeigt eine sehr klare, eisenerzarme Grundmasse, welche meistens aus uuregelmässig begrenztem Feldspath besteht; Pyroxen zeigt als Einsprengling und in der Grundmasse starke Abrundung. Kalkspath ist sekundär gebildet. Der Feldspath erreicht den Auorthitgehalt von Byt.-Lab.
- 1321. Ein dunkler Pyroxen-Andesit mit Wachsglanz und muscheligem Bruch zeigt eine Grundmasse von hellem, brannem Glase mit klaren Schlieren. Plagioklas in zwei Generationen ist Lab.-And. bis And.-Olig. Pyroxen wird besonders durch kleine Hypersthensäulchen vertreten. Der Schliff zeigt eine mässige Menge Magneteisen.
- 1324. Noch ausgesprochener vitrophyrisch ist ein rosagrauer Pyroxen-Andesit-Block von denselben Gipfelfelsen. Im Dünnschliff ist dieser dem letztbeschriebenen Gestein sehr ähnlich, enthält aber in den hellen Schlieren, welche makroskopisch sichtbar sind, viel Tridymit, welcher sich mit Fetzchen eines hellbraunen pleochroitischen Glimmers verbindet (Taf. VII, Fig. 3).

Der Feldspath ist meistens And.-OL, geht aber bis zum Lab, hinauf. Der Schliff enthält den in Taf. IV, Fig. 3 abgebildeten Feldspath mit kreisrundem Kern.

1328. In diesen vitrophyrischen Laven finden sich faustgrosse, gut auskrystallisitret, hellgraue Einschlüsse. Die krystalline, erz- und pyroxenarme Grundmasse der Einschlüsse besteht aus schlecht begrenzten, lamellenfreien Feldspathkryställchen, welche mitmiter durch kleine glasführende Risse oder tridymitführende Einbuchtungen von einauder getrennt sind. Der wenig hervortretende dunkle Bestandtheil wird durch Pyroxen, namentlich durch den hier stark pleochroitischen Hypersthen, durch Glünmerfetzchen oder selten durch stark absorbirenden Biotit gebildet. Einige Vorkommnisse können als fast reine Feldspathgesteine betrachtet werden (Taf. IV, Fig. 4 u. Taf. VII, Fig. 2). Feldspath ist meistens And.-Ol. und geht bis Lab.-And.

1336. Ein dunkelgrauer Pyroxen-Andesit am Absturz der Gipfelfelsen, oberhalb Ventanillas, ca. 4500 m. Caldera Yahuil, lässt in einer deutlich doppelbrechenden, stark fluidalen Grundmasse Feldspattleisten von verschiedener Grösse und Erzkörnehen erkennen. Pyroxen ist meistens als Einsprengling gut vertreten. Tridymit, mit brannen Glimmerfetzelnen vergesellschaftet, ist nicht selten. Der wenig lamellirte Feldspath ist Labrador, And-Lab, in änsseren Zonen.

1339. Eine mächtige, dunkelgraue Lava mit Neigung zur Plattenform von der Westwand der Caldera Vahnil, ca. 4000 m, besitzt eine doppelbrechende Grundmasse mit vielen Feldspathleisten von undeutlicher Begrenzung, wenig Pyroxennadeln, dagegen viel Tridymit, welcher auch in grösseren Schuppenmestern vertreten ist.

Der reichlich lamellirte Feldspath der Einspreuglinge ist Lab,-Byt, bis And.; 1 mm grosse Resorptionshaufen von Horublende oder Biotit sind vorhanden.

1354. Ein blangrauer, einsprenglingsreicher, olivinführender Pyroxen-Andesit von dem Nordfelsgipfel der Loma Fala, 4300 m. zeigt eine schwach fluidale Grundmasse mit stark entwickelten Plagioklasleisten, Pyroxenkörnchen und Säulchen in einem globulienreichen Glase. Der Feldspath ist Byt.-Lab., kleine Tafeln sind Lab. bis Lab.-And. Pyroxen als Einsprengling ist reichlich vertreten. Olivin ist frisch und accessorisch. Der basaltische Habitus ist auffallend,

1356. Dunkler Binsstein von Loma Fala, 4300 m, enthält viel braunes Glas, seltener scharf auskrystallisirten Feldspath; der letztere ist Lah.-Byt. Auch frischer Olivin ist vorhanden; monokliner Pyroxen mit zonarer Struktur, mitunter mit entschiedenen Pleochroismus, kommt als Einsprengling vor. Als Einschlüsse in Pyroxen sind Glas und idjomorpher Feldspath zu erwähnen.

#### Hornblende - Pyroxen - Andesit.

1346. Der an der Einsattelnug zwischen Lonna Fala und dem Gipfelfels, 4415 m., austehende Hornbleude-Pyroxen-Andesit ist von dunkel-blaggraner Farbe und zeigt ebenfalls Neigung zur plattenförnigen Absonderung; er ist reich an resorbirten Hornbleude-Einsprenglingen, ärmer an Pyroxen- und Erzvorkommnissen. Der Feldspath ist meistens Lab.; einnal wurde Anorthit gefnuden. Ein Feldspath enthält ein Apatitsäulchen, dessen Querschliff nach dem Prisma angeordnete Einschlüsse feststellen lässt.

1350. Ein dunkles, einsprenglingsreiches Gestein, wahrscheiulich ein Answürfling auf der Loma Fala, 4300 m, zeigt eine Grundmasse von hellbraunem Glas, Gegen die grosse Anzahl der Feldspath-Einsprenglinge tritt Pyroxen bedentend zurück. Eine kleine Menge Hornblende ist vorhanden. In einem Haufwerk von Angitkörnern ist der strähnenförmige Magnetit beinahe bis zur vollständigen Verdrängung des Augits entwickelt. Der Feldspath ist Lab-And.

## Biotit-Pyroxen-Andesit.

1348. Von besonderem Interesse ist eine bellgraue, pyroxenarme Lava von dem oberen Theil der Loma Fa1a, 4385 m, welche genan die klare eisenarme Grundmasse ess Al\u00e4ques-Gesteins zeigt, aber wenig Biotit enth\u00e4lt. Auch hier ist der Feldspath And.-Ol. Dieser Lavastrom bedeckt den unter Nr. 1346 beschriebenen Hornblende-Pyroxen-Andesit.

### Dacit.

1329. Ein an der Rückwand Yahuil, 4300 m, gefundener Block von dem Gipfelfels zeigt eine holokrystalline, aus unbestimmt begrenztem Feldspath und Quarzkörnchen bestehende Grundmasse und enthält kleine Feldspath-Einsprenglinge von dem Mischungsverhältniss And.-Ol. Winzige Nädelchen eines monoklinen Pyroxeus häufen sich zu einem Filzwerk, welches schmale Risse ausfüllt. Titanit ist ziemlich häufig und gesellt sich in den Adern oft zum Pyroxen, gelegentlich auch zum Quarz.

1332. Ein hellgraner, pyroxenarmer oder -freier, von der Westumwallung der Caldera Vahuil, 4300 m, herabgestürzter Dacitblock besteht hauptsächlich ans Glas mit viel Tridymit. Die kleinen Feldspath-Einsprenglinge erweisen sich als And-Lab. and zeigen nur einmatige Zwillingsbildung. Ein wenig Muscovit, wohl seeundär, ist vorbanden. Pyroxen fehlt. Durch Erz gefärbte Schlieren deuten wahrscheinlich auf Zersetzung von eisenhaltigen Mineralien hin.

Nordausläufer des Sincholagua.

#### Pyroxen-Andesit.

1358. Eine einsprenglingsarme, braumgrane Lava mit seltenen schlanchartigen Blasen an der linken Seite des Rio Isco beim Hans Isco hat eine schwach fluidale, pyroxenreiche Grundmasse und äusserst wenig Glas. Der Feldspath ist Labrador-Bytownit, Der Schliff enthält ein wenig Tridymit,

1359. Beim Aufstieg von El Isco zum Sincholagua bei Yeguariza de Pullurima, ca. 3300 m, ist eine graue Pyroxen-Audesit-Lava gefunden worden. Die Grundmasse ist pilotaxitisch. Der Feldspath ist Lab.-Hyt, bis Lab.-And.

Im Dünnschliff zeigt sich ein bedeutendes Haufwerk von Pyroxen, Plagioklas und Magneteisen; auch kleine Mengen von Muscovit, Tridymit und Apatit finden sich.

1365. Ein dunkler, dichter, basaltartiger Pyroxen-Andesit steht an der Puerta de Guamani, 3549 m, angrenzend an das Antisana-Fussgebirge, am. Die Grundmasse besteht ans globulitenreichem Glas mit gut entwickelten Feldspathleisten und Pyroxen-körnchen. Die reichlichen Carbonate bilden sich nicht selten zu schönen Sphärolithen aus. Sie sind wohl aus Olivin entstanden, welcher stellenweise auch noch frisch erhalten ist. Der Feldspath erreicht den Kalkgehalt des Lab-Byt.

1366. Am Gipfel Santo Domingo, sädlich von Pmerta de Gnamani, ist eine grünlich-graue Pyroxen-Andesit-Lava gefunden worden. In der pilotaxitischen Grundmasse befinden sich kleine Fetzen eines pleochroftischen Glimmers; die meisten Feldspathmikrolithen löschen orientirt aus. Die kleineren Feldspath-Einsprenglinge sind von der Zusammensetzung And-Lab, bis And-Ol. Grössere bis 3 mm sind in spärlicher Menge vorhanden. Der Pyroxen ist vorwiegend Hypersthen. Accessorisch sind Magneteisen und Apatit.

1368. Ein dunkler, ranher, sehr basischer Pyroxen-Andesit (Tauripamba-Typns) an dem Gipfel des Taladro, nahe Puerta de Guamani, mit hyalopilitischer Grundmasse its sehr reich an Magneteisen und Pyroxennadeln, welche mit den oft skelettartig entwickelten Feldspathleisten in einem braumen Glase liegen. Magneteisenreichere Schlieren sind vorhanden. Der Feldspath ist Byt.-Lab, und enthält viele Grundmassen-Einschlüsse.

Ein grosser Hypersthen schliesst idiomorphe Feldspathsäulchen ein. Kleine Olivine sind in Opal und Serpentin untgewandelt,

1364. Ein dunkler, dichter Pyroxen-Andesit mit reichlich, parallel liegenden, bis um langen Feldspathleisten stammt von Ceballos-chupa am Paso de Barbon-pata, 3674 m. auf der linken Seite des Rio Isco. Die äusserst feine, fluidate, pilotaxitische Grundmasse enthält viele winzige Magneteisen- und Pyroxenkörnehen. Der Feldspath ist Bytownit bis Labrador. Pyroxen ist als Einsprengling mässig vertreten. Ein grosser Resorptionshaufen, wohl von Horublende herrührend, ist im Schliff vorhanden. Tridymi in Schuppenthaufen erscheint in Schlieren und an Pyroxen oder Feldspath haftend.

Die Bausch-Analyse ergiebt:

| Si 02                          |   |     |  |   | 58,82  |
|--------------------------------|---|-----|--|---|--------|
| Ti O2                          |   |     |  |   | 0,36   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |   |     |  |   | 16,35  |
| Fe <sub>2</sub> O              | 3 |     |  |   | 5,50   |
| Fe ()                          |   |     |  | , | 2,36   |
| MgO                            |   |     |  |   | 4,37   |
| CaO                            |   |     |  |   | 4,06   |
| Na <sub>2</sub> O              |   |     |  |   | 5,31   |
| $K_2O$                         |   |     |  |   | 2,02   |
| $H_2O$                         |   |     |  |   | 1,05   |
| $P_2O_5$                       |   |     |  |   | 0.25   |
|                                |   |     |  |   | 100,45 |
| Spec.                          | G | ew. |  |   | 2,730  |

Westseite.

### Feldspath - Basalt.

- 1371. Blaugraue Basaltgerüle finden sich an der Westseite des Berges in der Quebrada Quijnar, ca. 3400 m, und stammen wahrscheinlich vom Derumbo Chiquito. Sie enthalten viele ausgezogene Blasseriaume. Die Feldspathleisten der Grundmasse zeigen Neigung zur Skelettbildung und liegen mit den reichlichen Pyroxenkermen einem globulitenreichen Glas. Olivin in frischem Zustand ist gut vertreten; kleine Pyroxene kommen in reichlicher Menze vor. Der Feldsnath ist Byt, bis Lab.-And.
- 1372. Ein blangraues, ebenfalls olivinreiches Basaltgeröll von demselben Fundort und von ungefähr derselben Beschaffenheit, wie das eben beschriebene, enthält eine nicht unbeträchtliche Menge von Tridymit.

Ostseite.

### Hornblende - Pyroxen - Andesit.

1343. In einer gangartigen Felsmasse von Hornblende-Pyroxen-Andesit an der Ostseite der Gipfelfelsen, Puca-allpa, ca. 4300 m, mit pilotaxitischer Grundmasse behält die Hornblende noch die grüne Farbe. Der Feldspath ist Byt.-Lab, bis Lab,-Byt.

## Biotit-Hornblende-Pyroxen-Andesit.1)

1341. Eine purpurgraue, sehr mächtige Lava vom Gipfel des Cerro Chuquira, 4589 m, enthält in einer pilotaxitischen Grundmasse braunen Biotit und branne Hornblende. Die beiden Mineralien zeigen starke Erzausscheidung, besonders am Rande. Pyroxen ist nicht selten. Der Feldspath ist Lab.-Byt, bis Lab.-And. Magneteisen ist ziemlich reichlich, P) Apatit ist vorhanden.

#### Vallevicioso.

#### Pyroxen - Andesit.

1388. Eine eisengraue, pyroxeureiche, basaltälmliche Andesitlava mit vielen Blasen vom Abhang der Loma de Salazar im Tambo-vaco-Thale zeigt eine hydipilitische Grundmasse mit reichlich Globuliten. Der Feldspath ist Lab.-Byt. bis Byt.-Lab. Der Pyroxen ist vorwiegend Hyperstheu. Zonare Struktur kommt in demselben vor.

1390. Eine dunkelgraue, gleichsam schiefrige, einsprenglingsarme Lava von Gipfel des Cerro Hätun-cocha, 4200 m. mit schwach doppelbrechender Grundmasse und zahllosen feinen, verschwommenen Feldspathleisten enthält mur wenig Pyroxen, Anatit auf Magneteisen sitzend und winzige Fetzen von Glimmer.

b) Eine Probe des von Whymper gesammelten, am Sincholagun-clijftel austehenden Gestelna wurde von Bonney, Pre. R. 8, 1884, p. 250 besechrieben. Sie ist nach him ein dunkter Gesteln mit zienlicht rohen Bruch und euthält zahleriehe kleine, weissliche, bis 61, Zoll lange Feld-pathkrystalle. Die Grundmasse ist ein dichter Filt von winzigen, sechlanken Krystellien, wahrecheitellich von Feld-pathkrystalle, mit Percken von Opacit; viell-chet ist noch ein wenig Glas vorkanden. Die geösseren Feld-path. Einsprengtinge sind ungerähr von der Zusammenserbung des Gabradors. Das Gestelln ist ein Augit-Andoesi und ührt wänscheinlich Hyperathen.

<sup>7)</sup> Das in Taf. VI, Fig. 5 aufgenommene Haufwerk gehört bierher,

1391. Pyroxenreich ist ein sehwarzer Andesitblock aus dem Schlackenagglomerat, Cerro Hatun-cocha, ca. 4000 m, mit reichlich 3 mm langen Feldspathsäulchen und einer pilotaxitischen, erzreichen Grundmasse. Der Feldspath ist Byt.-t.ab, bis Lab.-Byt.

Ein grosses Haufwerk (2 mm) besteht aus innig zusammengewachsenem Angit-Hypersthen und Magneteisen mit Apatit in Pyroxen eingeschlossen und in Magneteisen eindringend, ferner aus bedeutenden Mengen eines brannen Glases, welches grosse Mikrolithen enthält. Das Magneteisen sieht einerseits wegen Einschlüssen von Augitkörnern wie durchlöchert aus, andererseits werden einzelne Magneteisenkryställehen von Augit eingeschlossen.

1397. Die Lava von dem García-Puñana-Abhange des Predicador gegen Carrera nueva ist ein grauer Andesit mit klarer, erzarmer Grundmasse, in welcher Tridynit gleichmässig als Zwischenklemunungsmasse unter den scharf begrenzten Feldspathleisten die Rolle eines Gesteinsglases übernimmt (Sambache-Typus). Pyroxensäulchen und ein wenig Magneteisen nehmen Theil an der Zusammensetzung der Grundmasse. Biotit ist durch winzige sechsseitige Schuppen und vielleicht durch grössere Resorptionshanfen vertreten, Der Feldspath erreicht einen dem Byt.-Lab. entsprechenden Anorthitigehalt.

## Hornblende-Pyroxen-Andesit,

1389. Ein pyroxenveicher, grauer Hornblende-Andesit mit langgezogenen Blasenriumen, wohl vom Gipfel der Plaza de Armas, 3892 m, beim Haus Valle-vicioso zeigt eine fein pilotaxitische Grundmasse. Die bedentenden Resorptionshaufen enthalten noch einen Kern von brauner Hornblende. Der Feldspath ist Lab.-Byt, bis And. Tridymit ist vorhanden.

#### Hornblende - Andesit

1398. Ein Hornblende-Andesit-Geröll ohne bedentende Pyroxen-Einsprengfinge mit stark entwickelten, perlitischen Kugeln vom Felsen der Carrera Nueva, 3600 m., stammt wohl vom Predicador. Pyroxennadeln fallen in der klaren, hyalopilitischen Grundmasse auf. Feldspath ist Byt. und zeigt sehr scharfe Krystallbegrenzung. Die Hornblende zeigt starke Resorptionshöfe. Hypersthen ist nur in kleinen Sänlehen vorhanden. Apatit ist mit Magneteisen vergesiellschaftet.

#### Quilindana.

Nordwestseite.

### Pyroxen - Andesit.

1403. Eine mächtige, einsprengtingsreiche Pyroxen-Andesit-Lava von dnukler Farbe mit röthlichen Schlieren, an der Chorrera del Rio Ami gefunden, stammt wohl von dem Nordwestfuss des Quilindafia. Die hyalopilitische Grundmasse ist reich an Pyroxennadeln. Der Feldspath ist Lab. bis And.

1406. Eine graue Pyroxen-Andesit-Lava vom Nordost-Ende der Loma de San Agustin, 4300 m, mit Feldspath von der Mischungsreihe Byt. bis And.-Ol. und einer beträchtlichen Menge Pyroxen ist sehr reich au Tridymit.

### Hornblende - Pyroxen - Andesit.

1404. Ein lavendelgrauer Hornblende-Pyroxeu-Andesit von der Loma de San Agustin am oberen Ende der Quebrada Punta Loma, ca. 4200 m, mit hyadopilitischer Grundmasse enthält bräunliche Hornblende mit einem durch Erzausscheidung bedingten schwarzen Rand. Dieses Mineral steht au Menge dem Pyroxen nach. Der Feldspath ist meistens And.-Ol., erreicht aber den Anorthitgehalt des Labrador. — Der Schliff enthält ausserdem Olivin und Tridymit.

Nurdseite.

## Pyroxen - Andesit.

1410. Ein an Magneteisen und Pyroxen reicher, dunkler Pyroxen-Andesit von der Rückwand der Tortuno-Caldera, 4400 m. von dem Gipfelfelsen stammend, zeigt deutliche plattenförmige Absonderung. Die pilotaxitische Grundmasse enthält Oliviu, selten mit frischem Kern, meistens aber in Kalkspath, Serpentin und Opal umgewandelt. Der Feldspath ist Byt. bis Byt.-Lab. Mikrolithen erreichen einen Anorthilgehalt bis Lab-And.

1430. Eine mächtige, plattenförnige, elsengrane Pyroxen-Andesit-Lava zwischen Ani-hnaico und Toruno enthält in einer hyalopilitischen Grundmasse Feldspath von der Zusammensetzung Lab, bis And-Ol, Pyroxen ist reichlich vertreten. Ein Augit, nach dem seitlichen Pinakoid getroffen, ergiebt eine Auslöschungsschiefe  $c:\mathfrak{c}$  von  $44^\circ$ . Hypersthen-Einsprenglinge enthalten blättrige Interpositionen (Taf. V. Fig. 4).

1408. Ein schwarzer, einsprenglingsreicher Hornblende-Pyroxen-Andesit-Block von der Rückwand der Toruno-Caldera, 4400 m, wohl von den Gipfeigesteinen stammend, enthält in einer hyadophitischen Grundmasse beträchtliche Mengen von grüner Hornblende. Die Krystalle zeigen einen schwarzen Rand, behalten aber in manchen Fällen die ursprüngliche krystallegraphische Begrenzung bei. Der Schliff enthält Feldspath von der Mischungsreihe Lab-Byt, bis Ol-And., etwas Pyroxen, frischen Olivin, eine kleine Menge Biotit, Apatit und Magneteisen.

Bemerkenswerth ist ein Einschluss ohne Rand, welcher ohne Weiteres scharf in das Hamptgestein übergeht und reicher an Hernblende als dieses ist. Lange Säulchen und andere Durchschnitte von Hornblende, daneben Plagioklas in ungefähr gleichen Mengen ordnen sich zu einem netzertigen Gefüge in einer Basis von brannen Glas an,

Die Bausch-Analyse ergiebt:

| $SiO_2$            |     |    |  |   | 62.98      |
|--------------------|-----|----|--|---|------------|
| Ti O,              |     |    |  |   | 0,68       |
| $Al_2O_3$          |     |    |  |   | 15,50      |
| Fe <sub>2</sub> O, |     |    |  |   | 2,88       |
| FeO                |     |    |  |   | 2,85       |
| MgO                |     |    |  |   | 3,17       |
| CaO                |     |    |  |   | 2,95       |
| Na, 0              |     |    |  |   | 5,90       |
| $K_2O$             |     |    |  |   | 2.77       |
| $H_2O$             |     |    |  |   | 0,70       |
| $P_2\bar{O}_3$     |     |    |  |   | 0,25       |
|                    |     |    |  | - | <br>100,63 |
| Spec.              | Ger | V. |  |   | 2,582      |

1413. Ein lavendelgrauer Hornblende-Pyroxen-Andesit-Block von der Rückwand der Toruno-Caldera, 4400 m, mit pilotaxitischer Grundmasse enthält Feldspath von der Mischungsreihe Lab.-And, und viele kleine Pyroxene; die kleinen braunen Hornblendekrystalle sind am Rande stark resorbirt; der Schliff enthält Tridymit in Stengelform mit eisenhaltigen Resorutionsresten.

1419. Ein ähnlicher Block vom Gipfelfels fand sich im Gletscherschutt, ca. 4400 m. an der Rückwand der Tornno-Caldera.

Die braune Hornblende ist nur in spärlicher Menge vorhanden und zeigt Resorption am Raude; Pyroxen ist ziemlich reichlich. Auffallend ist der häufige Einschluss von Grundmasse in einer Randzone der Feldspath-Einsprenglinge. Der Feldspath ist Lab.-Byt, bis And.-Ol. Tridymit in Haufen von Schuppen ist häufig; auch als letzter Erstarrungsteig der Grundmasse zeigt er sich. Apatit kommt im Magneteisen vor.

In diesem Schliff befindet sich ein bemerkenswerther Einschluss, bestehend aus einem Netzwerk von Plagioklasleisten und einige Augit- und Magneteisenkörner. Diese liegen in einer Zwischenkleumunngsmasse von gut entwickeltem, schuppenförmigen Tridymit. Ein Einsprengting von Hypersthen zeigt eine stark pleochroitische Zone (Sambache-Typus), (Taf. IV, Fig. 2).

1421. Der dunkle Hornblende-Pyroxen-Andesit ans dem Schlackenagglomerat an den Gipfelfelsen der Caldera Toruno, ca. 4400 m, besitzt eine dunkle, hyalopilitische Grundmasse. Die kleinen, grünen Hornblenden sind ganz unzersetzt. Das Gestein enthält auch Biotit mit starker Absorption.

Der Feldspath ist meistens And.-Ol., erreicht aber den Kalkgehalt von Labrador und enthält mitunter in einer scharf begrenzten Randzone Einschlüsse.

Hornblende kommt als Mantel des Hyperstheus vor, wobei die c-Achsen beider Mineralien parallel sind.

Tridymit ist änsserst spärlich; Opal kommt als Umwandlungsprodukt von Feldspath vor.

Ein Einschluss zeigt eine Grundmasse von gut entwickelten Feldspathkryställchen mit spärlichen Augitkörnern und wenig brannem Glas.

## Biotit - Pyroxen - Andesit.

1425. Ein zarter, hell-gelblich gefürbter Bimsstein von Caldera Tornno enthalt in einem klaren Glas einige stark pleochroitische Hypersthensäulchen und nur weuig Biotit und Hornblende. Der Feldspath (Lah.-And.) zeigt scharfe Begrenzung und ist frei von Grundmassen-Einschlüssen. Apatit tritt in Gesellschaft von Feldspath und Magneteisen auf. Dieses Gestein steht dem Aläques-Typns sehr nahe. Nordostseite.

## Biotit - Hornblende - Pyroxen - Andesit.

1431. Ein rauher, dunkelgrauer Biotit-Hornblende-Pyroxen-Andesit auf dem Kamm zwischen Ami-huaico (4172 m) und Buenavista zeigt die eigenthümliche, klare, hyabophitische Grundmasse des Alâques-Typus, mit schlierenartig-dunklen, globulitenreichen Feldern abwechsehd. Der Feldspath ist Lab-Byt. bis And-Ol.; die niedrigen Auslöschungssehiefen sind die vorherrschenden. In einem grossen Haufwerk von Biotit, Hornblende und Augit befindet sich eine Masse von gekörneltem Augit und Magneteisen, welche genau den aus Biotit einstandenen Resorptionshaufen gleicht. Das ganze Haufwerk stellt wahrscheinlich einen unvollendelten Resorptionsborogang dar. In demselben Haufwerk zeigt ein nach  $\infty P \infty$  (100) verzwillingter Augit sehr feine Spaltbarkeit nach dem seitlichen Pinakoid. Zonarer Bau tritt an demselben auf.

Als Abweichung von dem Aláques-Typus sind die stark abgerundeten, oft einschlussreichen Feld-path-Einspreuglinge und der hohe Gehalt an Hornblende zu bezeichnen.

Südsüdostseite.

# Pyroxen-Andesit.

1433. Ein dunkelgraues Pyroxen-Andesit-Geröll aus der Quebrada Rumipungu, ca. 3700 m. enthält in einer an Pyroxennadeln und Magneteisen reichen Grundmasse Feldspath, welcher den Anorthitgehalt Lab-Byt. erreicht, und frischen Olivin. Pyroxen ist gut vertreten. Eine kleine Menge Tridymit ist festgestellt worden. Die basaltartige Struktur der Grundmasse fällt auf.

1435. Ein dunkles Pyroxen-Andesit-Geröll aus der Quebrada Rumi-pungu. 3600 m, mit einer au Pyroxennadelu reichen, pilotaxitischen Grundmasse ist auch ziemlich reich an Pyroxen-Einsprenglingen und enthält Feldspath von der Mischungsreihe Lab.

In dem Schliff befindet sich ein stark angefressener, nach dem Albitgesetz einmal verzwillingter Feldspath-Einsprengling mit viel Glaseinschlüssen (Taf, IV. Fig. 5). In einem körnigen Haufen von Augit tritt Magneteisen in Strälmenform auf.

1437. Auf Yerga-churana-Filo an der rechten Seite des Rio Blanco, ca. 3600 m, steht eine blaugraue Pyroxen-Andesit-Lava au, welche in einer erzreichen, pilotaxitischen Grundmasse viel Pyroxen, frischen Olivin und Feldspath von der Zusammensetzung And.-Ol. bis Lab. enthält. Apatit ist vorhanden.

#### Hornblende-Biotit-Pyroxen-Andesit,

1438. Hornblende-Biotit-Pyroxen-Andesit von schiefergrauer Farbe von dem oberen Theil der Loma Verga-churana, ca. 4100 m, an der rechten Seite des Rio Blanco zeigt eine hyalopilitische Grundmasse. Die änsserst feinen Feldspathleisten häufen sich fleckenweise an. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Lab-Byt, bis And-Ol. Pyroxen ist reichlich vorhanden. (Beispiel eines Hornblende-Andesits saurer Art.)

#### Fussgebirge des Cotopaxi.

### a) Die obsidianführende Tuff-Formation.

Nordseite (Inca-loma).

#### Biotit - Andesit.

1498. Auf der durch die Steinmassen alter Schlammströme bedeckten Fläche bei Horno-loma, ea. 3700 m. befinden sich grosse Blöcke von zarten, hellgrauem Bimsstein, welcher an den Bimsstein von San Felipe de Latacunga erinnert und wohl zum Alfajues-Typus gehört.

1523. Ein vitrophyrischer Biotit-Andesit-Block von der Quebrada Tasintin. Preñado del Pedregal, wird durch abwechselnd dunkle, glasige und heligrane, steinige Schichten gebildet. Einsprenglinge sind brauner Biotit und Feldspath. Letzterer von der Zusammensetzung And, ist stark zertrümmert. Magneteisen und Apatit sind vorhanden.

Das Gestein gleicht den Biotit-Andesiten des Alaques-Flusses.

1528. Ein hellgrauer Biotit-Andesit-Block aus den Tuffen, N.W.-Fuss Incaloma, ca. 3800 m., enthält in der klaren, erzarnen, hyalopilitischen Grundmasse viele einfache, scharf begrenzte Feldspathleisten mit nahezu orientirter Anslöschung und einige kleine Hypersthensäulchen. Unter den Einsprenglingen ist brauner Biotit mit kleinem Axenwinkel, wenig Hornblende und Feldspath von der Zusammensetzung And.-Ol. zu erwähnen. Accessorisch sind Magneteisen, Apatit und Zirkon. Die Bausch-Analyse ergiebt:

| $SiO_2$           |   |     |  |  |   | 69,00 |
|-------------------|---|-----|--|--|---|-------|
| Al, O,            |   |     |  |  |   | 14,48 |
| Fe <sub>2</sub> O | 3 |     |  |  |   | 1.25  |
| Fe O              |   |     |  |  |   | 1,01  |
| Mg()              | ٠ |     |  |  |   | 0,36  |
| CaO               |   |     |  |  |   | 2,34  |
| Na, O             |   |     |  |  |   | 6,00  |
| $K_2O$            |   |     |  |  |   | 2,76  |
| $H_2O$            |   |     |  |  |   | 2,19  |
| P2 O5             |   |     |  |  |   | 0,24  |
|                   |   |     |  |  |   | 99,63 |
| Spec.             | G | ew. |  |  | , | 2,385 |

1530. Ein hellgraner Bimssteinblock aus den Tuffen N.W.-Fuss Inca-loma, ca. 3800 m, ist ein klares Glas mit schwach perlitischer Absonderung, enthält als Einsprenglinge Biotit und Feldspath, scharf begrenzt und frei von Glaseinschlüssen, von der Zusammensetzung And.-Ol. bis Lab.-And.; Zirkon und Apatit finden sich um Magneteisen ein. (Aläques-Typus.)

1531. Ein hellgraner Block aus den Tuffen der Inca-Ioma zeigt eine aus unregelmässig begrenzten Feldspathmikrolithen bestehende, dacitartige Grundmasse und enthält ein wenig Biotit, Feldspath von der Zusammensetzung Lab, bis And, und Magneteisen. Tridymit, Quarz und Apatit sind in kleiner Menze vorhanden.

1535. Ein als "Obsidian, breccienartig" bezeichneter Block aus den Tuffen vom N.W.-Fuss der Inca-Ioma ist ein eutaxifisch entwickelter Biotit-Andesit von der Art der Aldquesgerölle. Der schwarze Theil ist glasglänzend mit entschiedener perlitischer Absonderung. Die weisslichen Partieen werden durch feine, nicht bestimmbare sphärolithenartige Gebilde bedingt. Der Feldspath ist And.-Lab. Ansser Biotit ist ein wenig Hornblende vorhanden. Accessorisch sind Magneteisen, Anatit und Zirkon.

#### Hornblende-Puroxen-Andesit.

1534. Ein sehwarzer Hornblende-Pyroxen-Andesit-Block aus den Tuffen vom N.W.-Finss der Inca-loma, ca. 3800 m. mit weisslichen Einschlüssen zeigt eine fluidale, hyalopilitische Grundmasse. Der Feldspath ist Byt.-Lab.

Die Einschlüsse bestehen meistens aus einer Grundmasse von Feldsnathmikrolithen

mit unbestimmter Begrenzung in einem Teig von Glas und Tridymit. Als Einsprenglinge erkennbar sind: Feldspath, Hypersthen, braume Hornblende.

Diese Einschlüsse sind zweifellos Lapilli oder von dem Lavenstrom beraufgefürderte Bruchstücke eines in der Tiefe erstarrten Gesteins und haben den Character des Sambache-Tynus,

Südseite.

## Biotit-Andesit.

1607. In einem hellgrauen Geröll ans dem Rio Aláques, ca. 3190 m, auf dem Wege zwischen Chalupas und Mulaló, sind einige bis 2 mm grosse, broncefarbige Biotitschuppen makroskopisch zu erkennen. In der ziemlich klaren, von feinen, perlitischen Rissen darrchsetzten Grundmasse befinden sich ansser Biotit selten Feldspatheinsprenglinge von der Zusammensetzung And.-Ol.

Accessorisch sind Magneteisen und Zirkon.

Ein Feldspatheinsprengling bietet ein vorzügliches Beispiel von der Vereinigung eines Periklin- oder Basiszwillings mit angelagerten Albitlamellen dar (Taf. IV, Fig. 6).

1611. Von demselben Fundort liegt ein weissgrauer Block eines zarten Binsteins mit Biotit, welcher die grüsste Aelmlichkeit mit den Binssteinen von San Felipe zeigt, vor. Die Grundmasse ist ein klares Glas: Einsprenglinge sind äussenst selten.

1967. Ein Geröll aus dem Rio Cutuchi hei Latacunga, ca. 2854 m, ist theils schwarz mit Glasglanz und muscheligem Bruch, theils weissgrau und entglast.

Die hyalopilitische Grundmasse der letzteren Art enthält in einem klaren Glaseinfache, seharf begrenzte Feldspattleisten nach Art des Alfaquestypus und wolkenartig augeordnete, unbestimmte Entglasungsproducte. Einsprenginge sind Biotit mit starker Absorption und Plagioklas von der Zusammensetzung Lab.-And. bis And.-Ol. Wahrscheinlich herrschen die saureren Formen vor. Pyroxen ist nur durch winzige Sänlehen von Hypersthen vertreten. Accessorisch sind ein wenig Magneteisen und Apatit.

1969. Ein Geröll aus dem Rio Untuchi bei Latacunga, 2854 m, sicht wegen des innigen Wechsels von glasigen und entglasten Partieen körnig ans. Die Grundmasse ist ein an Trichiten und Margariten reiches, farbloses Glas mit stark ausgeprägter perhitischer Absonderung. Der entglaste Theil besteht ans Sphärolithen, deren doppelbrechende Fasern sich als von positivem Character der Doppelbrechung erweisen. Biotit uit starker Absorption, grüne Hornblende und Pyroxen sind in mässiger Menge vorhanden. Der

Feldspath ist Byt, bis Aud.-Ol., Magneteisen ist mässig, Zirkon und Apatit sind spärlich vertreten.

1956. Ein zarter, weissgrauer Bimsstein stammt aus den grossen Brüchen bei San Felipe de Lataennga, 2824 m. Die lang gestreckten Blasen sind gradlinig und parallel geordnet. Das Glas enthält spärlich Biotit von hoher Absorption und selten Plagiokluskrystalle.<sup>1</sup>)

#### Hornblende-Bintit-Andesit

1970. Ein Geröll nahe Latacunga im Rio Cutuchi enthält in einer Grundniasse von klarem Glas mit stark perlitischer Absonderung grüne Hornblende, Biotit, viele kleine, stark pleochroitische Hypersthensäulchen und einschlussarme Feldspatheinsprenglinge von dem Mischungsverhältniss And.-OL, accessorisch sind Magneteisen, Apaiti und Zirkon.

Der Schiff enthält einen randlich corrodirten Einschluss von lamprophyrischem Habitus, wahrscheinlich der Vogesit-Odimitreihe angehörig. Die langen Säulchen von Hornblende und meistens orientirt anslöschendem Feldspath vereinigen sich z. Th. strahlenfernig zu einer holokrystallinen Grundmasse, in welcher reichlich Magneteisenkryställchen embalten sind.

#### b) Die Picacho-Formation.

Nordseite.

## Pyroxen - Andesit.

1476. In kleinen, kegelförmigen Hijgeln bei El Salitre, 3790 m. steht eine blaugrane Pyroxen-Andesit-Lava an.

9 H. Abich giebt die folgende Analyse des Bimssteins von Latacunga;

| H, O .                         |  |  |  |  |        |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Na <sub>2</sub> O .            |  |  |  |  |        |
| CaO.                           |  |  |  |  | 1.21   |
| Mg O.                          |  |  |  |  | 1.30   |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |  |  |  |  | 1,84)  |
| $Al_2 O_3$                     |  |  |  |  | 10.83  |
| DIU2.                          |  |  |  |  | 100.11 |

H. Ablich: Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen. Braunschweig 1841. 8, 62, Tab, III. Die pilotaxitische Grundmasse ist arm an Pyroxen, welcher ebenfalls als Einsprengling zurücktritt und nur durch spärliche kleine Hypersthensäulchen vertreten ist. Der Feldspath ist Lab.-Byt, bis Lab.

Kleine Fetzchen eines gelblichen pleochroitischen Glimmers, sowie kleine Resorqtionshaufen sind vorhanden.

Ein kleiner Einschluss besteht aus einem netzartigen Gefüge von Feldspathsäulchen, Pyroxen und wenig Biotit nebst Tridymit. Die Zwickel werden mit globulitenreichem Glas ausgefüllt.

Datseite.

## Pyroxen - Andesit.

1546. Eine 30 m mächtige Pyroxen-Andesit-Lava an der Vereinigung der Flüsse Tambo-yacu und Chiri-machai zeigt eine pilotaxtitsche Grundmasse mit mässiger Menge von Pyroxen in Form von Körnehen und Stäbehen. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Lab,-Byt, bis And. Fetzen eines pleochroitischen Glimmers sind in dem Schliff beobachtet.

### Hornblende-Pyroxen-Andesit.

1555. Eine mächtige grane Pyroxen-Andesit-Lava von der Quebrada an der N.-Seite vom Chiri-machai-Volcan, an dem grossen Wasserfäll, ca. 4200 m, Yantahata, ist ein Hornblende-Pyroxen-Andesit mit fein-pilotaxitischer, erzreicher Grundmasse und Feldspath-Einsprenglingen von der Zusammensetzung Anorthit bis Lab.

Pyroxen ist meistens in Haufwerken gut vertreten. Die Hornblende ist resorbirt, Tridymit erscheint in gut entwickelten Schuppenhaufen. Aparit in Säulehen mit Einschlüssen, dem Prisma parallel gelagert, kommt in Gesellschuft von Magneteisen in ziemlich reichlicher Menge vor.

Es liegt in dieser Gesteinsreihe das Beispiel eines basischen Gesteins vor, welches Apatit in nachweisbarer Grösse führt; für gewühnlich ist dies hier nicht der Fall.

Siidseite.

# Pyroxen - Andesit.

1603. Von dem Gipfel des Morro de Chalupas, 4303 m, kommt eine entaxitische Lava mit sehr feinen perlitischen Rissen in der überwiegend vitrophyrischen Basis vor. Unter den meistens unbestimmbaren Entglasungsprodukten ist eine Sphärolithbildung mit positiven Charakter der Doppelbrechung zu erkennen. Einige kleine Hornbleudesäulchen sind vorhanden. Pyroxen, meistens Hypersthen, ist als Einsprengling gut vertreten. Der Feldspath ist Lab.-And. Accessorisch sind Magneteisen, sowie ein wenig Zirkon und Abatit.

Dieses Gestein steht dem Alaques-Typus nahe.

1621. Ein dunkles, ranhes Bruchstück einer an der Südwestseite des Picacho del Cotopaxi gefundenen Bombe zeigt die hyalopilitische Grundmasse des Tauri-pamba-Typus. Die Feldspath-Einsprenglinge sind zum grössten Theil in Opal verwandelt. Unter den Umwandlungsprodukten finden sich winzige Sphärolithe mit deutlichem, regelmässigen, concentrischen Schalenbau und von nositivem Charakter der Domoelbrechung.

1624. Eine dunkle, gangartige Masse an der Südseite des Picacho del Cotopaxi ist ein Pyroxen-Andesit mit der hyalophiltischen Grundmasse des Tauri-pamba-Typus und enthält Feldspath von der Zusammensetzung Byt.-Lab, bis Lab, und einige kleine, in Serpentin umgewandelte Olivine, auch Resorptionshaufen, aus einem eisenreichen Mineral entstanden.

1628. Ein Probestück aus dem unteren Agglomerat, Südseite des Picacho, 4629 m, ist ein dunkler Pyroxen-Andesit mit durch Eisenausscheidung bedingtent rothen Ureberzug. Die schwarze, hyalopilitische Grundmasse enthält viele, oft stark opalisirte Feldspath-Einsprenglinge. Der Feldspath erreicht die Zusammensetzung Lab-Byt.

### Hornblende-Pyroxen-Andesit.

1604. Wenig unterhalb des Morro-Gipfels befindet sich eine grane Lava. Die vitrophyrische Grundmasse ist hier reich an unbestimmbaren Entglasungsprodukten und winzigen, formbosen Feldspathmikrolithen. Hornblende und kleine Fetzehen eines pleochrotischen Glimmers sind in geringer Menge vorhanden. Pyroxen ist ziemlich gut vertreten. Der Feldspath ist Lab-And. bis Ol-And.

Accessorisch sind viel Magneteisen, ein wenig Apatit, Zirkon, sowie Tridymit in characteristischen Schuppenhaufen.

1620. An der Loma, welche zum Südfinss des Picacho del Cotopaxi führt, steht eine das Sisi-Thal durchsetzende massige, hellgraue Lava an. In der klaren, pilotaxitischen Grundmasse liegen kleine, von Resorptionsprodukten umrahmte Hornblende-Einsprenglürge und Feldspath, meistens von der Zusammensetzung Lab.-Byt. Tridymit hitt in Form typischer Schuppenhaufen auf und liefert ausserdem den letzten Kitt der

Grundmasse. Dieser Hornblende-Pyroxen-Andesit erinnert stark an Glieder des Sambache-Typus,

1623. An der Südseite des Picacho del Cotopaxi, 4629 m, sieht eine blaugraue Hornblende-Pyroven-Andeist-Lava an. Die zahlreichen kleinen in Anflösung und Resorption begriffenen Hornblende-Einspreuglinge sind von grüner bis brauner Farbe. Der Pleochroimus ist für Strahlen parallel a schwingend, parallel b'e polarisirt, hell messinggelb, parallel b schwingend, parallel a e polarisirt, grünbraun, parallel e schwingend, parallel a b polarisirt, lebbatt grün.

Tridymit in characteristischen Schuppennestern ist reichlich vorhanden und gesellt sieh gern zu dem dunklen, pulterförmigen Erz, welches zweifellos durch Resorption der Hornblende entstanden ist (Taf. IV, Fig. 1). Der Feldspath ist Byt.-Lab. bis And.-Lab., in Ramkzonen And,

Westseite.

# Pyroxen-Andesit.

1634. Ein hellgranes Geröll aus dem Rio Churu-pintu, Camino del Limpiopungu, zeigt eine meistens wasserhelle, pilotaxitische Grundmasse mit brannen Flecken aus globulitenähnlichen Theilehen zusummengesetzt, wahrscheinlich Reste eines Resorptionsvorganges. Resorptioushaufen (die scharfbegrenzten sind wohl aus Hornblende entstanden) sind recht zahlreich. Pyroxen ist spärlich vertreten. Der Feldspath ist Lab.-Byt, bis Lab.-And. Apatit kommt in Gesellschaft von Magneteisen und in Resorptiousbaufen vor.

## Cotopaxi.

#### a) Die neuen, z. Th. historischen Lavaströme.

#### Puroxen-Andesit, z. Th. olivinführend.

1451. Der Binsstein, welcher den mittleren Theil des Yana-sacha-volcans, 4800 m, als Schutt bedeckt, enthält in einer vitrophyrischen Grundmasse viele Einsprenglinge, meistens Plagioklase von der Zusammensetzung Lab.-Byt, bis Lab. Einige Einsprenglinge sind scharf krystallographisch begrenzt, die meisten aber sehen wie Bruchstücke aus. Pyroxen ist spärlich vertreten. Magneteisen selten; der Feldspath enthält stellenweise Glaseinschlüsse.

1464/65. In der Quebrada Yana-sacha, ca. 4100 m. mmittelbar auf der Lava No. 1463, liegt eine schwarze Pyroxen-Andesit-Lava mit 3 mm langen Feldspathsäulchen. Die Grundmasse zeigt eine Basis von braunem Glas und eine reichtliche Megneteisenkryställehen neben Feldspathleisten. Der Feldspath ist Byt.-Lab, bis Lab,-And. Pyroxen ist ziemlich gut vertreten, Tridymit fehlt. Diese Lava entspricht sehr gut dem Tauri-pamba-Typus.

1481. Eine an kleinen, I mm langen Plagioklas-Einsprenglingen reiche, schwärzliche Pyroxen-Andesit-Lava des Tanri-pamba-volcan, 4421 m, dient als Muster für den Tanri-pamba-Typus.

Das braume Glas der Grundmasse ist reichlich entwickelt und enthält kurze Plagiokkasleisten von verschiedener Grösse, Pyroxennadeln und Magneteisen. Pyroxen ist reichlich vorhanden, frischer Olivin nicht selten. Der Feldspath hält sich nach mehreren Bestimmungen zwischen Byt, und Lab.

1484. Diese Tauri-pamba-Laven schliessen unssgrosse Quarzmassen mit augitführenden Klüften ein, in allen Beziehnugen gleich den von Rumi-corral beschriebenen.

Die in der Folge zu beschreibenden zwei Exemplare von der Avenida bei Diazchaiana stammen aus der wohl nm die Mitte des vorigen Jahrhunderts geflossenen Lava ber

1543. a) Ein schwarzer Block von der Avenida bei Diaz-chaiana, ca. 4000 m (wohl von der Lava, welche die Avenida veranlasst hat), zeigt eine glasreiche Grundmasse mit kurzen, gut entwickelten Feldspathleisten und etwas spärlichen Pyroxennadeln. Als Einsprengling ist Pyroxen mässig vertreten. Einige kleine Resorptionshaufen scheinen von Hornblende zu stammen. Im Handstück fallen die reichlichen bis 3 mm grossen Einsprenglinge von Feldspath auf. Das Mischungsverhältniss dieser entspricht Lab-Byt. (Tami-namba-Tyons).

1544. b) Ein schwarzer Schlackenblock von der Avenida bei Diaz-chaiaua enthält eine an Glas und Globuliten reiche Grundmasse mit kurzen, gut entwickelten Feldspathleisten und Pyroxennadeln. Sowohl Pyroxen wie Olivin sind unter den Einsprenglingen vertreten. Der Feldspath erreicht einen dem Bytownit entsprechenden Kalkgehalt (Tamri-pamba-Typus).

1569. Die dankelgrane Lava vom nateren Ende des Südarmes von Chirimachai-Volcau, ca. 4330 m. ist ein Pyroxen-Andesit mit der hyalopilitischen Grundwasse des Tauri-pamba-Typns und führt kleine, frische Olivine. Der Feldspath ist Anorthit bis Byt.-Lab., einige kleine Täfelchen der Grundmasse sind Lab.-And.

1567. Eine schwarze, pyroxenarne Lava von Chiri-machai-Volcan, Südseite, zwischen 4300 und 4600 m, enthält einen aussgrossen Einschlass von körnigem Quarz.

Die hyalopilitische Grundmasse dieser Lava gehört ebenfalls dem Tanri-pamba-Typus an und besteht aus braunem Glas in reichlicher Menge, kurzen, dieken Feldspatheisten und Pyroxennadeln. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Byt, bis Byt, Lab, Olivin ist in kleinen Kryställichen vorbanden.

1599. Eine schwarze Pyroxen-Andesit-Lava vom N.-Rand des Pnea-hnaico-Volcan, zwischen 4600 und 4365 m. mit schwachem Wachsglanz und Neigung zu muscheligem Bruch enthält einen Einschluss von körnigem Quazz. Die fluidale, hyalopülitische Grundmasse ist reicher an Pyroxennadeln als an Feldspathleisten. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Byt. bis And.-Lab.

1601. Eine dunkle Lava vom Puca-huaico-Volcau, ca. 4365 m. au der Schneegrenze, zeigt im Dünnschliff die Grundmasse des Tauri-pamba-Typus. Olivin in frischem Zustand ist in erheblicher Menge verhanden. Pyroxen ist gut vertreten. Der Feldspath ist nach mehreren Bestimmungen Byt, bis Lab.-Byt. Der Kalkgehalt ist selbst bei kleinen Mikrolithen sehr hoch.

Ein einschlussreicher Plagioklas-Einsprengling zeigt einen einschlussfreien Raud,

1656. Der Lavastrom von 1854, Manzana-huaico-volcan, beim Zeh, 4627 m., gesammelt, liefert ein schwarzes, von kleinen, bis 2 mm grossen Feldspath-krystallen durchspicktes Gestein, dunkle, brümliche Schlacken und führt die schon von Horno-loma und anderen nenen Ergüssen beschriebenen Einschlüsse von körnigem Quarz. Diese Lava zeigt eine an feinen Pyroxen- und Magneteisenkörnehen reiche pilotaxiifsche Grundmasse mit schwarzen, erzreicheren Schlieren. Frischer Olivin und Pyroxen sind reichlich vertreten. Der Feldspath ist Anorthit bis Lab-Byt. Eingeschlössen in Olivin ist ein mikrolithenarmes, brannes Glas, welches ganz anders als die Hamptgrundmasse aussieht. Diese Lava kann als Vertreter des Tauri-pamba-Typus gelten und nähert sich etwas den Basalten. Probestlicke dieser Lava mit den schon beschriebenen Quarzeinschlüssen finden sich in der Sammlung.

Das von Whymper gesammelte Gestein des Gipfels wurde von Bonney. Proc. R. S., Jane 19, 1884, p. 119, beschrieben. Es ist ein dichtes, granes Gestein vom spec. Gew. 2,656 mit rauhem. gleichsam muscheligem Bruch. Die Kluftflächen sind röthlich gefärbt. Die Grundmasse enthält in einem farblosen Glas reichlich bis 0,001 Zoll lange Feldspathmikrolithen, meistentheils von Oligoklas. Einsprenglinge und Körner von Angit

und Hypersthen sind in beträchtlicher Auzahl vorhanden. Ein Haufwerk enthält mehrere Augikrystalle, einige kleinere von Feldspath, ein wenig lesenglanz und wahrscheinlich ein paar Olivinkörner. Der meist scharf begrenzte Feldspath, welcher sich stellenweise sehr reich au Einschlüssen erweist, ist ungefähr vom Mischungsverhältniss des Labradors,

## Hornblende-Pyroxen-Andesit.

1443. Das umere Ende des nenen. Yana-sacha-volcan genannten Lavastromes, 4071 m. ist ein Hornblende-Pyroxen-Andesit, in welchem die hyalopititische Grundmasse sehr reich au feinen Pyroxennadeln ist. Der Feldspath der Einsprenglinge ist meistens Byt-Lab. bis And.-OL; Pyroxen und Magneteisen sind in mässiger Menge vorhanden; Olivin und Biotit treten spätich auf.

Einige grobköruige Resorptionshaufen sind wahrscheinlich aus Biotit hervorgegangen.

Die Bansch-Analyse ergiebt:

| $Si O_2$                       |     |  |  | 59,61  |
|--------------------------------|-----|--|--|--------|
| $Al_2 O_3$                     |     |  |  | 18,66  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |     |  |  | 3,03   |
| Fe O                           |     |  |  | 4,00   |
| MgO                            |     |  |  | 2,50   |
| CaO.                           |     |  |  | 6,60   |
| Na <sub>2</sub> O              |     |  |  | 4,27   |
| $K_2O$                         |     |  |  | 1.56   |
| $P_2 O_5$                      |     |  |  | 0.11   |
|                                |     |  |  | 100,34 |
| Suec.                          | Gew |  |  | 2.678  |

#### b) Die älteren Laven.

Nordwestseite.

# Pyroxen-Andesit.

1513. Ein dunkles, einsprengtingsarmes Gestein (Taf, VII, Fig. 4) bildet den Lavastrom an der rechten Seite des Rio Pita, 3417 m, am Paso de Llave-pungn. Die weissen, pyroxenarmen Flecken sehen wie Einsprenglinge aus und enthalten oft Tridymit, welcher sich, wie in den Laven des Sambache-Typus, oft in den Zwickeln der

Feldspathleisten einnistet. Die gut ausgebildeten Feldspathleisten der an Pyroxenkörnehen reichen Grundmasse zeigen deutliche fluidale Anordnung. Ausser den nach dem Albitgesetz verzwillingten Plagioklasen, welche den Kalkgehalt des Labradors erreichen, kommen einige nahezu orientitt auslöschende einfache Leisten vor.

Von sehr ähulicher Beschaffenheit ist ein auf dem Pasochoa am Mittelgipfel des Ostealdera-Randes befindlicher Gang.

1455. Ein mächtiger, älterer Lavastrom bei Rumi-Gorral am Felsvorsprung gegen Lümpio-pungu. 3945 m. ist ein basischer Pyroxen-Andesit mit ausgesprochen basarischem Charakter. Die pilotaxitische Grundmasse ist reich an Pyroxensäulehen und körnern, welche mit Magneteisenkrystallen zu Nestern zwischen den Feldspathleisten zusammentreten. Der Feldspath ist meistens Byt-Lab., saure Arten bis Lab,-And. kommen aber auch vor. Pyroxen als Einsprengting und Magneteisen sind mässig vertreten. Der Schliff enthält einige gut entwickelte Tridymitmester.

Diese Laya führt die früher beschriebenen Quarzeinschlüsse mit Trümmern von Augit.

Ein Augit, parallel der Axen-Ebene getroffen, ergiebt eine Auslöschungsschiefe  $c:\mathfrak{c}$ von 43°.

- 1457. Die purpurrothe Schlacke desselben Lavastroms bei Rumi-corral ist offenbar von derselben Beschaffenheit wie die Lava selbst, ist aber reicher an Pyroxen, welcher, wie die Grundmasse, selbst starke Erzansscheidung aufweist. Der Feldspath ist wieder Lab.-Byt, bis Lab.-And. Tröfymit ist vorhanden.
- 1463. Eine mächtige dunkelgrane Pyroxen-Andesit-Lava von der Quebrada Yana-sacha, ca. 4100 m, hat einen entschieden basaltischen Habitus. Die Grundmasse enthält wenig globulitenführendes Glas, viele Stäbehen und Körnehen von Pyroxen mit Magneteisenkryställehen und Feldspathleisten von verschiedener Grösse. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Byt.-Lab. bis And.-Lab. Pyroxen ist unter Einsprenglingen gut vertreten. Tridymit ist ebenfalls vorhauden.

Pas von Whymper bei seinem ersten Lager auf der Höle von 4960 m gesammelte Gestein wurde von Bonney, Proc. R. S., June 19, 1884, p. 120, beschrieben. Es ist nach Letzterem ein dichtes schwärzliches Gestein von etwas glasiger Beschaffenheit und schwach muscheligem Bruch. Die Grundmasse besteht aus sehlanken Feldspathmikrolithen mit Pyroxenkörnehen und viel stanbartigem Opacit in einer Glasbasis. Der Feldspath der Einsprenglinge ist wahrscheinlich Labrador. Unter den Einsprenglingen bedinden sich Hypersthen, Augit und einige Magneteisenkörner. Das Gestein ist also ein Hypersthen führender Augit-Andesit.

Nordseite.

### Pyroxen-Andesit.

1471. An der rechten Seite der Quebrada Tauri-pamba, dem Südende der Inca-loma gegenüber, am Abhange der Nordseite, ca. 4100 m. ist eine 7--8 m mächtige dunkelgrane Pyroxen-Andesit-Lava anstehend gefunden worden.

Die Grundmasse besieht aus globulitenreichem Glas und kurzen Feldspahleisten mit Magneteisen, ist aber an Pyroven ziendich arm. Der Feldspath der Einsprenglinge ist Byt.-Lab.

1477. Eine bei Tauri-pamba, 4029 m, befindliche Auhäufung von schwarzen, an feinen, frischen (I mm langen) Feblspathsäudehen reichen Schlacken stellt wahrscheinlich einen Auswürfling dar. In einem von winzigen Luftbläschen erfüllten, dunkelbraunen Glas mit nur wenigen Feblspathleisten liegen viele frische, meist gut begrenzte Plagioklaskrystalle von der Reihe Lab.-Byt.; Pyroxen ist etwas spärlich vertreten.

1488. Eine, eine parallel dem Abhang zwischen 4400 mid 4700 m ausgedelunte Schutthalde bildende, rothe Pyrosen-Andesit-Schlacke an der Ostseite des Tauri-pamba-volcan enthält in einer dunklen, getrübten, meist glasigen Grundmasse viele Plagioklas-Einsprenglinge Lab. bis Byt., seltener saurere Arten his Lab-And. Der Pyroxen ist reichlich vertreten und ist immer von starker Erzausscheidung begleitet.

1490. Ein purpurrother Pyroxen-Andesid-Bock aus dem Gletscherschutt an der Otsteite des Tauri-pamba-volcan zwischen 4400 und 4700 n enthält in einer äusserst feinen, am winzigen Pyroxenkörnehen reichen Grundnasse viel Plagioklas von der Zusammensetzung Lab-Dyt, bis Lab-And, und in mässiger Menge Pyroxen und Magneteisen, Selten kommen Fetzen eines geblöchen, pleochrotitschen Glimmers vor. Gut ausgebildete, schuppige Anhäufningen von Tridymit sind meistens in der Nähe der oft einschlussreichen, stark zerfressenen Feblspath-Einsprenglinge zu finden.

1500. Ein mansgrauer Pyroxen-Andesit-Block einer seltenen Varietät, von der alten Avenida zwischen 3700 md 3800 m, westlich von Hormo-Ioma, zeigt ein an winzigen Pyroxenstübchen reiches Glas als Grundmasse. Magneteisen ist ein etwas spärlicher Gemengtheil. Pyroxen ist auch unter den Einsprengfungen ziemlich reichlich,

Auffallend ist die grosse Menge Tridymit, welcher oft an Feldspath festsitzt, sonst in rundlichen oder schlierenartig ausgezogenen Nestern frei in der Grundmasse liegt. Der Feldspath ist meistens Lab.-Byt. 1504. Die unter den Blöcken der Avenida, westlich von Horno-Ioma, hänfligste Varietät ist ein, an bis 3---4 mm grossen Feldspath-Einsprenglingen reicher, schwarzer Pyroxen-Andesia. Die glassreiche Grundmasses stimmt unit derjenigen des Tauri-pamba-Typns überein, ist aber etwas ärmer an Pyroxennadeln. Pyroxen ist als Einsprengling reichlich vertreten. Der Feldspath Lab-Byt, enthält viel Glassinschlüsse.

1505. Ein rothbranner Block von der Avenida, westlich von Horno-Joma, erweist sich als ein pyroxenreicher Andesit. Die Grundmasse ist reich an Glas und an Pyroxennadeln. Die Pyroxen-Einsprenglinge sind von verschiedener Grösse und zeigen starke Erzausscheidung.

Der Feldspath ist Lab.-And. bis Lab.-Byt.

1520. Zwischen Quebrada de Pansatili und Hacienda Pedregal, ca. 3400 m, staht am Weg eine eisengrane Lava mit einer feinen, erzreichen, stark fluidden Grundmasse an. Der Feldspath steht in der Nähe des Andesin; vielleicht sind kalkreichere Arten vertreten. Pyroven als Einstrengling ist ziemlich reichlich vorhanden.

1522. Eine hellgraue Pyroxen-Andesit-Lava bildet kleine, kegelförmige Hügel im Preñado de Pedregal, 3470 m, S.-Fuss Pasochoa.

In der hyalopilitischen Grundmasse, oft in Gesellschaft mit Tridymit, befinden sich erzhaltige Reste, welche wohl durch Resorption von eisenreichen Mineralien entstanden sind.

Der Feldspath ist Lab.-And, bis And.-Ol. Einige Apatisäulchen, frei und auf Magneteisen sitzend, auch Fetzen eines pleochroitischen Glimmers sind vorhauden.

In einem kleinen Haufwerk von Hypersthen, Magneteisen und ein wenig Feldspath finden sich Apatit und Glimmer, dicht daneben Tridymit mit Erz.

1539. Ein grauer Pyroxen-Andesit-Block von der Avenida del Mudadero zeigt eine wasserklare Grundmasse von gut entwickelten Feldspathlicisten, daneben abgerundete Pyroxenkörner in reichlicher Menge und ein wenig Magneteisen. Die Zwischenklemmungsmasse besteht aus Tridymit in Schuppenform. Der Feldspath ist Byt.-Lab, bis Lab.-And. Angithaufen mit strähnenförmigem Magneteisen sind häutig.

Das Gestein ist ein pyroxenreiches Beispiel des Sambache-Typus.

1541. Ein dichter, grauer Block von der Avenida del Mudadero, 3906 m, ist ein olivinführender Pyroxen-Andesit mit globulitenreicher, basaltarfig entwickelter Glasbasis, Tridymit, stark entwickelten Feldspathleisten und Pyroxenkörnehen. Der Feldspathl der Einsprenglinge ist Byt.-Lab.

Ein Feldspath-Einsprengling ist bis auf den klaren Rand gänzlich von Grundmassen-Einschlüssen und Tridymit erfüllt. 1542. Ein grauer Pyroxen-Andesit-Block von der Avenida bei El Mudadero.
3906 m. hesitzt eine pilotaxitische Grundmasse. Als Peldspath-Einsprengling ist Plagioklas
mit Anorthitgehalt bis Byt, vorhanden. Die Grundmasse ist sehr reich au typischen
Schuppenhaufen vor Tridymit, welches Mineral hier die Rolle einer Glashasis fibernimmt.
Pyroxen ist sowohl als Einsprengling, als in der Grundmasse in Form von Körnchen
und Nadeln gut vertreten.

Ostseite.

# Pyroxen-Andesit.

1551. In der Quebrada Chiri-machai am Wasserfall, 4107 m, steht eine ca. 20 m mächtige Pyroxen-Audesit-Lava an. Das ranhe, lavendelgraue Gestein ist reich an Pyroxen, welcher sowohl als Einsprengling, wie als Bestandtheil der pilotaxitischen Grundmasse starke Erzansscheidung aufweist. Das Gestein führt Olivin und eine nicht unbeträchtliche Menge Tridymit. Der Feldspath ist Bet-Lab.

1554. In den rothen Schlieren einer dunklen, in der Quebrada Chiri-machai anstehenden, basischen Lava befinden sich ein wenig grüne Hornblende, sowie schöne Olivin-Einsprenglinge. Der Feldspath ist immer ein basischer und erreicht einen dem Mischungsverhältniss Anorthit-Bytownit entsprechenden Kalkgehalt. Ein wenig Tridymit ist vorhanden.

1559. Ein schwarzer, binssteinartiger Schlackenblock von Vanta-hata, zwischen 4600 md 4200 m, an der Nordseite des Chiri-machai-volcan besteht aus einer mikrolithenarmen Basis von braunem Glas mit Feldspath-Einsprenglingen von der Mischungsreihe Lab. Byt bis And.; wenig Pyroxen und wenig Olivin sind vorhanden.

Die abgerundeten Feldspath-Einsprenglinge enthalten sehr viel Grundmassen-Einschlüsse.

1575. Ein dunkelgrauer Block von der Avenida am unteren Ende des Südarmes des Chiri-machai-volcan, ca. 4200 m, ist ein pyroxenreicher Andesit mit etwas frischem Olivin und ein wenig Tridymit. Der Febbspath ist Lab. Byt. bis Lab.

1576. Ein Block in der Avenida am unteren Ende des Südarmes des Chirinachui-volcan, ca. 4200 m, ist ein basischer Pyroxen-Andesit mit Olivin und Feldspath von der Reihe Lab.-Byt.

Eigenthümlich ist die Grundmasse; ein hellbraunes Glas mit winzigen Körnern von Pyroxen und Magneteisen und vielen winzigen, schwach doppelbrechenden Feldspathleisten, welche wegen Abrundung der Enden gleichsam Reiskörnern ähnlich sind. Diese Grundmasse stellt woll ein unvollkommenes Erstarrungsstadium des Tauri-pamba-Typus dar. Ein nach  $\approx P \approx (910)$  getroffener Augit-Einsprengling zeigt eine Auslüschungsschiefe  $e_3 \epsilon = 45\%$ .

1579. Ein purpurgraner Block aus dem Gletscherschutt au der Südseite des Chiri-machai-volcan, zwischen 4300 und 4355 m, ist ein pyroxenführender Andesit mit erzreicher, glasiger Grundmasse. Feldspath erweist sich als von der Zusammensetzung Anorthit bis Lab.-Byt.; viel Tridymit kommt vor, welcher oft an den stark zernagten und zerbrückelten Feldspathsählen haftet.

1583. Ein schwarzer, schlackenartiger Block aus dem Gletscherschutt au der Sildseite des Chiri-machai-volcan, 4330 bis 4555 m. ist ein Pyroxen-Andesit von Tauri-pamba-Typus und zeigt sich sehr reich an bis 5 mm grossen, frisch glänzenden Feldspath-Einsprenglingen. Der Feldspath ist meistens Labrador (Lah.-Byt. bis Lab.-And.). Pyroxen ist reichlich vorhanden.

Ein Augit, parallel der Symmetrie-Ebene  $\propto P \gtrsim (010)$  getroffen, zeigt eine Auslöschungsschiefe  $c:c=44^\circ.$ 

Das auf Taf. IV, Fig. 4 abgebildete Vorkommniss wurde in diesem Gestein beobachtet.

1587. Eine dunkle, südlich von Chiri-machai an der Schneegrenze. 4455 m. anstehende Lava ist ein Pyroxen-Andesit mit erzreicher, pilotaxitischer Grundmasse und Feldspath von der Mischnugsreihe Anorthit bis Labrador, selten Lab-And., für die ausseren Zonen. Der frische Olivin wird oft von einem Erzrand umrahmt und gesellt sich gern mit Feldspath zu Hanfwerken, in welchen der Feldspath mittneter idiomorph in den Olivin eindringt. Feldspath, idiomorph gegen Angit, ist auch beobachtet worden.

1593. Ein mächtiger Strom von einer hellgrauen Pyroxen-Andesit-Lava, ca. 4400 m, in dem südlichen Zufuns des Tambo-yacu zeigt eine an Pyroxennadeln ziemlich reiche, pilotaxitische Grundmasse und enthält Feldspath von der Zusammensetzung Byt.-Lab. bis And. Tridymit in Schuppenform ist deutlich erkennbar und scheint als letzte Erstarrungsmasse eine dinne Haut über den dicht gedrängten Feldspathleisten zu hilden.

1596. Ein au frischen, 5 mu grossen Feldspath-Einsprenglingen reicher, schwarzer Block, N. vom Puca-huaico-volcan, ist ein Pyroxen-Andest mit schwarzer, hyalopititischer Grundmasse. Der Feldspath ist Byt.-Lab., auch bei kleinen Kryställchen. Pyroxen ist in Nadelform in der Grundmasse ziemlich reichlich, als Einsprengling aber weniger häufig vertreten.

1597. Ein zheinschlackiger Block, N. vom Puca-huaico-volcan, 4300 m. ist ein zereicher Pyroxen-Andesit. Die Grundmasse ist ansserordentlich reich an Pyroxennadeln, während Feldspath in Leistenform etwas zurücktritt.

Der Feldspath der Einsprenglinge ist Lab.-Byt, bis Lab.-And. Ein wenig Tridymit befindet sich in den Hohlräumen des Gesteins.

Südseite.

## Pyroxen - Andesit.

1616. Ein schlackenartiges Exemplar von einer im Bette des Rio Cunturbamba, Zufluss' des Rio Alâques, 3562 m. befindlichen mächtigen Lavabank ist ein Pyroxen-Andesit mit hyalopilitischer Grundmasse und Feldspath von der Zusammensetzung Lab.-Byt. Pyroxen ist mässig vertreten.

1645. Ein graner Pyroxen-Andesit-Bimsstein aus dem Schutt bei Santana de Tinpullo, 3267 m, enthält in einer vitrophyrischen Grundmasse Feldspath von der Zusammensetzung Byt, bis Lab.-Byt.; Pyroxen tritt zurück.

### Hornblende-Pyroxen-Andesit.

1497. Ein dunkler Schlackenblock von dem unteren Ende des Tanri-pamba-Lavastroms euthält in einer glasreichen Grundmasse ausser Lyrosen auch braune Hornblende, neistens mit scharfen Umrissen. Ein grosser Hornblendekrystall von gründlicher Farbe zeigt dagegen einen breiten Resorptionsraud mit strähnenförmigem Magneteisen (Taf. VI, Fig. 4). Im Zusammenhang mit dem unzersetzten Kern stehen Augit und Feldspath.

Eingeschlossen in dieser Schlacke sind viele bis erbsengrosse Bruchstücke eines weisslichen Bimssteines, welcher in der wasserklaren Grundmasse auch Hornblende enthält.

Der Binnstein erinnert an das hornblendereiche Binnsteinstäck in der Humboldtschen Sammlung.

Humboldt-Stiek. Die Sammlung des Min.-Petr. Instituts enthält einen von A. v. Humboldt gesammelten, weisslichen, wahrscheinlich vom Picacho stammenden Bimsstein mit dem Zettel "Volcan de Cotopaxi, 2420 T., mit Hornblende und Albit".

Das farblose Glas enthält reichliche Feldspath-Einsprenglinge von der Zusammensetzung Lab.-Byt, bis And.-Ol., welche starke Zonenbildung aufweisen. Die Hormblende ist frisch und anch am Rand nicht augegriffen. Die Absorptionsfarben sind für Strahlen parallel a schwingend, parallel b¢ polarisirt, hell-honiggelb; parallel b schwingend, parallel a¢ polarisirt, tief-bramgrin; parallel ¢ schwingend, parallel ab polarisirt, tiefsmaraedgrin, c:c=10°,

Einige Hypersthensäulchen sind stark pleochroitisch.

Westseite.

# Pyroxen - Andesit.

1631. Im Bette des Rio Cutuchi unterhalb Hacienda Churn-pinto, 3430 m, steht ein diinner Pyroxen-Andesit-Lavastrom an. Die pilotaxtische Grundmasse enthält viel Tridymit in charakteristischen Schuppenhaufen, welche oft an den zernagten Feldspath-Einsprenglingen haften. Der Feldspath ist Byt-Lab, bis Lab.

1649. Bei dem Zelt auf dem Rücken zwischen Manzana-huaico und Pucahuaico, 4627 m, wurde ein dunkles Bombenstück mit säulenförmiger Absonderung gefunden. Das Glas der Grundmasse wird durch die starke Entwicklung winziger Pyroxenund Magneteisenkrystalliten undurchsichtig, zeigt aber helle, pilotaxitische Schlieren. Der Feldspath erreicht einen dem Anorthit-Byt, entsprechenden Kalkgehalt; Pyroxen ist spärlich.

1652. Ein grosser, hellgrauer Block aus den Schlacken beim Zelt zwischen Manzana-hnaico und Puca-hnaico, 4627 m, ist ein Pyroxen-Andesit vom Sambacher-Typus. Die wasserhelle Grundmasse besteht aus Feldspathleisten und abgerunden-Pyroxensäultehen mit Zwischenklemmingsmasse von Tridymit, welcher oft in der typischen Dachziegelform auftrit. Magneteisen ist mässig vertreten. Der Feldspath ist Byt.-Lab. bis Lab.-And., in Rambzonen bis And.-Ol. Einige feine Apatitsäulchen sind erkennbar.

1661. Die Lava von dem Südwestgipfel, 5922 m, des Cotopaxi-Kraters ist in Pyroxen-Andesit und zeigt die typische Grundmasse des Tauri-pamba-Typns (vergl. Lava 1481). Der frische Olivin wied oft von einem aus Pyroxen und Magneteisen-körnehen zusummengesetzten Kranz umrahmt. Pyroxen ist reichlich vertreten, trägt oft einem Kranz von Magneteisen. Der Feldspath ist meistens Byt, bis Lab-Byt,, in Ramlzonen bis And. Einige Feldspath-Einspreuglinge werden bis auf den klaren Rand durchaus von Grundmassen-Einschlüssen getrifibt.

#### Putznlagua.

#### Biotit - Andesit.

1980. Von der Westseite des Cerro Putzulagna, 3515 m. bei Lataeunga stammt ein an Biotitschuppen ziemlich reiches, weissgranes Lesestlick.

Die klare, erzarme Grundmasse besteht aus gut entwickelten Plagioklasleisten, deren Zwickel von unregelmässig begrenzten, lamellenfreien Feldspathschuppen ausgefüllt sind. Die Begrenzung der Leisten wird durch feine, dunkle Linieu gebildet, welche wohl auf einen Rest von Glas oder Tridymit hindeuten. Der Feldspath ist meistens And.-Ol., erreicht aber den Anorthitgehalt des Lab.-And.; das Ganze ist ein dem Sambache-Typus naliestelendes Gestein.

In den stark pleochroitischen Biotit hat sich viel Magneteisen, wohl durch Ausscheidung den Spalten entlang, abgelagert. Zirkon ist vorhanden. Pyroxen ist kann vertreten.

Dieses Gestein zeigt grosse Achnlichkeit mit den in den glasreichen Laven der Gipfelfelsen des Sincholagua vorkommenden krystallinischen Einschlüssen (Nr. 1328).

#### Anhang.

#### Geröll zweifelhafter Herknuft.

# Biotit - Andesit.

1973. Ein stark verwittertes Geröll von erdiger Beschaffenheit aus dem Rio Ynchas beim Putzulagua enthält Biotit, in dem viel Magneteisen vorhanden ist, und Feldspath von der Zusammensetzung And.-Ol. Die zahlbesen Feldspathmikrolithen ohne bestimmte Begrenzungen liegen in einem Glas, in welchem die feinen, zu radialstrahligen Kugeln angeordneten Fasern ohne wahrnehmbare Doppelbrechung auf aufangende Entghasung hinweisen. Tridymit in grossen Schuppen ist in reichlicher Menge vorhanden.

Der Zettel trägt den Vermerk: Ob Ost-Cordillere — ob Tuff des Cotopaxi? Das Gestein ist ein Biotit-Andesit und deutet wahrscheinlich auf eine Verwandtschaft zwischen sauren Biotit-Andesiten und Daciten hin.

# D. Berechnung der Gesteins-Analysen.

Im Nachfolgenden gebe ich nach dem Vorgaug von H. Rosenbusch, Tschm. Min. u. petr. Mitth., 1890, B. XI. p. 144 u. f. sowie Elemente der Gesteinslehre, 1898, p. 180 u. f. die Berechnungen meiner Analysen, ausser der vom Gestein Nr. 285 aufgeführten, die zu viel H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> enthält, also auf weit vorgeschrittene Zersetzung hinweist.

Nr. 1528. Biotit-Andesit, NW.-Fuss Inca-loma (Fussgebirge Cotopaxi), vergl. p. 256.

| Ana                            | y s e | H₂O ab               | Molekular-<br>Zahl | Molekular-<br>Verháltníss | Metall-Atome     | Metall-Atom-<br>Verhältniss |
|--------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Si O <sub>x</sub>              | 69,00 | 70,99                | 118,47             | 77,15                     | 118,47           | 65,11                       |
| $Al_2 O_3$                     | 14,48 | 14,89                | 14,61              | 9,52                      | 29,22            | 16,06                       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,25  | 1,29                 | 0,80               | 0,52                      | 1,61             | 0,49                        |
| Fe O                           | 1,01  | 1,04                 | 1,45               | 0,94                      | 1,44             | 0,79                        |
| MgO                            | 0,36  | 0,37                 | 0,93               | 0,60                      | 0,93             | 0,51                        |
| CaO                            | 2,34  | 2,41                 | 4,31               | 2,81                      | 4,31             | 2,37                        |
| Na <sub>2</sub> O              | 6,00  | 6,17                 | 9,96               | 6,49                      | 19,93            | 10,95                       |
| K <sub>z</sub> O               | 2.76  | 2,84                 | 3,02               | 1.97                      | 6,04             | 3,32                        |
|                                | 97,20 | 100,00               | 153,55             | 100,00                    | 181,95           | 100,00                      |
|                                |       |                      |                    |                           | Molekular - Zahl | 154                         |
| P, Os                          | 0.24  |                      |                    |                           | Metall-Atome     | 182                         |
| H <sub>2</sub> O               | 2,19  | Spec. Gew. $= 2,385$ |                    |                           | Sauerstoff-Atome | 303                         |
|                                | _,,,, |                      |                    |                           | Gesammt-Atome    | 485                         |

Nr. 1408. Hornblende-Pyroxen-Andesit, Quilindaña (vergl. p. 252).

| Ana                                    | lyso  | $\rm H_2O$ ab       | Molekular-<br>Zahl | Molekular-<br>Verhältniss | Metall-Atome     | Metall-Atom-<br>Verhältniss |
|----------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Si O <sub>2</sub><br>Ti O <sub>2</sub> | 0.68  | 63,86               | 106,58             | 69,49                     | 106,58           | 58,26                       |
| Al, O,                                 | 15,50 | 15,55               | 15,25              | 9,94                      | 80,50            | 16,67                       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>         | 2,88  | 2,89                | 1.81               | 1,18                      | 3,62             | 1,98                        |
| Fe O                                   | 2,85  | 2,86                | 3,98               | 2.59                      | 3,98             | 2,17                        |
| MgO                                    | 3,17  | 3.18                | 7,97               | 5,20                      | 7.97             | 4,36                        |
| CaO                                    | 2,95  | 2,96                | 5,29               | 3,44                      | 5,29             | 2.59                        |
| Na <sub>2</sub> O                      | 5,90  | 5,92                | 9,55               | 6,23                      | 19,11            | 10,44                       |
| K2 O                                   | 2,77  | 2,78                | 2,96               | 1,93                      | 5,91             | 3,23                        |
|                                        | 99,68 | 100,00              | 153,39             | 100,00                    | 182,96           | 100,00                      |
|                                        |       |                     |                    |                           | Molekular-Zahl   | 153                         |
| 1120                                   | 0,70  | Spec. Gew. $=2.582$ |                    | Metall-Atome              | 183              |                             |
| P2 O3                                  | 0.25  |                     |                    |                           | Sancrstoff-Atome |                             |
|                                        |       |                     |                    |                           | Gesammt - Atome  | 477                         |

Nr. 1443. Hornblende-Pyroxen-Andesit, Yana-sacha, Cotopaxi (vergl. p. 264).

| Ans                             | lyse    | H <sub>7</sub> O ab | Molekular-<br>Zahi | Molekular-<br>Verhältniss | Metall-Atome     | Metall - Atom-<br>Verhältniss |
|---------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| SiOs                            | 59,61   | 59,47               | 99,26              | 65,50                     | 99,25            | 55,07                         |
| $Al_2 O_3$                      | 18,66   | 18,62               | 18.26              | 12,05                     | 36,52            | 20.26                         |
| -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 3,03    | 3,02                | 1,59               | 1,25                      | 3,79             | 2.10                          |
| Fe O                            | 4,00    | 3,99                | 5,55               | 3,66                      | 5,56             | 3,08                          |
| Mg O                            | 2,50    | 2,49                | 6,25               | 4.12                      | 6,25             | 3,47                          |
| CaO                             | 6,60    | 6,58                | 11,79              | 7,79                      | 11,79            | 6,54                          |
| Na <sub>2</sub> O               | 4.27    | 4.26                | 6,88               | 4,54                      | 13,75            | 7,63                          |
| K <sub>2</sub> O                | 1,56    | 1,56                | 1,65               | 1,09                      | 3,31             | 1.84                          |
|                                 | 100,23  | 99,99               | 151,53             | 100,00                    | 180,22           | 99,99                         |
|                                 |         |                     |                    |                           | Molekular-Zald   | 151                           |
|                                 |         |                     |                    |                           | Metall-Atome     | 180                           |
| $P_2 O_5$                       | 0.11 Sp |                     | ec. Gew. = $2,678$ |                           | Sauerstoff-Atome | 291                           |
|                                 |         |                     |                    |                           | Gesammt-Atome    | 471                           |

Nr. 1364. Hornblende-Pyroxen-Andesit, Ceballos-chupa, linke Seite des Rio Isco, Sincholagua (vergl. p. 248).

| Ana                                    | lyse  | H₂O ah               | Molekular-<br>Zahi | Molekular-<br>Verhältniss | Metall-Atome     | Metall-Atom-<br>Verhältniss |
|----------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Si O <sub>x</sub><br>Ti O <sub>x</sub> | 0,36  | 59,69                | 99,62              | 65,64                     | 99,62            | 54,67                       |
| $Al_2 O_3$                             | 16,35 | 16,49                | 16,17              | 10,66                     | 32,35            | 17,75                       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>         | 5,50  | 5,55                 | 3,48               | 2.29                      | 6,95             | 3.81                        |
| Fe O                                   | 2,36  | 2,38                 | 3,31               | 2,18                      | 3,31             | 1,82                        |
| MgO                                    | 4,37  | 4.41                 | 11,05              | 7,28                      | 11,05            | 6,06                        |
| CaO                                    | 4,06  | 4,09                 | 7,33               | 4,83                      | 7,33             | 4.02                        |
| Na <sub>2</sub> O                      | 5,31  | 5,35                 | 8,65               | 5,69                      | 17,29            | 9,49                        |
| $K_2O$                                 | 2,02  | 2,04                 | 2.16               | 1,43                      | 4,33             | 2,38                        |
|                                        | 99,15 | 100,00               | 151,77             | 100,00                    | 182.23           | 100,00                      |
|                                        |       |                      |                    |                           | Molekular-Zahl   | 152                         |
| 11, 0                                  | 1,05  | Spec. Gew. = $2.736$ |                    |                           | Metall-Atome     | 182                         |
| $\mathrm{P}_2\mathrm{O}_5$             | 0,25  |                      |                    |                           | Sauerstoff-Atome | 291                         |
|                                        |       |                      |                    |                           | Gesammt-Atome    | 473                         |

Nr. 1386. Feldspath-Basalt, Rumiñahui (vergl. p. 243).

| Ana               | lyse  | $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ adu | Molekular-<br>Zahl | Molekular-<br>Verhaltniss | Metali-Atome     | Metall - Atom-<br>Verhältniss |
|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| $SiO_2$           | 52,92 | 53,50                          | 89.29              | 53,50                     | 89,29            | 48,43                         |
| $Al_2 O_3$        | 16,66 | 16,84                          | 16,52              | 16,84                     | 33,04            | 17,92                         |
| $\text{Fe}_2 O_3$ | 4.76  | 4.81                           | 3,02               | 4.81                      | 6.03             | 3,27                          |
| FeO               | 4.89  | 4.94                           | 6,88               | 4,94                      | 6,88             | 3,73                          |
| Mg O              | 7.96  | 8,05                           | 20,17              | 8,05                      | 20,17            | 10,94                         |
| CaO               | 5.71  | 5,77                           | 10,33              | 5,77                      | 10,33            | 5,61                          |
| Na <sub>2</sub> O | 5.12  | 5,18                           | 8,36               | 5,18                      | 16,71            | 9,06                          |
| $K_{\tau}O$       | 0,89  | 0,90                           | 0,96               | 0,90                      | 1,91             | 1,04                          |
|                   | 98,91 | 99,99                          | 155,53             | 99,99                     | 184,36           | 100,00                        |
|                   |       |                                |                    |                           | Molekular-Zahl   | 156                           |
| $P_y O_b$         | 0.75  |                                |                    |                           | Metall-Atome     | 184                           |
| $H_rO$            | 0,80  | Spec. Gew. $= 2.858$           |                    | 3                         | Sauerstoff-Atome | 284                           |
|                   |       |                                |                    |                           | Gesammt-Atome    | 468                           |

# ÜBERSICHTEN NAMEN- UND SACH-VERZEICHNIS NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

# Ι.

# Uebersicht

# der in den einzelnen Vulkangebieten auftretenden Gesteine.

- Angochagua-Gebirge 12.
   Basalt (?) 52.
   Pyroxen-Andesit 21, 22, 44, 52.
- 2. Imbabura II.
  - Pyroxen-Andesit, hanfig 21, 22, 50-51, Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 22, 54-55, 57, Amphibol-Andesit, vorherrschend 22, 23, 52-53
- Cuvilche 12.
   Pyroxen-Andesit 51-52.
- Cusin 12.
   Pyroxen-Andesit, vorherrschend 21, 51-52.
   Pyroxen-Amphibol-Andesit, seltener 47.
- Mojanda 9.
   Pyroxen-Andesit, verherrschend 11, 20, 21, 48-50, 56.
   Pyroxen-Amphibol-Andesit, vereinzelt 22.
- Dacit, ziemlich häufig 24, 28, 45, 48, 55, Amphibol-Dacit, ziemlich häufig 11, 55, 58-60.
- Cayambe 8.
   Pyroxen-Amphibol-Audesit, vercinzel: 45, 47.

- Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 36, 54-55.
- Amphibol-Andesit, vorherrschend 45, 47, 53-54, 57-58,
- Pasochoa 64, 237—239,
   Feldspath-Basalt, vereinzelt 191, 203, 239.
   Parayan, Andreit, verbareschand, 191, 203.
- Pyroxen-Andesit, vorherrschend 191, 203, 219, 237—238, 239, 8. Rumifinhui 64—65, 239—243,
  - Feldspath-Basalt, häufig 191, 192, 203, 204, 236, 239, 242—243, Pyroxen-Andesit, vorherrschend 191, 192,
  - Pyroxen-Andessi, vorhierrs-chemi 191, 192, 203, 204, 219, 240—241, 242, 275. Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 192, Dacit, vereinzelt 191, 192, 194, 203, 213, 225, 226, 227. Bioti-Dacit, vereinzelt 203, 241—242.
- Sincholngun 65-67, 192, 236, 244-249.
   Feldspath-Basalt, vereinzelt 205, 237, 248.
   Pyroxen-Andesit, vorherrschend 192, 204, 205, 244-245, 247-248.
   Amphibol-Pyroxen-Andesit, zientlich häutig
  - Amphibol-Biotit-Pyroxen-Andesit, verginzelt
    - Biotit-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 205, 246, 37°

Amphibol-Biotit-Andesit 192. Biotit-Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelf

249.

Biotit-Andesit, vereinzelt 230, 232.
 Dacit, öfters 67, 192, 204, 216, 220, 225, 227, 246—247.

10. Valle-vicioso-Berge 67, 249-250.

Pyroxen-Andesit, vorherrschend 192, 205, 249—250.

Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 192, 205, 250,

Amphibol-Andesit, vereinzelt 192, 205, 250,

11, Quilindaña 154-167, 232, 251 255.

Pyroxen-Andesit, häufig 160, 192, 201, 206, 214, 215, 216, 217, 218, 235, 251, 252, 254.

Amphibol-Pyroxen-Andesit, vorherrschend 192, 206, 233, 251, 252—253, 273.Amphibol-Biotit-Pyroxen-Andesit, vereinzelt

206, 255.

Amphibol-Biotit-Andesit, vereinzelt 213.

Biotit-Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt

206, 254.

Biotit-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 253.

 Fussgebirge des Cotopaxi 67-72, 255 bis 261.

a) Obsidianführende Tuff-Formation
 68 -70, 255-258,

Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 68, 208, 256—257.

Amphibol-Audesit, vereinzelt 193, Amphibol-Biotif-Andesit, vereinzelt 258, Biotif-Andesit, verherrschend 68, 193, 208, 210, 211, 290, 231, 255—256, 257

210, 211, 230, 231, 255-256, 257
bis 258, 273.
b) Picacho-Formation 71-72, 258-261,

Pyroxen-Andesit, vereinzelt 71, 146, 196, 208, 210, 258—259, 259, 261. Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 208.

210, 259, 260—261,

Amphibol-Andesit, vorherrschend 193,

13, Cotopaxi 72-154, 261-271.

Pyroxen-Andesit, fast ausschliesslich 193, 207, 208, 209, 210, 211, 261—264, 264 - 271.

Amphibol-Pyroxen-Andesit, vereinzelt 193(?), 206, 208, 211 (?), 264, 270—271, 274.

14. Putzulagua 189, 272.

Biotit-Andesit 189, 211, 272.

#### II.

# Uebersicht

# des Vorkommens der einzelnen Gesteine und Gesteinsvarietäten.

| L | Feldspath-Basalt 236-237.                            |
|---|------------------------------------------------------|
|   | Angochagua-Gebirge (?) 52                            |
|   | Pasochoa, vereinzelt 191, 203, 239,                  |
|   | Rumifiahui, häufig 191, 192, 203, 204, 236,          |
|   | 239, 242-243, 275,                                   |
|   | Sincholagua, nicht häufig 205, 237, 248,             |
| 2 | Pyroxen-Andesit 48-52, 56, 234-296,                  |
|   | Angochagua-Gebirge, vorherrschend 21, 22,<br>44, 52, |
|   | Imbabura, häufig 21, 22, 50-51.                      |
|   | Cuvilche, vorherrschend 21, 51-52.                   |
|   | Cusin, vorherrschend 52.                             |
|   |                                                      |
|   | Mojanda, vorherrschend 11, 20, 21, 48-50, 56.        |
|   | Pasochoa, vorherrschend 191, 203, 237—238,           |
|   | 239.                                                 |
|   | Rumiñahui, vorherrschend 191, 192, 203,              |
|   | 204, 219, 240-241, 242,                              |
|   | Sincholagua, vorherrschend 204, 205, 244             |
|   | bis 245, 247—248.                                    |
|   | Valle-vicioso-Berge, vorherrschend 192, 205,         |
|   | 249—250.                                             |
|   | Quilindaña, häufig 160, 192, 201, 206, 214,          |
|   | 215, 216, 217, 218, 235, 251, 252, 254,              |
|   | Fussgebirge des Cotopaxi:                            |
|   | Picacho-Formation, vereinzelt 71, 146,               |
|   | 196, 208, 210, 258, 259, 259-260,                    |
|   | 26L                                                  |
|   |                                                      |

```
209, 210, 211, 261-264, 264-270.
          271.
3. Pyroxen-Amphibol-Andesit.
    Cusin, vereinzelt 47
    Mojanda, vereinzelt 22
    Cayambe, vereinzelt 45, 47,
4. Amphibol-Pyroxen-Andesit 54-55, 57.
   232 - 234.
    Imbabura, nicht häufig 22, 54-55, 57.
    Cavambe, vereinzelt 36, 54-55.
    Rumiñahui, selten 192
   Sincholagua, nicht selten 204, 205, 246, 249,
         274.
    Valle-vicioso-Berge, vereinzelt 192, 205, 250
   Quilindaña, vorherrschend 192, 206, 233,
         251, 252-253, 273,
   Fussgebirge des Cotopaxi:
      a) Obsidiauführende Tuff-Formation, ver-
           einzelt 68, 208, 256-257.
      b) Picacho-Formation, vereinzelt 208, 210,
           259, 260-261.
   Cotopaxi, vereinzelt 193 (?), 206, 208, 211 (?),
         264, 270-271, 274,
```

Amphibol-Andesit 52-54, 57-58, 232.
 Imbabura, vorherrschend 22, 23, 52-53.

Cotopaxi, fast ausschliesslich 193, 207, 208

- Cayambe, verherrschend 45, 47, 53-54, 10, Biotit-Andesit 229-232. 57-58, Sincholagua, vereinzelt 192, 205, 250 Fussgebirge des Cotopaxis
- Fussgebirge des Cotopaxi:

  a) Obsidianführende Tuff-Formation, vereinzelt 193.
- b) Picacho-Formation, vorherrschend 193, !
- Amphibol-Biotit-Pyroxen-Audesit.
   Sincholagua, vereinzelt 204.
   Quilindaña, vereinzelt 206, 255.
- Amphibol-Biotit-Andesit.
   Fussgebirge des Cotopaxi:
   Obsidianführende Tuff-Fornation 258.
   Quilindafia, vereinzelt 213.
- Biotit-Pyroxen-Andesit.
   Sincholagua, vercinzelt 205, 246, 253.
- Biotit-Amphibol-Pyroxen-Andesit.
   Sinchologua, vereinzelt 249.
   Quilindaña, vereinzelt 205, 254.

Biotit-Andewit 229—232.
 Sincholagna, vereinzelt 230, 232.
 Fussgebirge des Cotopaxi;
 Obsidiantubrende Tuff-Formation, vonhertschend 68, 193, 208, 210, 211, 220, 231, 255—256, 257—258, 273.

Putzulagua 189, 211, 272,

- 11. Dacit <u>55.</u> 225-228.
  - Mojanda, ziemlich häutig 24, 28, 45, 48, 55, Rumiñahul, vereinzelt 191, 192, 194, 213, 225, 226, 227, Sincholagua, öfters 67, 204, 216, 220, 225,
  - Sincholagua, öfters <u>67</u>, <u>204</u>, <u>216</u>, <u>220</u>, <u>225</u>, <u>226</u>, <u>227</u>, <u>246</u>—247.
- Amphibol-Dacit 58-60.
   Mojanda, ziemlich häufig 11, 55, 58-60.
- Biotit-Dacit.
   Rumińaliui, vereinzelt <u>203</u>, 241—242.

# TII.

# Namen-Verzeichnis.

(Höhen nach Reiss und Stübel.)

Abich, H. 142, 230, 231, 258, Abra, La, 3640 m (Mojanda) 10. , Hacienda de la -- (Cuvilche) 21. Adeje-Berge (Tenerife) 71. Acolische Inseln (Italien) 138. Aetna (Sizilien) 104, 137, 138, 140, 142, 150. Afrika 174, Agua longa de Jaramillo Quebrada de -(lubabura) 51, Taf. III, 11. Aguirre, Familie 108. Agustin, San - (Quilindaña) 159. . de Callo, 3074 m (Cotopaxi) 76. Alaques, Rio (Cotopaxi) 69, 77, 89, 200, 212, 230, 232, 257, 270, Taf. IV, 6; V, 4. Alchipichí, Hacienda, 2102 m (Mojanda) 11, 49, 55, 59, 108, Taf. I, 3, Allpa-chaca (Angochagua-Gebirge) 21. Allport, S. 222. Alpen (Schweiz) 188. Alta-cuchu, 4231 m (Rueu-Pichincha) 168, Altar, Cerro del -, 5404 m (Ost-Cordillere) 170, 171, 177, 182, 184, 187. Alto de Saniguaico, besser: Suni-huaico (Coto-

Alumis-cocha, 4004 m (Cotopaxl) 74, 92.

Amazonas, Becken, Gebiet 88, 107, 118. 179.

paxi) 90,

Ambato, Stadt, 2608 m 111.

Ambi, Rio (Becken von Ibarra) 7.

. Rio 64, 156.

Ami, Cerro, 3876 m (Cotopaxi) 72, 75, , Rio (Quilindaña) 92, 157, 160, 251. ·huaico (Quilindaña) 161, 251, 254, André, E. 4. Andres, San (Palma, Canaren) 137. Angamarca, Ort, 2998 m (Cord. de Angamarca) 110. Angla, Pass, 3183 m (Cusiu) 21, Taf. 111, 14. Angochagua, Cordillera de - 3, 5, 7, 8, 12. 21, 52, , Ort, 2861 m 21, 52. Autisana, 5756 m (Ost-Cordillere) 67, 89, 90, 99, 129, 131, 170, 171, 172, 173, 176. 179, 181, 182, 184, ·Fussgebirge 67, 72, 139, . Hato, 4075 in 183. Autonio, San, Oct. 2378 m (Imbabura) 51. Antrim, Co. (Irland) 221. Ararat (Armenien) 75. Arenales (Cayambe) 9. Arendal (Norwegen) 37. Arequipa (Perú) 40, Armas, Plaza de -, 3892 m (Valle-vicioso-Berge) 192, 250, Asaya, Cerro, 3884 m (Imbabura) 11, 21, 22, 51, 53, , Derumbo del - (Imbabura) 51, 53.

Avenida del Mudadero 267, 268,

. Pico S.

Azoren (Atlantische Inseln) 137, 138.

| В.                                                                                         | Cañadas-Berge (Tenerife) 71.                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Baños, Hacienda, 3579 m (Cotepaxi) 77, 1<br>148, Taf. IV, 6.                               | 36. Canamballa, Loma de — (Angochagua-Geb.)<br>21. 52.                                 |
|                                                                                            | Canaren, Canarische luseln 119, 137,                                                   |
| , Ort, 1800 m (Tunguragua) 106, 107,                                                       | Canónico, 5355 m (Altar) 171.                                                          |
| Barbon-pata am Rio Isco (Antisana) 248.                                                    | Canteria (Cuvilche) 21.                                                                |
| Barrancos, Rio (Cotopaxi) 89.                                                              | 1 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                 |
| Bartolome, Cerro de -, 4041 m (Mojanda)                                                    |                                                                                        |
| Bates, H. W. 153.                                                                          | 242, 243.                                                                              |
| Becke, F. 217.                                                                             | Caraburo, 2368 m (Quito-Mulde) 126, 127,                                               |
| Belowsky, M. <u>6.</u> <u>26,</u> <u>32,</u> <u>223,</u> <u>228.</u>                       | 128, 129, 130, 131,                                                                    |
| Berchu, Loma (Cotopaxi) 77.                                                                | Caranga (Kilimandjara) 187.                                                            |
| Bergent, A. <u>138.</u>                                                                    | Cari-hual-razo, 5106 m (West-Cordillere) 173,                                          |
| Berlin 237.                                                                                | 177, 180                                                                               |
| Blum, R. 194                                                                               | Carl-cocha, 3711 m (Mojanda) 9, 20, 49, 56.                                            |
| Böhm, A. 164.                                                                              | Carrera-nueva (Valle-vicioso) 91, 154, 155,                                            |
| Bolické, Páramo de — (Nordgrenze von Ec                                                    | un- 166, 192, 250,                                                                     |
| dor) <u>5.</u> <u>6.</u> <u>7.</u>                                                         | Cayambe, 5840 m (Ost-Cordillere) 3, 7, 8, 9,                                           |
| Bolivia (Republik) 41.                                                                     | 12, 26, 36, 43, 45, 47, 53—54, 57, 129,                                                |
| Bondoword (Java) 138.                                                                      | 145, 172, 176, 177, 181, 185, Taf. I, 4.                                               |
| Bonney, T. G. <u>112</u> , <u>164</u> , <u>249</u> , <u>263</u> — <u>265</u> .             | 5; II. 6, 8; III. 13.                                                                  |
| Boupland, A. 84, 130, 152,                                                                 | Cayambe, Ort, 2864 m (Cayambe) S.                                                      |
| Bouguer, P. 70, 84, 85, 99, 100, 101, 1                                                    |                                                                                        |
| 107, 108, 126, 127, 128, 129, 130, 1                                                       | 31. Cerrito de Culto, 3170 m (Cotopaxi) 76.                                            |
| 132, 134, 151, 152, 175, 184, 230,                                                         | Cerro Altar, — del Altar, siehe: Altar,<br>84. Cerro de Ami, 3876 m (Cotopaxi) 72, 75. |
| Boussingault, A. <u>131</u> , <u>144</u> , <u>151</u> , <u>152</u> , <u>176</u> , <u>1</u> |                                                                                        |
| Branco, W. 144.                                                                            | Asaya, 3884 m (Imbabara) 11.                                                           |
| Broute (Actna) 137.                                                                        | Campanero (Colombia) 237.                                                              |
| Buena-vista, Gipfel (Quilindana) 160. 254.                                                 | Chuquira, 4539 m (Sincholagua) 192, 249,<br>Tuf. VI, 5.                                |
| -grande (Quilindaña) 159.                                                                  | Cuuru, 3338 m (Imbabura) 12.                                                           |
| -huaico (Quilindaña) 158.                                                                  | Hatun-cocha, 4200 m (Valle-vicioso) 192,                                               |
| C,                                                                                         | 249, 250.                                                                              |
| Cabeza del Cotopaxi = Picacho, 4920 m                                                      |                                                                                        |
| del Inga = Picacho (Cotopaxi) 90.                                                          | 182, 185.                                                                              |
| Cabo de Gata (Spanien) 40.                                                                 | Putzulagua 189, 211, 272,                                                              |
| Cubuyal, Puente de (Agochagun-Geb.) 2                                                      |                                                                                        |
| Cáceres, R. 104, 114, 115.                                                                 | de S. Pablo = Cusin, 4012 m 12.                                                        |
| Cajas, oder: Cajas-nudo, 3100 m (Mojanda) 7.                                               |                                                                                        |
| Caleta de S. Márcos (Tenerife) 137.                                                        | Chacana, 4643 m (Autisana) 139.                                                        |
| Callo, Cerrito de -, 3170 m (Cotopaxi) 76.                                                 |                                                                                        |
| , Hacienda S. Agustin de -, 3074 m (C                                                      |                                                                                        |
| paxi) 76.                                                                                  | 148, 193, 230, 234, 257, 259, 260,                                                     |
| Calpi, Yana-ureu de — (Chimborazo) 237.                                                    | , Rio de — (Quilindaña) 155, 156, 158,                                                 |
| Calvario, Hugel (Latueunga) 70.                                                            | Chambo, Ort, 2815 m (Riobamba-Becken) 103.                                             |
| Camarinhas (S. Miguel, Azoren) 137.                                                        | Chauchugran, 3753 m (Escaleras-Berge) 5, 6, 7.                                         |
| Camino de los Colorados (West-Cordillo                                                     |                                                                                        |
| 111.                                                                                       | Chaupi, Hacienda, 3365 m (Hiniza) 132, 134,                                            |
| Campanero, Cerro (Colombia) 237.                                                           | -Berge, 3997 m 63, 65, 76, 149,                                                        |
|                                                                                            |                                                                                        |

188, 191, 192, 193, 194, 195, 206, 207, Cherti-loma, 3903 m (Imbabura) 22. Chile (Republik) 125. 208, 209, 210, 211, 213, 223, 224, 230, Chillo, Thal von (Quito-Mulde) 67, 73, 127, 231, 238, 261-271, 271, 272, 274, 149, 155, Taf. IV. 1, 6; V. 4; VL 3; VII. 4. Cotopaxi-Fussgehirge 67-72, 75, 146, 154, Chimborago, 6276 m (West-Cordillere) 8, 115. 129, 145, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 230, 234, 255-261, 273, 179, 180, 181, 182, 184, 217, Cresta del Gallo (Imbabura) 53, 57. Chiri-machai, Quebrada (Cotopaxi) 72, 77, 92, Cruz, Machai de la -, 4154 m (Cayambe) 54, 259, 268, 269, ·volcan (Cotopaxi) 88, 92, 93, 96, 259, Cuenca, Stadt, 2581 m (Proving Aznay) 116. Cui-cochu, 3081 m (Cotacachi) 5. 262, 263, 268, 269, -vaen (Mojanda) 10. Cunru, 3338 m (Provinz Imbabura) 12, 21, 52, Cuntur-bambs, Rio (Cotopaxi) 270. Chisinche, Kuoten von 63 Chorrera, La (Rio Pisque, Mojanda) 49. Cusi-guango (Fuss des Cotopaxi) 121. Cusin. 4012 m (Provinz Imbalura) 3. 5. 6. 7. del Rio Ami, 3774 m (Quilindaña) 160, 251. de Peguche, 2614 m (Imbabura) 21, 51. 12, 47, 52, Taf. III, 14 Cutuchi, Rio (Cotopuxi), 64, 69, 75, 76, 78, -huaico (Cotopaxi) 74. Chota, Rio L 105, 106, 223, 257, 258, 271, Cubillan oder Cuvillan (Valle-vicioso-Berge) Chuquira, 4589 m (Sincholagua) 65, 192, 249, 67, 91, Taf. VI. 5. Cuvilche, 3882 m (Provinz Imbabura) 12, 21, Churu-pinto, Hacienda. 3430 m (Cotopaxi) 271. . Rio (Cotopaxi) 261. 51 - 52. Cienaga, La, Hacienda (Ostfuss des Biniza) 109, n 110, 114, Derrumbo (Escaleras-Berge) 228. Cimarronas. Reventazones de las - (Cotopaxi) del Asaya (Imbabaya) 51, 53. 94chiquito (Sincholagna) 66, 248. -volcan (Cotopaxi) 94. grande (Sincholagua) 66. Cocha-toma, 3414 m (Cuvilehe) 12. Desaguadero, Rio del (Mojanda) 9, 10, 20, Cochas, Potrero de las - (Cavilche) 21. Diaz-chaiana, Quebrada (Cotopaxi) 74, 262. Cochasqui, Ort, 2500 m (Mojanda) 10. -volcan (Cotopuxi) 92, 96, 193, Cocui (Colombia) 178 Diego-cucha, San- (Ruen-Pichincha) 168, Codazzi, A. 177. Dittrick 56. Collanes, 3836 m (Altar) 170 Dölter, G. 30, Taf. L. 5. Colombia (Republik) 31, 40, 177 Dresden (Deutschland) 9 Condamine, Ch. M. de la 84, 85, 99, 100, 101 Dressel, L. 79, 102, 153. 109, 114, 116, 120, 126, 127, 128, 129 Dutton, C. E. 138. 130, 131, 132, 134, 151, 175, 184, Corazon, 4787 m (West-Cordillere) 67, 84, 126, 127, 129, 145, 171, 176, Egas, Dr. 102, 153. 187. Eckhead Mountains (Nordamerika) 216, Cordillera de Augochagua (West-Cordillere) Elich, E. 217. Escaleras-Berge (Provinz Imbabura) 5, 6, 7, 7. 12. de Pansache (Ost-Cordillere) 148. 10, 26, 32, 228, Cotacachi, 4966 m. (West-Cordillere) 5, 9. Esmark 231. 145, 167, 172, 177, 180, 184, 186, Esmeraldas, Hafen (Provinz Esmeraldas) 108. Cotopaxi, 5943 m 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70. , Rio (Provinz Esmeraldas) <u>64</u>, <u>108</u>, <u>127</u>. 71, 72-154, 155, 157, 160, 166, 171. Esperanza, Stadt (Imhabura) 21, 22, Taf. III. 172, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 187, 12.

F.

Fair Iread (Irland) 221.
Falis, Lona — (Sincholagna) 66, 230, 245, 245.
Felipe, San (Latacanga) 68, 69, 70, 230, 231, 258.
Fennema, R. 138.
Frailejon, El. 4318 on (Imbabura) 22, 53.
Francisco-cocha, San. 2836 on (Cavilche) 12.
Frankfurt a., M. (Dentschland) 9.
Frederisk-sira (Norwegen) 37.
Fritsch, K. von 71, 138.
Funks, C. W. C. 102, 103, 120.
Fujl-ne-yama = Fusijama (Japan) 8, 137, 138.
Fuya-fuya, 4294 m. (Mejanda) 9, 10, 11, 24, 28, 45, 55, 58, Tal. 1, 1, 2.

6. Galera, Volcan de Pasto, 4264 m (Colombia) 115 Gallo, Cresta del - (Impabura) 53, 57. -cantana (Rumiñahui) 240. García-Puñana (Valle-vicioso) 250. Georg (Santorin) 121. Giardini, Prof. 140. Golongal, 4145 m (Mojanda) 9, 11. Grassi-Museum (Leipzig) 151. Gregory, J. W. 174. Greiner (Tirol) 37. Guagua-Pichincha, 4787 m (West-Cordillere) 15, 26, 176, 177, 180, Guailla-bamba, Ort, 2106 m (Quito-Mukle) 108. , Rio (Quito-Mulde) 7, 8, 9, 10, 11, 20, 48, 64, 111, 156. Guaiara (Teperife) 138. Guallana, Thal (Quilindana) 157. Guamani, El (Ost-Cordillere) 72, 127. del Antisana, 4309 m (Antisana) 132. . Puerta del -, 3549 m (Sinchologua) 192. Guanailin, Hacienda, 2837 m (Putzulagua) 189. Gnapal, Quebrada (Antisana) 67, Guapante, Rio (Páramo de Pisayambo) 70. Gnápulo, Ort (Pielúncha) 231.

Guarmi-cocha, 3727 m (Mojanda) 9, 10, 20, 50, 50, 50, Guayaquil, Sudt (Provinz Guayas) 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 133, Guejala, 4100 m (Iliniza) 170.

Gumbel, C. W. von 39, 50. Gunung Hijang (Java) 138. Idjen (Java) 138. Lémonang (Java) 138. Ringgit (Java) 137.

И. Haast, J. von 167. Hacienda de la Abra (Cavilche) 21. Baños, 3579 m (Cotopaxi) 77. Chaupi, 3365 m (Hiniza) 132, 134. Chura-pinto, 3430 m (Cotopaxi) 271. la (oder de la) Ciénaga (Iliniza) 109, 110, 114. Guanailin, 2837 m (Putzulagua) 189. Pansache (Cord. Pansache) 89. Pedregal, 3531 m (Rumiñahui) 65, 267. Peguche, 2556 m (Imbabura) Taf, III, 11. Pinantura, 3142 m (Chillo-Thal) 67. San Agustin de Callo, 3074 m (Cotopaxi) 76. (Hato) del Valle-vicioso, 3608 m 67, 165, Hall, F. 151, 152, 176, 184, 185. Hann, J. 130, 183. Hartung, G. 71, 138. Hatch, F. H. 40, 41, 42. Hato del Valle-vicioso, 3608 m 67, 156. Hatun-cocha, Cerro (Valle-vicioso) 192, 249, 250. -taqui, Ort, 2407 m (Provinz Imbabura) 51. Hantefeuille, P. 197, 221. Hawali (Sandwich-Inselu) 124, 125, 142, Herz, R. 15, 26, 35, 200. Hettner, A. 178. Hijang, Guning (Java) 138. Höhnel, L. von 65, 66, 174. Houdon, El. 3903 in (Imbabura) 53.

Guejala, 4396 m (liniza) 170, de Huerta-sacha, 4498 m (liniza) 170, Pananga (Runifinhii) 243. de Qaille-trru, 4396 m (liniza) 170, del Rio blance, 3395 m (fluiza) 170, del Rio blance, 3395 m (fluiza) 170, del Rumi-pungu, 4492 m (liniza) 170, Gen, 47, 132, 137, 255, 266, 267, Gen, 47, 132, 137, 255, 266, 267, Huerta-sacha, Hundon de, 4198 m (liniza) 170.

| Humboldt, A. von 63, 64, 70, 71, 73, 75, 84,                                    |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85, 86, 89, 90, 93, 94, 160, 102, 103,                                          |                                                                                          |
| 104, 108, 116, 120, 123, 125, 130, 131, 144, 145, 151, 152, 153, 160, 175, 176, | Karsten, H. 93, 100, 102, 107, 120, 144, 151,                                            |
| 177, 179, 183, 184, 193, 213, 230, 231,                                         | 153.                                                                                     |
| 233, 270.                                                                       | Kenia (Afrika) <u>65,</u> <u>174.</u>                                                    |
| Hussack, E. 30, Taf. L 5.                                                       | Kibo (Afrika) 174, 175.                                                                  |
| Hyland, J. Sh. 29, 35.                                                          | Kilauea (Sandwich-Inseln) 9                                                              |
|                                                                                 | Kilimandjaro (Afrika) 29, 137, 138, 162, siehe                                           |
| I.                                                                              | anch: Nachträge.                                                                         |
|                                                                                 | Kivu-Vulkane, siche: Nachträge,                                                          |
| Tharra-Becken 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12.<br>45. 145. 156.                    | Klautzsch, A. <u>217</u> , <u>231</u> , <u>237</u> ,<br>Klein, C. <u>3</u> , <u>16</u> , |
| , Stadt 4, 6, 11, 12, 21, 116.                                                  | Klenzel, F. 179                                                                          |
| Idjen, Ganung (Java) 138.                                                       | Köln (Deutschland) 9.                                                                    |
| Ilaló (Quito-Mulde) 3161 m 136.                                                 | Koin Tjing (Java) 138                                                                    |
| Hiniza, 5305 m (West-Cordillere) 65. 67. 69.                                    | Kolberg, J. 116, 153,                                                                    |
| 84, 127, 129, 145, 169, 170, 171, 177,                                          | Kuch, R. 31, 34, 35, 36, 40, 195, 223, 237,                                              |
| 180, siehe auch: Nachträge.                                                     | NOV. 11 10. 024 022 024 025 025 225 237.                                                 |
| Human. 2632 m (Imbabura) 21, 22, 51,                                            |                                                                                          |
| Taf. HL 1L                                                                      | l                                                                                        |
| , Quebrada de (Imbabura) <u>53.</u>                                             | Lagoa do Fogo (Azoren) 137.                                                              |
| Imbabura, 4582 m 3. 4, 5, 7, 11, 12, 20, 21,                                    | Lagorio, A. 31, 32, 34, 35, 36, 39,                                                      |
| 23, 50 - 51, 52 - 53, 54, 57, Taf. II. 7.                                       | Laguna de San Pablo, 2697 m (Prov. Imba-                                                 |
| 103 III. 1L.                                                                    | bura) 7, 21, 51,                                                                         |
| ·, Hochebene von, siehe: Ibarra-Becken.                                         | Lapparent, A. de 124.                                                                    |
| . Provinz 7                                                                     | Lasaulx, A. von 40, 138,                                                                 |
| 1nca-Insel (Provinz Esmeraldas) 127.                                            | Latacunga, Cordillere von (Ost-Cordillere) 155.                                          |
| -loma. 4082 m (Cotopaxi) 68, 74, 91, 231.                                       | , Hochebene von, slehe: -Mulde.<br>, Mulde 118, 145, 149,                                |
| 255, 256, 266, 273.                                                             | Provinz 110.                                                                             |
| . Quebrada (Cotopaxi) 212, 230.                                                 | , Stadt, 2801 m. 68, 69, 70, 97, 101, 105,                                               |
| -pirca, Quebrada de (Cutopaxi) 68, 74.                                          | 106, 107, 110, 111, 116, 117, 155, 177,                                                  |
| . Rio (Zufluss des Rio Esmeraldas) 127.                                         | 189, 212, 230, 231, 257, 258, 272                                                        |
| Isco, Rio (zw. Antisana und Sinchulagua) 67.                                    | Leipzig (Deutschland) 151.                                                               |
| 247, 248, 274.<br>Island 125, 142.                                              | Limpio-pungu, 3888 m (Cotopaxi) 73, 74,                                                  |
| Islay (Küstendampfer) 112.                                                      | 75, 90, 91, 92, 154, 261, 265,<br>-cocha, 3888 m (Cotopaxi) 74.                          |
|                                                                                 | Llactagunga = Lataennga 281.                                                             |
| J.                                                                              | Llangagua (West-Cordillere) 231,                                                         |
| Jaramilla, Quebrada de Agua longa de (Im-                                       | Llanganates, Cerro hermoso de los, 4576 m                                                |
| babura) 21. 51. Taf. III. 11.                                                   | 88, 173, 182, 185.                                                                       |
| Java (Niederland, Indien) 137, 138,                                             | Liano de Tiliche, 3755 m (Rumiñahui) 192.                                                |
| Jerga- oder Yerga-churana, 4109 (Quilin-                                        | 239, 240.                                                                                |
| daña) 159.                                                                      | Llave-pungu, 3430 m. (Cotopaxi) 74, 108, 264.                                            |
| Johnston, Sir H. 175.                                                           | VII. 4.                                                                                  |
| Juan, J. 99, 101, 128, 151, 152, siehe auch: Berichtigungen.                    | Loma Bercha (Cotopaxi) 77.                                                               |
| Judd, J. W. 221.                                                                | de Canamballa, 2372 m (Prov. Imbabura)                                                   |
| 2 many 21 mg 221.                                                               | <u>21, 52.</u>                                                                           |

Loma Fala (Sincholagua) 66, 230, 245, 246, Muyum-cuchu = Baños, 3579 m (Cotopaxi) Rumi-punga, 4672 m (Cayambe) 54. 77. de Salazar (Valle-vicioso) 249. Muy-urcu, Gletscher (Cayambe) 54, Taf. L 4; de San Agustin (Quilindaña) 251. H. 6, 8, Machachi, Tambo, 2953 m (Corazon) 11, 112. Napo, Ort (Amazonas-Gebiet) 107. , Rio (Zufluss des Amazones) 145, 155, Machai de la Cruz. 4154 m (Cayambe) 54, 57. Nanmann, F. 215. Mackinder, IL J. 174. Madoera (Niederländ, Indien) 138. Neapel (Italien) 139. Maenza, Marquis de 109, 114, Nignas, Ort (Rio Esmeraldas) 127. Magdalens, Hacienda, 2702 m (Prov. Imbabura) Nordamerika 165. 21, 22, Nudo, Cajas -, 3099 m (Mojanda) 21 Malchingui, Ort. 2878 m (Mojanda) 21, 49, 59. de Tiupullo, 3604 m (Rumiñahui) 63. Manta, Hafen (Westküste Ecnadors) 112. Manzana-huaico (Cotopaxi) 76, 88, 93, 95, 123, 141, 271, Obispo, 5404 m (Altar) 171. -volcan (Cotopaxi) 94, 95, 96, 141, 263, Olalla, Ort (Quito-Mulde) 104, 114, 120. Markham, C. 93. Orton, J. 153. Osann, A. 40. Martinez, A. 102, 120, 130, 153, 171, Martinique (Westindien) 36. Otavalo, Ort 2501 m (Prov. Imbabura) 10. Matterhorn (Schweiz) 72, 158, 165, 186, Oton, Rio (Rumiñahni) 240. Manna Loa (Hawaii) 138. Mawenzi (Afrika) 174, 175, Merapi, Gunung (Java) 137. Palma (Canaren) 65, 137, 138, Pamba-marca, 4093 m (Ost-Cordillere) 8, 127, Meyer, H. 138, 162, 171, 174, siehe auch; Berichtigungen. Pananga (Rumiñalmi) 192, 243. Miguel, San, Berge (Mojanda) 20. Panecillo, 3050 m (Quito) 116. Minas, Quebrada de las (Cotopaxi) 90, 93, 94 Pan-sache, Hacienda (Cord. Pan-sache) 89. . Volcan oder Reventazon de las (Cotopaxi) . Cordillere de (Ost-Cordillere) 148. 90, 93, 94, 96, 99, 123. Pansatili, Quebrada (Cotopaxi) 267. Mira, Rio (Grenzfluss gegen Colombia) 6, 7, 156. Papa-Hacta, Ort. 3156 m (Amazonas-Gebiet) Mojanda, 4294 m 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ш. 20. 21, 45, 48, 48-50, 55, 56, 58, 108, Parco-vaco, Rio (Pasochoa) 238. 111, 156, Taf. L. 1, 2, 3, Páramo de Boliche (Nordgrenze von Ecuador) Moore, J. E. S., siche: Nachträge, 5, 6, 7, Morro = M. de Chalupas, 4304 m (Cotopaxi) Partsch, J. 164, 188. 72, 77, 93, <u>148</u>, <u>193</u>, 230, 234, <u>257</u>. Pasochoa, 4255 m 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 259. 260. 108, 147, 148, 150, 154, 191, 195, 203, 224, 237-239, 267, Taf. V. 3 Mount Rainier (Nordamerika) 165. Mozo-Pichincha 177. Pastaza, Rio (Zufluss des Amazonas) 64. 78. Muchana-rumi (Cotopaxi) 93. 106, 145, 156, Mudadero, Quebrada (Cotopaxi) 74, 267, 268. Pasto, Stadt, 2544 m (Colombia) 101, 109, Mulaló, Ort, 3059 m (Cotopaxi) 89, 105, 106, 115, 116, 107, 109, 110, 112, 121, 257, Taf. IV. 6. Pasnusu, 3711 m (Altar) 170 Mulmul, 3836 m (Igualate) 126. Pedregal, Hacienda, 3551 m (Ruminahui) 65. München (Deutschland) 9. 92, 267, Mutadero, siehe Mudadero. , Prenado de - (Pasochoa) 267.

| Pedregal, Rio (Cotopaxi) 67, 73, 74.                                                                           | Predicador (Carrera nueva, Valle-vicioso) 250.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peguche, Caldera de (Imbabura) 22, 51,                                                                         | Prenadillas (Imbabura) 21, 51.                                                                                   |
| . Chorrera de (Imbabura) 21, 51.                                                                               | Preŭndo del Pedregal (Pasochoa) 255, 267.                                                                        |
| . Hacienda, 2556 m (Imbabara) 111. 11.                                                                         | Proano, Quebrada (Cotopaxi) 74.                                                                                  |
| Penck, A. 164, 165, 185,                                                                                       | Puca-allpa (Sincholagua) 66, 192, 249.                                                                           |
| Perez, F. 177.                                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                                                                                                | ·huaico (Ostseite des Cotopaxi) 22. 77, 78,                                                                      |
| Pergamon, Hugel (Klein-Asien) 228.                                                                             | 93.                                                                                                              |
| Perú, Republik 41. 126.                                                                                        | . (Westseite des Cotopaxi) 76, 88, 93, 95,                                                                       |
| Perucho, Ort. 1800 m (Mojanda) 10, 11, 111.                                                                    | 128, 141, 271.                                                                                                   |
| Perugache, Thal (Escaleras-Berge) 228.                                                                         | , (Quilindaña) 157.                                                                                              |
| Petersen, J. 40.                                                                                               | -volcan (Ostseite des Cotopaxi) 88, 93,                                                                          |
| Pfaff, F. 75.                                                                                                  | 96, 263, 269, 270.                                                                                               |
| Pfeiffer, L. 102                                                                                               | Puellaro, Ort (Mojanda) 45, 55,                                                                                  |
| Picacho, 4920 m (Cotopaxi) 11. 72, 15. 77.                                                                     | Puente de Cabuyal (Angochagua-Geb.) 21.                                                                          |
| 88, 89, 90, 93, 124, 139, 144, 146, 149,                                                                       | de Turu. 1728 m (Mojanda) 20, 48.                                                                                |
| 150, 155, 171, 193, 260, 261, 270,                                                                             | Puerta de Guamani, 3549 m (Sincholagua)                                                                          |
| Taf, IV, L                                                                                                     | <u>192.</u> 247.                                                                                                 |
| Pichincha (West-Cordillere) <u>66.</u> 127, 168, 231.                                                          | Pujili. Ort, 3061 m (Cord. de Gunugaje) 69.                                                                      |
| , Provinz 7.                                                                                                   | Pululugua, 3319 m (West-Cordillere) 15, 26,                                                                      |
| , Guagua-, 4787 m (West-Cord.) <u>15.</u> <u>26.</u>                                                           | Pullurima, Yeguariza de - (Sincholagua) 247.                                                                     |
| 176, <u>177</u> , <u>180</u> .                                                                                 | Puma-cuchu-volcan (Cotopaxi) 14.                                                                                 |
| , Mozo- 177.                                                                                                   | -cunchi, Rio (Ifiniza) 69, 70.                                                                                   |
| , Rucu 4737 m (West-Cord.) 129, 167,                                                                           | -ncu (Cotopaxi) 69, 78, 90, 93.                                                                                  |
| 168, 169, 171, 175, 176, 177, 180, 186,                                                                        | -volcan (Cotopaxi) 93, 94, 96.                                                                                   |
| 187.                                                                                                           | -uren = Puma-ueu (Cotopaxi) 90.                                                                                  |
| Picha-pichu (Perú) 40, 42.                                                                                     | Punalan (Hawaii) 138.                                                                                            |
| Pico (Azoren) 8, 137.                                                                                          | Punta Loma, 4130 m (Quilindana) 192, 251.                                                                        |
| de la Cruz (Palma, Canaren) 137.                                                                               | rasco (Tenerife) 138.                                                                                            |
| Piedras, Quebrada de las (Imbabura) 51.                                                                        | Purgatorio (Cotopaxi) 69.                                                                                        |
| Pillaro, Ort. 2817 m (Cord. de Pillaro) 70.                                                                    | Putzulagna (Ost-Cordillere) 189, 211, 272,                                                                       |
| Piñan, 4556 m (West-Cord.) 6.                                                                                  |                                                                                                                  |
| Pinantura, Hacienda, 3142 m (Chillo-Thal) 67.                                                                  | Q.                                                                                                               |
| Pintac, Ort, 2910 m (Chillo-Thal) 127.                                                                         | Quebrada de Agua longa de Jaramilla                                                                              |
| Pisque, Rio (S. Fuss des Mojanda) 10, 49.                                                                      | (Imbabura) 21, 51, III. 11.                                                                                      |
| -Thal S.                                                                                                       | Chiri-machai (Cotopaxi) 77, 259, 268, 269,                                                                       |
| Pita, Rio (Cotopaxi und Quito-Mulde) 73, 74,                                                                   | Diaz-chaiana (Cotopaxi) 74.                                                                                      |
| 108, 111, 156, Taf, VII, 4.                                                                                    | grande (Cuvilche) 21.                                                                                            |
| Piura, Hafen (Perú) 116.                                                                                       | Guapal (Rio Isco, Antisana) 67.                                                                                  |
| Planchas, Las, 3547 m (Cotopaxi) 75, 76.                                                                       | de Iluman (Imbabura) 53.                                                                                         |
| Plata, La, Stadt, 1016 m (Colombia) 116.                                                                       | Inca-loma (Cotopaxi) 212, 230,                                                                                   |
| Plaza de Armas, 3892 m (Valle-vicioso) 192,                                                                    | de Inca-pirca (Cotopaxi) 68, 74,                                                                                 |
| 250.                                                                                                           | de las Minas (Cotopaxi) 90, 93, 94.                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                  |
| Ponavan (Colombia) 101                                                                                         |                                                                                                                  |
| Popayan (Colombia) 101.                                                                                        | Mudadero (Cotopaxi) 74.                                                                                          |
| Potrero de las Cochas, 3414 m (Cuvilche) 21.                                                                   | Mudadero (Cotopaxi) 74.<br>de Pausatili (Cotopaxi) 267.                                                          |
| Potrero de las Cochas, 3414 m (Cuvilche) 21.<br>Potrerillos, 4166 m (Sincholagua) 66.                          | Mudadero (Cotopaxi) 74.<br>de Pansatili (Cotopaxi) 267.<br>de las Piedras (Imbabura) 51.                         |
| Potrero de las Cochas, 3414 m (Cavilche) 21.<br>Potrerillos, 4166 m (Sincholagua) 66.<br>grande (Cotopaxi) 93. | Mudadero (Cotopaxi) 74. de Pausatili (Cotopaxi) 267. de las Piedras (Imbabura) 51. Potrerillos (Putzulagua) 189. |
| Potrero de las Cochas, 3414 m (Cuvilche) 21.<br>Potrerillos, 4166 m (Sincholagua) 66.                          | Mudadero (Cotopaxi) 74.<br>de Pansatili (Cotopaxi) 267.<br>de las Piedras (Imbabura) 51.                         |

Quebrada Puca-huaico (Westsche des Cota-Rinconada, La (Angochagna-Geb.) 21, 52, paxi) 76, 88, 93, 95, 128, 141, . (Mojanda) 9. Punta-Loma (Quilindaña) 251. Ringgit, Gunnag (Java) 137. Quijuar (Sincholagua) 192, 248 Rio Aláques (Cotopaxi) 69, 77, 89, 200, 257. Rumi-punga (Quilindana) 192, 254, Tar. IV. 5. 270, Taf. IV. 6; V. 4. Salitre (Cotopaxi) 74. Amazonas 64. seca (Imbaburu) 20, 22, 51, 53, Taf. H. 10. Ambi (Prov. Imbabara) 7. Tambo-yacu (Cotopaxi) 78. Ami (Quilindaña) 71, 92, 157, 160, 251. Tasintin (Cotopaxi) 255. blanco (Prov. Imbabura) 7. de Tauri-pamba (Cotopaxi) 74, 266 . (Quilindaña) 157, 162, 192, 254. Uchi-rumi-pungu (Quilindağıı) Taf. VI. L. de los Bañes (Cotopaxi) 89, de Yaun-sacha (Cotopaxi) 74, 262, 265. Barranens (Cotopaxi) 89 Quezala (besser: Guejala), 4100 m (Hiniza) 170. de Chalupus (Quilindaña) 155, 158, Quijuar, Quebrada (Sincholagna) 192, 248, Chiri-yacu (Mojauda) 10. Quilindann (Ost-Cord.) 63, 64, 66, 67, 71, 72 Chota (Prov. Imbabara) 7. 97, 139, 149, 150, 154-167, 168, 170, Churu-piuto (Catopaxi) 261. 171, 174, 175, 181, 186, 187, 191, 192, Cuntur-bamba (Cotopaxi) 270. 206, 213, 217, 224, 233, 235, 251-255. Cutuchi (Cotopaxi) 64, 69, 75, 76, 78, 105, 273, Taf. IV. 2: V. 2. 5: VI. 1, 2: VII. 1; 106, 228, 257, 271, siehe auch: Nachträge, del Desaguadero (Mojanda) 9, 10, 20, Quilindusi, siehe: Nachträge. Esmeraldas (Prov. Imbabura) 64, 108, 127 Quilln-turn, Hondon, 4366 m (Iliniza) 170. grande (Rumińalni) 240. Quiloton, 4010 m (West-Cord.) 155. de Guachali (Cayambe) S Quisaya (Mojanda) 111. Gunillabamba (Quito-Muble) 7, 9, 10, 11, Quito, Becken, Hochebene, Mulde 5, 7, 8, 10 20, 48, 64, 111, 156, 63, 64, 73, 74, 97, 98, 108, 118, 145, Guapante (Páramo de Pisayambo) 70. 149, 156, Hondon (Quilindaja) 192, , Stadt, 2850 m (Pichincha) 64, 67, 79, 89 Inca (Zufluss des Esmeraldus) 127. Inca-loma (Cotopaxi) 212, 230, 99, 101, 110, 111, 112, 116, 117, 130, 132, 175, 178, 179, Isca (Antisana) 67, 247, 248, 274, Mira (Hauptzufluss des Esmeraldas) 6, 7, 156, Napo (Zutluss des Amazonas) 78, 155. Rath, G. vom 39, 45, Negro (Zutluss des Amazonas) 90 Ratzel, F. 179, 183, Oton (Rumińskui) 240. Rainier, Mount (Nordamerika) 165. Parco-yaen (Pasochon) 238 Reclus, E. 154. Pastaza (Zufluss des Amazonas) 64, 78, 156. Reiss, W. 3, 4, 9, 31, 63, 67, 80, 82, 85, 87 Pedregal (Cotopaxi) 67, 73, 74. 90, 95, 100, 102, 120, 124, 129, 130, Pisque (Mojanda) 10, 49. 132, 134, 135, 138, 144, 152, 153, 169, Pita (Cotopasi und Quito-Mulde) 73, 74, 92, 168, 111, 156, Tot. VII. 4. 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 191, 193, 195, 200, 217, 223, 228, 230, Puma-cunchi (Iliniza) 69, 70. 231, 237, 241, Sambache (Pasochoa) 196, 235, 238, Reventazon de las Minas (Cotopaxi) 90, 93. Sagnimálag (Cotopaxi) 69. 94, 123 Taguando (Prov. Imbabara) 7 Reventazones de las Cimarronas (Cotomxi) Tambo-yacu (Valle-vicioso) 67, 69, 259. Touchi (West-Cordillere) 155. Richter, E. <u>179.</u> 186, <u>187.</u> Yuchas, Siid you Latacunga (Ost-Cordillere) Richthofen, F. von 164. 272.

Rio del Valle-vicioso (Quiliudana) 155, 156, | San Pablo, Laguna de - S. Pablo-cocha, 2697 m (Imbabura) 7, 12, 21, 51, Rio-bamba, Becken, Hochland 103, 145, Roque, 3865 m (Mojanda) 20. , Stadt, 2798 m 109, 172. Sandoval, A. 106. Riposto (Actna) 137. Sangay, 5323 m (Ost-Cord.) 9, 114, 117, 129, Rocca Monfina (Italien) 9 172, 179, 182, Rodrignez, M. 66. Santana de, Tiupullo (Chaupi-Berge) 270. Rose, G. 197, 231, Santa Doménica (Cotopaxi) 69. Rosenbusch, H. 24, 30, 32, 34, 39, 227, 273 Santa Marta (Angorhagun-Geb.) 21, 52. Ruen-Pichincha, 4737 m (West-Cord.) 129, 167. Santamurta, Sierra nevada de - (Colombia) 168, 169, 171, 175, 176, 177, 180, 186, 178. Rudolph, F. 39, 41, 42, Santo Domingo, 3977 m (Mojauda) 20, 49, 56. Rumi-corral (Cotopaxi) 265. , (Sincholagua) 192, 247, Rumiñahui, 4757 m (Ost-Cord.) 63, 64-65. Santorin (Griechenland) 121. 66, 67, 74, 75, 76, 90, 97, 105, 108, Saquimálag. Rio (Cotopaxi) 69. 124, 147, 148, 149, 150, 154, 171, 191, Sara-urcu (Ost-Cord.) 58 173, 181, 184, 194, 203, 204, 212, 213, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 236, 239—243, 275, Sarrade, F. 153 Sartorius-Lasaulx 138 Rumi-pangu = Rumi-ucu (Quilindaña) 157. Schmarda, L. K. 189, siehe auch: Nachträge. , Hondon. 4129 m (Iliniza) 170. Schwarze, G. 175. . Lonn, 4672 m (Cayambe) 54. Sectional Alpen (Alpen) 186. Sete Cidades (S. Miguel, Azoren) 137. . Quebrada (Quilindaña) 195, 254. Taf. IV. 5. -uen (Quilindaña) 157, 160, Siemiradzki, J. 39. -urcu (Cotopaxi) 73. Sierra del Cabo de Gata (Spanien) 40. Russel, County (Nordamerika) 37 nevada de Santamarta (Colombia) 178. Russell, J. C. 158, 165, 169, 175. Sievers, W. 154, 178, Ruwenzori (Afrika) 175 Sigsi-loma-huaico (Quilindaña) 158. Sincholagua, 4988 m (Ost-Cord.) 63, 65-67, 71, 72, 74, 92, 97, 105, 108, 113, 135, Sacha-cucha (Rumiñahui) 243. 139, 147, 148, 149, 150, 154, 167, 168, Salazar, Loma de (Cotopaxi) 69, 249, 181, 186, 187, 191, 192, 200, 204, 205, Salitre, Ovejeria, 3775 m (Cotopaxi) 67, 71, 258 216, 220, 224, 225, 226, 230, 232, 236, , Quebrada (Cotopaxi) 74. 244-249, 274, Taf. IV. 3, 4; V. 1; Vl. 5; Salto-pamba, 3784 m (Cotopusi) 74. VII, 2, 3, Sambache, Fluss (Cotopaxi) 196, 235, 238. Skelligs ridge (Nordamerika) 216. San Agustin de Callo, Haciendo, 3074 m Snarum (Norwegen) 37. (Cotopaxi) 76. Sodiro, L. 89, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 121, Loma de (Quilindaña) <u>159.</u> <u>251.</u> Andres (Palma, Canaren) 137. 122, 124, 143, 152, 153 Antonio, Ort, 2378 m (Imbabura) 51. Somma (Vesuv) 8, 72, 140, 144, 146, 149, 159 Bartolomé, 4041 m (Mojanda) 21. Stromboli (Liparische Inselu) 137, 138, Stübel, A. 3. 4. 31. 42. 64. 65, 67, 68, 72. Diego-cuchu, 4182 m (Rucu-Pichincha) 168, Felipe (Latacunga) 68, 69, 70, 230, 231, 258, 79, 81, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, Francisco-cocha. 2836 m (Cavilche) 12. 96, 97, 99, 102, 105, 116, 119, 130, 132, 133, 134, 135, 142, 145, 146, 151, Miguel-Berge (Mojanda) 20. 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, Pable, Ort. 2726 m (Prov. Imbabura) 10, 11, , Cerro de - = Cusin. 4012 m (Prov. 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, Imbabura) 12. 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189,

195, 200, 217, 223, 228, 231, 237, 241. siehe auch: Berichtigungen, Subashiri (Japan) 137. Suni-huaico (Cotopaxi) 90. Taguando, Rio (Prov. Imbabura) 7. Tahoma (Mt. Rainier, Nordamerika) 158, 165, 175. Taladro (Sincholagon) 67, 247. Tanguarin (Imbabura) 51. Tani-cuchi, Ort (Cotopaxl) 109, 110, Tanlagua, Ort (Mojanda) 10. Tambo-vacu, Rio oder Quebrada (Valle-vicioso) 67, 69, 78, 92, 249, 259, 269, Taruga-corral-Gletscher, 4134 m (Cayambe) 54. -puñana-huaico-volcan (Cotopaxi) 94. Tasintin, Quebrada (Cotopaxi) 255. Tauri-pamba, 4029 m (Cotopaxi) 88, 236, 237, 240, 266, , Quebrada de - (Cotopaxi) 74, 266, -volcan (Cotopaxi) 91, 92, 96, 262, 266, 270. Teleki, Graf 66, 174. Tenerife (Canaren) 71, 138. Tevde (Canaren) 137, , Fussgebirge (Canaren) 138. Thielmann, M. von 68, 72, 73, 74, 75, 81, 84, 85, 131, 152, 153, 179, Tiliche, Llano de -, 3755 m (Rumiñahui) 192. 240. Tingui-cocha, 3183 m (Cuvilche) 21, Tisisiche, 4241 m (Iliniza) 136, Tinpullo, 3150 m (Chaupi-Berge) 112. . Nudo de -, 3604 m (Chanpi-Berge) 63, 64, . Santana de (Chaupi-Berge) 270, Toacaso, Ort, 3261 m (Iliniza) 110, Touche, Rio (West-Cordillere) 155, Tolima (Colombia) 197. Torre del Greco (Vesuv) 137, 139. Toruno-huaico, 4040 m (Quilindana) 157, 159, 160, 161, 162, 167, 192, 251, 252, 253,

Taf, IV. 2; VI, 2; VII, 1.

Troyn, R. 95, 96, 151, 154. Truckee Cañon (Nordamerika) 201. Tulcau, Ort. 2977 m (Prov. Imbabura) 6, 26.

32.

Valle-vicioso (Ost-Cord.) 77, 90, 92, 97, 105.

Tunguragua, 5087 m (Ost-Cord.) 80, 106, 129,

145, 172, 182,

136, 149, 206, 224, 249—250.
Cerros del — (0st-Cord.) 67, 192.
Hacienda oder Hato del —, 3608 m 67, 156, 161,
Rio de — (0st-Cord.) 155, 156, 158, Velasco, J. de 101, 120, 152, Ventanillas (Sincholagua) 245, Verbeck, D. M. 138, Verde-cocha (Quifindaia) 157, 162,—cuchu (Quifindaia) 168, Vesuv (Italien) 8, 99, 104, 126, 125, 137, 138, 139, 140, 142, 159, Victoria Nyansa, siebe: Nachträge, Villaviencio, M. 102, 120, 153,

W.
Wagner, M. 72. 84, 87, 88, 99, 102, 135, 144, 145, 152, 153, 177, 184, 194.
Washington, H. S. 38,
Whymper, E. 66, 74, 82, 84, 85, 90, 102, 105, 112, 114, 115, 116, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 151, 152, 154, 172, 181, 182, 183, 249, 263, 255,
Wirslow, Dr. 153
Wolf, Th. 3, 4, 45, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 109,

Vogelsang, H. 29.

189.
Y.
Yuguar-cocha, 2253 m (Augochagua-Geb.)
52.

110, 111, 112, 113, 116, 120, 121, 122,

123, 124, 133, 145, 152, 153, 154, 183,

Yahuil. 4166 m (Sincholagua) 66. 167. 192. Yeguarizo de Pullurima. ca. 3300 m (Sincho-200, 216, 226, 227, 230, 244, 245, 246, Taf, IV. 3. 4; VII. 2. 3, \ana-corral, 4288 m (Cayambe) 45, 47, 54,

57. Taf. III. 4. Yana-sacha, Quebrada de - (Cotopaxi) 74.

262, 265, 274, -volcan (Cotopaxi) 88, 90, 91, 92, 261, 264. Tat. III. 3.

-Sincholagua, 4506 m (Sincholagua) 65. -ureu, 4085 m (Mojanda) 20, 49. de Calpi (Chimborazo) 237.

Yanta-hata, ca. 4200 m (Cotopaxi) 259, 268. Yaruqui, Ort, 2595 m (Quito-Mulde) 127.

lagua) 247.

Yerga-churana. 4109 m (Quilindana) 159. 254, 255,

Young, A. 92, 152, 160, 191,

Yuchas, Rio, Sad von Latacunga (Ostcordillere) 272.

Yurac-cocha, 4076 m (Quilindaña) 157, 162, -huaico (Quilindaña) 157.

Zirkel, F. 29, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 201. 216.

Žujović, J. M. 197. Zumbalica, Ort (bei Quito) 231.

# IV.

# Sach · Verzeichnis.1)

Abbildangen des Cotopaxi 73, 74, 75, 85, 99, 151, 152, 153, 154, Nachtriige. des Pasochoa 64.

des Quilindaña 159, 168, 175, des Rumiñahui 64.

des Sinchdagna 65.

des grossen durch Avenidas bewegten Steines am Cotopaxi 105. des Wolkenmeeres zwischen beiden Cor-

dilleren 119.

Abgerundete Enden des Feldspaths in P. A. 269. Feldspathe in B. A. P. A. 254. Feldspatheinsprenglinge in P. A. 241, 268. Pyroxene in P. A. 238, 244, 271.

Abgeschliffene Felsen am Kraterrand des Cotopaxi 80.

Abkühlender Einfluss der Schneeberge, 187. Ablagerungsart des Bimssteins von S. Felipe 70. Aldenkung der Wasserläufe durch Inca-lonu. Nordseite des Cotopaxi 74.

Ablösungen, Abstürze im Krater des Cotopaxi S2. Abnahme der Firnfelder in Folge der Gletschercrosion 165.

Abnahme der centralen Masse der Berge in Folge der Gleischererosion 165.

der vulkanischen Kräfte, nach Wagner und Stübel 145, 146,

Abschwächung der Schallwellen beim Eintritt in dichtere Theile der Atmosphäre 118.

Abschmelzung der Gletscher bei Vertiefung der Gleischerbetten 174.

Absolute und relative Höhen, siehe: Höhe, Absonderung, perlitische, in eutaxitischem B. A. 256.

> . des Glases in Bimssteinen der B. A. 256. , des Grandmassen-Glases in A. B. A. 258.

, der Grundmasse der B. A. 257.

, plattenförmige, eines A. P. A. 246, , eines Basaltganges 243.

, des P. A. 251,

. am Salband eines P. A.-Ganges 238.

. säulenformige, in Bomben des P. A. 271. . des P. A. 49.

Absturzen der Lavenströme am steilen, oberen Abhange des Kegels 104, Abweichungen vom Aláques-Typus 254.

1) Abkürzungen bei den Gesteinsunmen:

A = Andesit, B = Feldsputh-Basalt,  $D \Rightarrow Dacit$ ,  $A, A, \Rightarrow Amphibol-Andesit$ ,  $P, A, \Rightarrow Pyroxen$ Andesit, A. P. A. = Amphibol-Pyroxen-Andesit. B. A. = Biotit-Andesit u. s. w., bei den Feldspatharten:

Al - Albit, Au - Anorthit, And - Andesin, B - Bytownit, Lab - Labradorit, O - Orthoklas, Ol = Oligoklas, S. - Sanldin.

246, 248, 249, 250, 251, 252, 258

254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, Taf, L. 1, 2, 3, 4, 5; H. 6, 7,

, Umwandlung in Augit, siehe nuch: mag-

60, Taf. H. 6, 8; III. 13, 14,

und Feldspath 270.

, unzersetzter Kern in Verbindung mit Angit

matische Einwirkung 27-44, 51, 57,

Acimlichkeit der Formen des Chimborazo mid

der Tridymite in den Hanfwerken 221,

Amphibol (Hornblende) 13, 14, 26-44, 50, 51,

52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 193, 196,

224, 230, 232, 233, 234, 235, 245,

201, 202, 203, 213+215, 220,

Kibo 174.

des Sinchidagna und Kenia 65.

des Sincholagua und Quilindana 167. 8, 9, 10; III, 10n, 11, 12, 13, 14; des Putzulagun-Gesteins mit den Einschlüssen IV. 4 vom Sincholagun-Gipfel 272. Amphibol in A. A. 232. Aeltere Hügel bei Salitre, Cotopaxi 71. in A. P. A. 57, 246, 249, 251, 252, 253, Afrikanische Vulkane, Vergleich mit den Vulkanen Ecuadors 174. in B. A. 224, 230, 232, 256, Agglomerate, siehe auch: Schlackenagglomerate, in B. A. P. A. 249. am Pasochon 64 191, 239, in B. P. A. 253. in P. A. 52, 235, 260, am Picacho des Cotopaxi 71, 260. am Sincholagua (66. in Einschlüssen in A. A. 223, Taf. VII. 1. Akademiker, französische 70, 84, 85, 99, 100 in A. B. A. 258. 101, 106, 107, 108, 109, 114, 116 in A. P. A. 223, 252, 257, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 131 in Grundmasse der A. A. 51, 58, 132, 134, 151, 152, 175, der A. B. A. 258 siehe auch; Bouguer und La Condamine, der A. P. A 57 Aláques-Typus 219, 220 230, 253, 254, 255, der P. A. 52, 270, 256, 257, 260, in Haufwerken der B. A. P. A. 254. untergeordneter Bestandtheil 220 Albit 15, 23, 48, , als dünner Ueberzug der Feldspathe 23, 48 mit Einschlüssen von Apatit 26. Ab, An, in A. P. A. 17, 18, 19, 21, 22, Feldspath 214. iu P. A. 17, 18, 20-21, 21. Pyroxen 202, 214. Aby Any bis Abz Any in A. A. 19, 22, Einsprenglinge in A. A. <u>53</u>, <u>54</u>, <u>57</u>. in A. P. A. 18, 22, in A. D. 58. in P. A. 17, 18, 19, 20, 21, 22, in A. P. A. 57, 246, 260, 261, 270, Albit-Lamellirung 16, 198, in B. A. 230, 231, in Zwilling 199 in P. A. 50. Albit-Gesetz, Feldspath-Zwillinge nach dem - 15, . zweiter Generation 43. 54, 58, 59, 198, 199, 254, 265, , Krystallumrisse, selten 213, Taf. V. 4. , magmatische Einwirkungen, Resorptionsmit Karlsbader Zwilling verwachsen 199. rand, Zerfall 27-44, 50, 51, 57, 58, Albitreiche Glieder der Plagioklasreihe, Spaltung 59, 60, 201, 203, 214-215, 233, 245, nach OP and oo P & 200. 246, 248, 250, 252, 259, 260, 261, Alte vulkanische Unterlage des Cotopaxi 144. 262, 270, Taf. L. 1, 2, 3, 4, 5; H. 6, Alter der vulkanischen Ausbrüche in Ecuador 7, 8, 9, 10; HI, 10a, 11, 12, 13, 14 1V. 4. 141. der Bimssteine von S. Felipe 231. im Zustand der Resorption in Gesteinen mit Feldspathen, deren Randzonen Granddes Cotopaxi-Kegels 143-144. massentheile enthalten 201. des randlichen Feldspathes der Haufwerke 221. mit Resorptionshanfen 245, 248, 250, 262 mit Rand von Erzansscheidungen 251. des Hypersthen, jünger als Augit 217.

```
Amphibol, unzersetzter, in Bimsstein 213.
                                                Amphibol-Andesit unter B. A. am Sincholagua
    . Verwachsungen mit Feldspath 214.
                                                           230.
        mit Hypersthen 214, 253,
                                                Amphibol-Biotit-Andesit 160, 192, 211, 255, 258
       mit Pyroxen 214.
                                                     der obsidianführenden Tuff-Formation 211.
    mit anhaftenden Schuppenhaufen von Tri-
          dymit 196.
                                                     vom Quilindajia 160.
    mit schwarzem Rand in A. P. A. 252.
                                                     vom Sincholagua 192.
    . Zwillinge 214, siehe nuch: Zwillinge,
                                                Amphibol-Biotit-Pyroxen-Andesit 198, 255, 258,
                                                    der obsidianführenden Tuff-Formation 255.
    , statt Biotit im Gestein des Morro 220.
                                                          258.
    . geringer Antheil am Anfbau der A. A. 53.
    , fehlt in den reinen P. A. 224.
                                                     vom Quilindaña 255.
    , fehlt in den neueren Cotopaxi-Laven 198.
                                                     vom Sincholagua 198, 221, Taf. VI. 5, 6,
    , nimmt mit dem Anorthitgehalt der Feld-
                                                        mit Zwillingen nach dem Bavenoër-Gesetz
          Juthe zu, im B. A. 232
                                                          198
    , durch das Vorkommen des Amphibols
                                                Amphibol-Dacit vom Mojanda 11, 55, 58-60,
          unterscheidet sich der A. P. A. vom
                                                          Taf. L 1 2
          P. A. 233,
                                                     , Analysen 58-60.
    , brännlich-grünlicher, in A. D. 59.
                                                Amphibol-Pyroxen-Andesit 14, 36, 54-55, 68
    . grüner 26
                                                          146, 192, 193, 204, 205, 206, 208,
       , in Grundmasse des A. B. A. 258,
                                                          210, 211, 224, 232-234, 246, 249,
       , in A. P. A. 252, 253, 270,
                                                          250, 251, 252-253, 256-257, 259,
       . in B. A. 257.
                                                          260-261, 264, 270-271, 273, 274,
       , in basischem P. A. 268,
                                                    vom Cotopaxi-Kegel 193, 264, 270-271.
Amphibol-Andesit (Hornblende-Andesit) 22, 23,
                                                          274
          38, 39, 40, 42, 47, 52-54, 57, 58,
                                                        , von A. von Humboldt gesammelt 193.
          92, 160, 192, 193, 195, 219, 230, 232,
                                                        , nene Laven 264.
          bis 234, 250, 255, Taf. H. Z. 10;
                                                    der obsidianführenden Tuff-Formation 68.
          III. 10a.
                                                          256-257.
    tritt nur untergeordnet auf 224.
                                                    der Picacho-Formation 71, 146, 208, 210,
    vom Fuss der Carrera nueva 192
                                                          259, 260, Tal. IV. L.
    vom Cotopaxi-Kegel 92,
                                                    vom Quilindaña 192, 206, 233, 252-253,
    vom Eussgebirge des Cotopaxi 193.
                                                          273. Taf. IV. 2
    vom Quilindaña 160, 255, Taf. VII. 1, 2, 3,
                                                        . Verbindungsglied zwischen P. A. mid
    vom Sincholagna 230, 232
                                                          B. A. 233
    von den Valle-vicioso-Bergen 250.
                                                    vom Sincholagua 204-205, 246, 249, 274,
                                                    von den Valle-vicloso-Bergen 192, 205, 205,

    Analysen 57—58.

    vom P. A. zu trennen? Zirkel, Gambel,
          Lasaulx, Hatch, Kiich, Rudolph, Elich
                                                    . Analysen 57.
          38-43.
                                                    eng an A. A. auschliessend 54.
    als Bombe 54.
                                                    gliedert sich in sauere und basische Typen
    den Daciten nahestehend 55,
                                                          224.
    specifisch leichter als P. A. 53,
                                                    bildet keine Reihe 232.
    angitführend 54.
                                                    mit Amphibol-reichem Einschluss 223.
    führt Apatit 45, 219
                                                    wird am Sincholagua von B. P. A. über-
    führt Glimmer 45.
                                                          lagert, 246.
    ausnahmsweise olivinführend 219.
                                             Amphibolreicher Bimsstein der A. P. A. 270.
    führt Quarz 45.
                                                Amphitheater 163.
    führt Tridymit 195.
                                                   -artige Thiler 166.
```

Analysen, chemische 56, 57, 58, 59, 227, 228, 242, 243, 248, 252, 256, 258, 264, 272, 273, 274, 275, des A. A. 57-58. des A. D. 58-59. des A. P. A. 57, 264, 273, 274, des B. A. 256, 258, 273, des B. D. 242. des D. 227, 228, des Einschlusses in A. P. A. 252. des F. B. 243, 275. des P. A. 56, 248. Berechnung der - 273-275. Anblick des Cotopaxi von der Ostseite 77 von der Westseite 74 -75, Andesin 18, 19, 22, 23, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 225, 244, 255, 267, in A. A. 19, 22, in A. P. A. 18, 22, 205, 208, in B. A. 208, 211, 255. in B. A. P. A. 206 in F. B. 203. in P. A. 18, 22, 204, 244, 267, bis Byt.-Lab. in A. P. A. 210. bis Lab.-And, in P. A. 207. bis Lab.-Byt. in A. P. A. 206. And, Lab. 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 245, 246, 256, in A. B. P. A. 204, 211. in B. A. 208, 256. in D. 204, 246. in P. A. 205, 207, 209, 210, 245. äussere Zone des Labradorits in P. A. 245. bis And.-Ol, in D. 226, in P. A. 247. bis Lab, in P. A. 204, 206, 209. bis Lab.-Byt, in P. A. 209, 211. And.-Ol. 19, 22, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 229, 231, 235, 246, 251, 258, 255, 257, 258, 272. in A. A. 19, 22, in A. B. A. 211, 258 in A. B. P. A. 206 in A. P. A. 206, 251, 253, in B. A. 208, 210, 211, 229, 231, 255, 257, 272. in B. D. 203.

in B. P. A. 205, 246.

in D. 246.

And, Ol. in P. A. 204, 205, 206, 207, 235, 255. -Rand um den Lab.-Byt.-Kern eines zonaren Plagioklases 200 bis And,-Lab, in P. A. 207, his Lab. in P. A. 244. bis Lab,-And. in A. P. A. 211. in B. A. 211, 256 in Einschluss im P. A. 245. Andesit, siehe auch: die verschiedenen Andesit-Varietäten 30, 42 . Eintheilung nach den Feldspathen nicht möglich 22, 23, . Eintheilung nach den Pyroxenarten nicht möglich. 225. vorherrschend in der Cotopaxi-Gruppe 224. . in basischem A. sind die Grundmasseneinschlüsse in den Feldspathen gleichmässig vertheilt 201. . basische, führen selten Apatit. . stark basische, führen Olivin. 44, 219. Andesit-Quellkuppe, Cerrito de Callo 76, Andesitvarietät, eisenarme 225. Andesitische Grundmasse der D. 55. Anfangsformen des Cotopaxi-Kegels unbekannt 147. Augegriffene Feldspathe in P. A. Taf. IV. 5. Anhäufung, fleckenweise, der Feldspathleisten in A. B. P. A. 255. mikroskopische, von Quarzsäulchen in Drusen des D. 194. Anlagerung einer feinen, scharf getrenuten Zone um einfachen Feldspathkern 20 Annahmen über Ausdehnung und Höhe des Cotopaxi-Fussgebirges. 139. über die Menge des in historischer Zeit am Cotopaxi geförderten Materials 142 bis 143 bei Berechnung des Alters des Cotopaxi-Kegels 142-144. der Masse des Cotopaxi-kegels 139 bis 140. der Masse eines Lavastroms 141. Anordnung der Ausbruchspunkte bedingt mit die Form vulkanischer Berge 168.

der Einschlüsse im Apatit in A. P. A. 259.

der Feldspathe und Amphibole in Grund-

schlusses in A. B. A. 258.

masse des lamprophyrischen Ein-

```
Auordnung der Blasen in B. A. 258.
                                                           über die Entstehung der vulkanischen
    , radial-strahlige, der Einschlüsse im Quarz
                                                           Gebirge Ecuadors 144-146,
                                                Ansichten von Wolf und Sodiro über den Lava-
                                                           Ausbruch von 1877. 124.
Anorthit 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 198, 203,
          204, 208, 209, 211, 246,
                                                Anzahl der neuen Lavaströme am Cotopaxi 98.
                                                Apatit 24, 25, 45, 212, 219, 221, 225, 226, 229
    in A. P. A. 18, 19, 22, 204, 246.
    in P. A. 18, 21, 203, 208, 209, 211.
                                                           232, 233, 235, 241, 246, 247, 249
    bis And.-Ol. in P. A. 234.
                                                           250, 252, 253, 255, 256, 257, 258,
                                                           259, 260, 261, 267, 271, Taf. V. 4,
    bis Byt.-Lab. in P. A. 263.
    bis Lab.-Byt. in basischem P. A. 234, 263,
                                                    in Amphibol 26.
                                                    in Biotit 212, 219,
          269.
An.-Ab. in A. P. A. 18, 22
                                                     in Feldspath 24 219, 246.
                                                     in Haufwerken in P. A. 250, 267,
    in B. 236.
    Grundmassenfeldsputhe der D. 48.
                                                     in Hypersthen 219.
                                                     in Magneteisen 253, Taf. V. 4.
An. - Abx Any in A. A. 19, 22,
    in A. P. A. 18, 22.
                                                     in Olivin 219.
                                                     in Pyroxen 25, 250.
    in P. A. 17, 20, 21
Au.-And. in A. A. 19, 22
                                                     in Resorptionshaufen des A. P. A. 261.
                                                     in A. A. 232, 250.
An.-Byt. in A. P. A. 208.
    in B. 237.
                                                     in A. B. A. 258.
                                                     iu A. P. A. 233, 246, 252, 253, 259, 260,
    in P. A. 209, 211, 236, 271,
An.-Lab. in A. A. 19, 22,
                                                           961
    in A. P. A. 259.
                                                     in B. A. 229, 255, 256, 257, 258.
                                                     in Grundmasse des B. A. 229.
    in P. A. 269.
Anorthitgehalt der Feldspathe, siehe auch: Kalk-
                                                     in B. A. P. A. 249.
                                                     in Bimsstein des B. P. A. 253.
          gehalt 200, 232, 240, 241, 243, 244,
                                                     in Grundmasse des B. D. 241.
          251, 254, 268, 272,
    in A. P. A. 25L.
                                                     in Dacit 226.
    in B. 243.
                                                     in P. A. 238, 247, 249, 255, 260, 267,
    in B. A. 272
                                                           271.
    in B. D. 241.
                                                     in pyroxenreichem Andesit 219.
                                                     ünsserst selten in basischem P. A. 235.
    in P. A. 240, 244, 251, 254,
                                                     untergeordneter Bestandtheil der Haufwerke
    des Feldspaths bedingt Zunahme des Amphi-
                                                           221.
          buls in B. A. 232.
    des angelegten Mantels, grösser als im Kern.
                                                     auf Magneteisen 219, 249, 267, Taf. V. 4.
          200.
                                                     in Magneteisen eindringend 250.
    des Plagioklases in P. A. 268.
                                                     gesellt sich gern zu Magneteisen 219.
Anorthitreiche Glieder der Plagioklasreibe mit
                                                     selten in den neuesten Laven 225.
    gut entwickelter Spaltung nach OP und
                                                     . brünnliche Schattirung 219.
    ∞ P ∞ 200.
                                                 Arenales (Aschenfelder) um Cayambe 2
Auschwellen des Rio Cutuchi bei Ausbrüchen
                                                     an der Ostseite des Cotopaxi 78.
                                                 Asche, frischgefallene, verschwindet raseh auf
          des Cotopaxi 106.
    des Rio Esmeraldas beim Cotopaxi-Aus-
                                                           dem Schnee des Cotopaxi S6, 87,
          bruch 1877 108.
                                                 Aschenablagerungen auf den Gletschern und
     des Rio Napo bei Ausbrüchen des Cotopaxi
                                                           Schneefeldern des Cotopaxi 86
                                                     . Geringfügigkeit beim Ausbruch des Coto-
           107.
 Ansichten A. von Humboldts, Boussingaults,
                                                           paxi von 1877, nach Sodiro 112.
           Karstens, Wagners, Wolfs. Stübels Aschenanhäufungen am Sangay 114.
```

109 - 113.

vom Jahre 1744 109.

1768 109-110.

1856 189.

1877 110-113.

1880 83.

Aschenauswurf bei Cotopaxi-Ausbrüchen 86 bis 87, 103, 104, 111, 114, 125, 140.

, vermehrter, bezeichnet den Beginn grosser Eruptionen 103, 104.

fürbt die Dampfsfiule 125.

überdeckt den Schnee- und Eismantel des Berges 86-87.

verbreitet die Asche bis übers Meer 140, charakteristisch für den Ausbruch von 1877

fand 1877 auch während des Austrittes der Lava statt 111.

Aschenbedeckung erschwert die Bestimmung der Schneegrenze am Cotopaxi 87.

der alten Gebirgstheile an der Südseite des Cotopaxi 77.

Aschenregen, Ausdehnung bei Cotopaxi-Ausbrüchen 109-110, 111-112,

Aschenschichten an der Nordseite des Cotopaxi 74. an der Westseite des Cotopaxi 76.

an der Ostseite des Cotopaxi 78.

in den Thälern nahe dem Picacho, Südseite des Cotopaxi 77.

im Schnee des Cotonaxi mit den Jahresringen eines Baumes zu vergleichen 86.

bedecken die Gletscherenden am Cotonaxi und Sangay 179.

Aschen- und Dampfsäule, siehe auch: Dampfsäule, Daner des Aufstiegs bei Cotopaxi-Ausbruch

Höhe bei Cotopaxi Ausbruch 114-116. beim Ausbruch des Galera (Pasto) 115. Aschenwolke durch die Winde verführt. 125.

Atmosphärilien, Einwirkung auf valkanische Berge 165.

Aufbau, stenglig-faseriger, der Augit- und Hypersthen-Einsprenglinge weist auf Entstehung aus Amphibol, in A. A. 58. Aufberstung der Querthäler nach Wagner 145.

Anseinanderfolge der Ausbrüche bedingt mit die Gestalt der vulkanischen Berge 168.

Aschenausbrüche des Cotopaxi 83, 101-103, Auflösung der Wolken beim Ueberschreiten der interandinen Räume 118.

> Aufschlüsse in den Quebradas der Südseite des Colopaxi 76.

. nur in geringer Zahl am Quilindana 159, um Sincholagua 66.

Aufschüttung der vulkanischen Berge Ecuadors nach Wolf 145.

des Cotopaxi 146-149.

des Quilindana 166.

kann Berge von allen möglichen Formen erzeugen 150.

Aufschüttungsmaterial bedingt mit die Form vulkanischer Berge 168,

Aufstauung der Laven am flucheren Gehange des Cotopaxi 104.

Auftreten der verschiedenen Gesteinsarten in der Cotopaxi-Gruppe 221.

der D. am Ruminahni 225-226.

Antzühlung der neuen z. Th. historischen Lavaströme des Cotopaxi 90-97. Aufzeichnungen des Geistlichen Caceres, 104.

Augit, slehe: Pyroxen.

Augitange, Hanfwerke 51, 220,

wohl durch Resorption entstanden 222.

Aureolenartige Concretionen von Feldsbathmikrolithen 50.

Ausbau des Cotopaxi bis zur Ueberschüttung der benachbarten Vulkanberge 148-149.

Ausbrüche des Cotopaxi, siehe auch: Aschenauswurf, Aschen- und Damotsäule. Getöse, Schlammströme u. s. w. Verlauf 103-125.

Zusammenstellung der bekannten - 101 bis 102.

zwischen 1534 und 1742 unbekannt 103, von 1742 bis 1744 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 109, 114, 116, 120, 131,

von 1768 97, 102, 103, 109, 110, 119, von 1803 116.

von 1853 94, 97, 99, 100, 102, 106, 108, 116, 141, 142.

von 1877 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110-114, 114-115, 116, 120, 121-124, 125, 133, 134, 147

von 1878 und 1880 102.

sind stets von kurzer Daner 104, 125,

grossen Eruptionen 103.

, bleiben meist unbeachtet 98,

meist durch Fremde beschrieben 98.

bei welchen glübende Lava beobachtet wurde

des Cotopaxi, Lava von 1877 121.

von 1877 haben keine wirklichen Lavaströme geliefert 123.

von 1743-1744 haben den Krater erweitert

von 1742-1872 haben den Berg um 130 Meter erhöht 132.

von 1877 haben keine wesentliche Erhöhung bewirkt 134.

von 1853 vermehrten den Rauminhalt des Berges um 3/80 Kubikkilometer 142.

haben in historischer Zeit etwa 10 mal so viel Muterial geliefert, wie der Ausbruch von 1853 142.

finden ans dem Gipfelkrater statt 80, 99, 147.

seitliche 99-100.

, weekselmle Thatigkeit 103.

vergliehen mit den Ausbrüchen des Vesuvs

and auf Howaii 125. Ansbruche am Westfuss des Cotopaxi 76,

, seitliche, am Qullindaña 166.

. erste in Ecuador, um das Vielfache alter.

als die des Cotopaxi 144. finden in Ecuador bereits in der unterpleistociinen Zeit statt 144.

, heutige, sollen, nach Wagner und Stübel, nur schwache Ueberreste früherer grösserer Thätigkeit sein 144.

, wie sie heute noch stattfinden, bauten die Volkangruppe der Cotopaxi-Berge allmühlich nuf 148.

Ausbruchsberge am Imbabura 12.

Ausbruchscentrum der Cotopaxi-Gruppe gegenwärtig wieder an der ursprünglichen Stelle 150.

Ausbruchskegel Muy-urcu 12.

. deren Ausbruche aus dem Gipfelkrater erfolgen 172.

Ausbruchsmassen des Cotopaxi-Kegels mussten die Thaler des Fussgebirges ausfüllen 147.

Ausbrüche des Cotopaxi, kleinere, zwischen den Ausbrüchsmaterial, welches durch Aschenauswürfe und Schlammströme verführt wird, entzieht sich jeder Berechnung 140.

Ausbruchsmundung im Cotopaxi-Krater 83. Ausbruchspunkte wechseln ihre Lage 150.

haben in der Cotopaxi-Groppe mehrfach ihre Lage geandert 150,

. seitliche, scheinen am Cotopaxi zu tehlen 147, Ausbruchsthätigkeit des Cotopaxi in den 350 Jahren historischer Zeit, als mittlere Thätigkeit augenommen 143.

Ausdehnung des Chiri-machaj-volcau 92, 93,

des Diaz-chaiana-volcan 92.

des Manzana-huaico-volcan 94. des Puca-huaico-volcan 93.

des Puma-ucu-volcan 93.

des Tauri-pamba-volcan 91. des Yana-sacha-volcan 90.

der neuen Laven des Cotopaxi 99,

der Gletscher am Cotopaxi, oft schwer zu bestimmen \$7.

der früheren Gletscher am Quilindana 162. der Verfinsterung bei Ausbrüchen des Coto-

paxi 110, 111. der Aschenregen beim Ausbruch des Coto-

paxi 1877 111, 112, der Lavaklumpe-Felder beim Ausbruch des Cotopaxi 1877 123.

des Cotopaxi-Kegels gegen Osten 77, 78. gegen Norden 74.

gegen Süden 77. gegen Westen 76.

Ausfüllung der Thäler des Fussgebirges durch die Ausbruchsmassen des Cotopaxi-Kegels 147.

des Oberlantes der alten Thäler, welche den Quilindaña umgeben 156. Auslaufer des Sincholagua gegen Osten = Cerros

del Vallevicioso 67. Auslöschung der Schallwellen, bei Ausbrüchen

des Cotopaxi 119. Ausscheidungen, ültere, treten als Einschlusse

auf:

, makroskopisch sichtbar 222-223.

, makroskopisch nicht sichtbar 220-222. Aussehen des Cotopaxi nach frischem Schneefall

87

| Aussehen des neuen Lavastromes von Mauzana-                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| lmaico 94.                                                                               | tritt an einzelnen Bergen der Cotopaxi-                                  |
| Aussengehänge des Altar 170.                                                             | Gruppe häufig auf 224.                                                   |
| des Pasochoa 64.                                                                         | , die Grundmasseneinschlüsse sind in den                                 |
| des Rumiñahui 65.                                                                        | Feldspathen gleichmässig vertheilt 201.                                  |
| Answurf glühender Lavaklumpen am Cotopaxi<br>120.                                        | Basaltartige Basis in P. A. 267.<br>Grundmasse einzelner P. A. 242, 254. |
| glühender Lavakfumpen auf Santorin 121.                                                  | P. A. vom Rumiñalmi 240.                                                 |
| Auswürfling von A. P. A. 246.                                                            | vom Sincholagua 247.                                                     |
| von P. A. 266,                                                                           | von den Valle-vicioso-Bergen 249.                                        |
| Auswurfsmassen des Cotopuxi, Vertheilung der-                                            | , Gauge bildend am Pasochoa 191, 238,                                    |
| selben 114.                                                                              | 239.                                                                     |
| Avenidas, siehe: Schlammströme,                                                          | Basalturtiger Charakter der älteren Cotopuxi-<br>Laven 193.              |
| B.                                                                                       | der neuesten Cotopaxi-Laven 236-237.                                     |
| Barometrische Anomalien 133.                                                             | der P. A. 245, 265.                                                      |
| Basen für die trigonometrischen Höhenbe-                                                 | Basis, Grundfliche                                                       |
| stimmungen des Cotopaxi 127, 129,                                                        | des Aetna 137.                                                           |
| 131.                                                                                     | des Cotopaxi 135—136, 137,                                               |
|                                                                                          | in 4000 m Höhe 139.                                                      |
| vou Reiss, abhängig von der Annahme                                                      |                                                                          |
| für die Höhe von Qulto 131.                                                              | des Fuji-no-yama 137.                                                    |
| Bestimmungen der Cotopaxi-Höhe, zu gross                                                 | des Gunung Hijang 138.                                                   |
| in Folge der hohen Lufttemperaturen                                                      | Idjen 138.                                                               |
| <u>133,</u> 134.                                                                         | Lémonaug 138.                                                            |
| Höhenmessungen, stark beeinflusst von der                                                | Merapi <u>137.</u>                                                       |
| halben Summe der Lufttemperaturen                                                        | Ringgit 137.                                                             |
| <u>183—184.</u>                                                                          | des Kilimandjaro 137.                                                    |
| , beeinflusst von den Tageszeiten 133.                                                   | der Lagon do Fogo-Berge 137.                                             |
| Messung des Cotopaxi durch Whymper 132                                                   | des Mauna Loa 138.                                                       |
| bis <u>134</u> ,                                                                         | des Caldera-Gebirges von Palma 137.                                      |
| des Cotopaxi-Gipfels beeinflusst durch                                                   | des Pico (Azoren) 137.                                                   |
| die Temperaturannahme für Guayaquil                                                      | des Sete Cidades-Gebirges 137.                                           |
| 183.                                                                                     | des Stromboli 137.                                                       |
| des Südwest-Gipfels des Cotopaxi 134.                                                    | des Teyde 137.                                                           |
| Bartartige Gebilde von Albit in den Feldspathen                                          | des Teyde-Fussgebirges 138.                                              |
| der Grundmasse 48.                                                                       | des Vesuv 137.                                                           |
| Basalt, Feldspath-Basalt <u>30</u> , <u>189</u> , <u>191</u> , <u>192</u> , <u>195</u> , | Basis der Einschlüsse in A. P. A. 252.                                   |
| 201, 203, 204, 205, 219, 224, 236 bis                                                    | der Grundmasse der A. A. 53.                                             |
| 237, 239, 242-243, 248, 275, Tat, V L                                                    | der P. A. <u>50.</u> 262.                                                |
| vom Cerro Campanero in Colombia 237.                                                     | von braunem Glas, in P. A. 268.                                          |
| vom Pasochoa 203, 239.                                                                   | , glasige, in A. D. <u>59.</u>                                           |
| vom Putzulagna 189.                                                                      | , globulitisch gekörnelte, in P. A. 51,                                  |
| vom Rumińaliui 191, 192, 203, 204, 236,                                                  | , basaltartige, in P. A. 267.                                            |
| <u>239.</u> 242—243. <u>275.</u>                                                         | , mikrolithisch eutgluste, in A. P. A. 57.                               |
| vom Sincholagua 192, 205, 237, 248, Taf.V. L.                                            | -Gesetz, Verhalten der Schnitte beim - 200.                              |
| vom Yana-urcu de Calpi 237.                                                              | -Zwillinge des Feldspaths 15.                                            |
| führt Olivlu 219.                                                                        | Basischer Feldspath in P. A. 268.                                        |
| oliviareich 237.                                                                         | in P. A. am Sincholagna 247, 265, 268,                                   |

```
Bau, innerer, des Quilindaña 159-160, 166.
                                                Bildnor der Hanfwerke erfordert besondere Druck-
       , der vulkanischen Berge begünstigt das
                                                          und Tengecaterverhältnösse 221.
          Rückwärtseinschneiden der Gletscher
                                                    , secundare, von Quacz in Daciten 194
                                                Bimsstein der A. P. A. 233, 270
          166.
                                                    der B. A. 193, 230-231, 255, 256, 257,
Bäume der Westcordillere, zerbrochen unter der
          Last der vom Cotopaxi ausgeworfenen
          Asche 110, 112,
                                                    der Hauboldt'sehen Sammlung hat Aclas-
Bavenoër-Zwillinge 15, 198
                                                          lichkeit mit B. A. 234.
Becken von Ibarra 4-8.
                                                     der P. A. 245, 253, 261,
                                                     der obsidianfülgenden Toff-Formation 255
    . intermuline 4.
Berechnung des Alters des Cotopaxi 142-144.
                                                          bis 258.
    des Alters des Cotopaxi, ohne Berücksich-
                                                        sehr ähnlich dem Binsstein von S. Fe-
          tigung der Verluste dorch die Schlamm-
                                                          lipe 68, 255, 257.
                                                     vom Cayambe 28.
          fluthen 143.
    des Alters des Compaxi, anfechtbar, aber
                                                     von S. Felipe de Larachuga 193, 230-231.
                                                        , südlichstes Auftreten der obsidinn-
          doch nützlich 143.
    der Gesteinsaanlysen 273-275.
                                                          führenden Tuff-Formation 69.
    der Masse des Manzaon-Inuico-Lavastcomes
                                                        , zam B. A. gehörig 230.
          141-142
                                                    , rosenrother, vom Calvario bei Latacunga 70.
    der beim Ausbruch des Cotopaxi 1877 ge-
                                                     , weisser, am Tami-pamba-volcare 91.
          bildeten Schlammströme 107.
                                                        , bei Ausbrüchen des Cotopaxi 109,
    der mittleren Neigung des Cotopaxi-Kegels
                                                      weisslicher, in dunkler Schlacke von P. A.
          136.
                                                          270.
    des Rauminhaltes des Cotopaxi-Kegels 139.
                                                Bimsstein-Ablagerung am Calvario-Hügel 70.
    der Schnee- und Eismassen des Cotopaxi 89.
                                                     an der Nordseite des Cotopaxi 68, 69, 146.
    der von den Ausbrüchen des Cotopaxi her-
                                                     an der Südseite des Cotopaxi 68-69, 77,
          rührenden Gesteinsmassen gieht un-
                                                           146.
          genane Resultate 140.
                                                     am Rio Gnapante 70.
    der beim Ausbruch 1877 vom Cotopaxi
                                                Bimssteinbrüche von S. Felipe, nach Bouguer aud
          herabgeführten Eismussen 107.
                                                          A. von Humboldt 70.
    der 1877 durch die Schlamuströme vom Co-
                                                Bimssteinmaterial, Auswurfsprodukt des Cotopaxi
          topaxi herabgeführten Schlammmassen.
                                                           1877 113.
          wie P. Sodiro sie ausführt, giebt wohl
                                                Bimssteintuffe in senkrechten Schichten bei Inca-
          ein zu hohes Resultat 107.
                                                           lonia 68.
    der durch die Brücke von Baños geführten
                                                Binssteinartige Anflockerung der Grundmasse 41.
          Schuttmassen, beim Ausbruch des
                                                     Ausbildung der A. A. 54.
          Cotopoxi in 1877 107.
                                                     Blöcke, sind kein Lavastrom 123,
Berggehänge am Iliniza, wie abgehobelt 169.
                                                     P. A. 268.
Bergrücken, dreieckige, zwischen den Gletscher-
                                                Biofit, siele anch: Glimmer 30, 31, 36-37, 45,
          thülern, auc Quilindaha 166-167.
                                                           55, 212, 213, 219, 220, 227, 230,
     strebepfeilerartige, um Iliniza 169.
                                                           231, 233, 235, 241, 245, 246, 249,
Bericht des Herrn Sundoval über den Seldamm-
                                                           250, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
          strom von 1877 106.
                                                           258, 259, 264, 272,
Berichte über den Ausbruch des Cotopaxi von
                                                     in A, P, A, häufig 233, 252, 254, 264.
                                                     in B. A. 230, 231, 255, 256, 257, 258, 272,
          1877 110.
Bewaldung der Caldera des Pasochoa 64.
                                                     in B. A. P. A. 249, 254,
    der Caldera des Siurhologue 66.
                                                     in B. P. A., wenig 246, 253,
Bild, gates, des Verlaufs der Schneegrenze 179,
                                                     in D. 55, 227,
```

Biotit in sauren P. A. 235, 250 Biotitreibe, der - gehört der Glimmer der A. in Einschluss im P. A. 259 and D. an 45. in Haufwerken im B. A. P. A. 254. Biotitschuppen in B. A. 257, 272, in Grandmasse der A. B. A. 258. Biotit-Zwillinge in B. A. 230. der B A. 257. Blasen in Binesteinen der B. A. 258. der Einschlüsse im P. A. 245. in P. A. 249. , nutergeordueter Bestandtheil der Hanf-. langgezogene, in A. P. A. 250. werke 220 in B. 248. fehlt in den reinen P. A. 224. , schlauchertige, in P. A. 247, Einschlüsse im — 212, 219. Blitz und Donner beim Ausbruch des Cotonicai umschliesst oft Apatit 219. 1877 113, . magniatische Corrosion. Resorption Blocklavastrom im Innern des Cotopaxi-Kraters 212, 213, 245, künstlich hergestellte 36-37. Blücke, grosse, durch die Schlammströme des . Umwandlong 212, 213, 241, Cotopaxi fortgefishrt 92-93, 105. Bomben, vulkanische <u>9. 54, 66, 92, 169, 113.</u> in Chlorit 213. . pleochroitischer, gehört einer späteren Er-125, 225, 271, starrangsperiode an 212. vom Cnyambe 2. fehlt in den neueren Cotopaxi-Laven 193. vom Cotopaxi 92, 109, 113, 125, Biotit-Andesit 68, 146, 189, 193, 195, 198, 200, im Schlammstrom des Dinz-chaiana-volcan 208, 210, 211, 219, 224, 229-232, 255-256, 257-258, 272, 278, in Schlackenschichten am Sincholagun 186 aus A. A. bestehend 54. vom Fussgebirge des Cotopaxi 68, 146, 193 208, 210, 211, 230, 232, 255-256, aus P. A. bestehend 271. 257, 258, mit vitrophyrisch ausgebildeter Grundmasse vom Potzulagua 189, 211, 272 995. Bramidos, siehe: Getüse, vom Quilindaña 232 vom Sincholugua 230, 232, der Vulkane, kein unterirdische Getöse 117. von S. Felipe de Latacunga 193 Brauneisen-Ausscheidungen in den verwitterten . Aláques-Typus 230. Augiten der Grundmasse 46. des Alaques-Typus führt Apatit 219. in Olivin 44. führt Zirkon 220. Bransen, dunques, erzengt durch die herabeuthält vielleicht Sauidin in der Grundmasse stürzenden Schlammströme 121. Breccien bei Santa Doménica, Cotopaxi 69, 198. Breite des Cotopaxi-Kegels muss, mit Anwachsen , basische, führt zuweilen Tridymit 195. . saure, führen selten Tridymit 195. in die Höhe, ebeufalls zunehmen 148. von basischer Beschuffenheit 231. des Kraterrandes des Cotopaxi 80. der sauren Reihe 200 des Manzann-linaico-Lavastromes 95, 141. Bruch der P. A. 49, 51, treten unr untergeordnet auf 224, bilden das saure Ende der Andesitreihe . muscheliger, der B. A. 257. . der P. A. 240, 244, 263, 265, Biotit-Amphibol-Pyroxen-Andesit 206, 249, 254 vom Quilindaña 206, 254. Brachstücke von Plagioklas in P. A. 261. vom Sincholagun 249. Brücken, fortgerissen durch die Schlammströme Biotit-Dacit vom Ruminahui 203, 241-242. des Cotopaxi 106. Bytownit 18, 19, 22, 203, 205, 206, 207, 208, Biotit-Pyroxen-Andesit 205, 246, 253. vom Quilindaña 253, 209, 210, 211, 250, in A. A. 19, 22, 250. vom Sincholagua 205, 246, überlagert einen A.P.A., am Sincholagua 246. in A. P. A. 205, 208,

| Bytownit in B. 205.                                | Caldera des Rumiñalmi verglichen mit der Cal-                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| in P. A. 203, 206, 207, 208, 206, 210, 211,        | dera von Palma (65,                                                      |
| bis Ab, in A, P, A, 18, 22,                        | des Sincholagua 66, 167.                                                 |
| bis And, 19, 22,                                   | Caldera-urtige Eweiterung der Quilinduna-Thäler                          |
| bis AndLab. in P. A. 263.                          | 157.                                                                     |
| bis And, Ol. in B. A. 258,                         | von Ami-lunico, mit alten Morimen 161.                                   |
| in A. P. A. 233.                                   | Thüler <u>166.</u>                                                       |
| in P. A. 251.                                      | . Definition 164.                                                        |
| bis Byt,-Lub, in P. A. 251, 263.                   | Cangalma-Schichten über den Bimssteinen von                              |
| bis Lab, in A. A. 232                              | S. Felipe 69.                                                            |
| in A. B. P. A. 204.                                | Carbonate, siche nuch: Kalksputh,                                        |
| in A. P. A. 205, 206, 207, 208, 256,<br>in B. 204. | als Uniwandlingsprodukte des Olivins 218,<br>wohl ans Olivin, in D. 227. |
| in P. A. 203, 204, 205, 206, 207, 208.             | ans Olivin, in B, 239, 243.                                              |
| 209, 210, 211, 238, 240, 242, 245,                 | ans Pyroxen, in P. A. 240, 247.                                          |
| 247, 248, 250, 262, 265, 266, 267,                 | , sphürolithisch ausgehildet, in P. A. 247.                              |
| 268, 269,                                          | Centralpyramide des Quilinduna, zu steil für                             |
| Einsprengling in P. A. 238, 266, 267.              | grosse Firnfelder 161.                                                   |
| in Randzonen der Feldspathe der P. A.              | Chalcedon in P. A. 195.                                                  |
| 271.                                               | Charakter, porphyrischer, der P. A. 51.                                  |
| bis Lab,-Byt, in B. 289, 248.                      | Chemische Analysen, siehe; Anulysen.                                     |
| in P. A. 235, 241, 263, 271.                       | Einwirkung des Magmas auf Amphibol 32                                    |
| in Grundmasse der P. A. 270.                       | Natur des Feldsputhes der Grundmusse 48.                                 |
| bis Ol, in A, A, 19, 22.                           | Unterscheidung von Opacit und Magnetit 33                                |
| bis OlAnd, ist die Mischungsreihe der Feld-        | Veränderung beim Zerfall der Hornblende 32.                              |
| spathe in den Laven, 198.                          | Chiri-machni-volcan, slehe: Lavaströme, nene, des                        |
| Byt,-Lab. bis And. in Grandmasse der P. A. 269.    | Cotopuxi.                                                                |
| bis And,-Lab, in Randzone bis And, in              | Chloride im Krater des Cotopaxi 79.                                      |
| A. P. A. 261.                                      | Chilorit 202, 212, 213, 218, 226, 227, 241, 242                          |
| in P. A. 265.                                      | optisches Verhalten 218.                                                 |
| bis AudOl. in A. P. A. 264.                        | in B. D. 242.                                                            |
| his Lab. in P. A. 260, 271.                        | in Feldspath 202, 241,                                                   |
| bis LabAnd. in P. A. 238, 262, 267, 271.           | aus Biotit 212, 213, 226, 241,                                           |
| bis Lab.Byt. in A. P. A. 249.                      | aus Olivin 218, 226, 227,                                                |
| in D. 227.                                         | Chloritartige Zersetzungsprodukte, wohl aus Oli-                         |
| in P. A. 244, 250.                                 | vin 240,                                                                 |
|                                                    | Chlorwasserstoff-Dämpfe im Krater des Cotopaxi<br>81, 82,                |
| С.                                                 | Chronik der Cotopaxi-Ausbrüche ist lückenhaft (18)                       |
| Calcit, siche: Carbonate, Kalkspath.               | Cirken 166.                                                              |
| in B. D. 242.                                      | Cirkusartige Thaler 166.                                                 |
| Calcinmenrbonat, Dissociationsprodukt 35.          | Classification der Amphibol- und Pyroxen-Ande-                           |
| tritt als Zersetzungsprodukt des Olivins auf       | site 43, 58, 54,                                                         |
| 218.                                               | Concretionen von Feldspathmikrolithen in P.A. 50                         |
| Caldera, Definition 163,                           | , aureolemetige, in der Grundmasse 47.                                   |
| des Cusin 12.                                      | , feinst-krystallinische, erzeugen gefleckte-                            |
| des Pasochon 64.                                   | Ansschen der Grundmisse 47.                                              |
| des Rumiñahni 65.                                  | Corrodicte Einschlüsse in A. B. A. 258.                                  |

| 34                                                                                                                                                                     | 73                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sorption, Zerfall, Umwandlung, anch<br>bei den einzelnen Mineralien,<br>an Feldspath 24,<br>der P. A. 49,<br>tritt mit oder ohne Dissociation der Horn-                | Dampf- und Aschenausbrüche bezeichnen den Be-<br>ginn einer Cotopaxi-Eruption [16], 101,<br>Dampfertwischung im Cotopaxi-krater [8, 83,<br>Dampfsande des Cotopaxi, siehe nucht Aschen-<br>siule, Aschenunsbrüche n. s. w. 81,<br>82, 83, 104, 111, 114—116, 125, |
| blende auf 37. am Plagioktas in A. D. Taf, I. I. am Oliviu 44. Coulées dicontinues de Lapparents, giebt es nicht                                                       | bezeichnet wiedererwachende Thittigkeit 125,<br>in Intervallen der Ausbrüche 83,<br>Eutwicklung im Krater 82, 83,<br>ghiltendruth beleuchtet 104, 125,                                                                                                            |
| 124. Cuchu, Definition 164. Cuchus am Iliuiza 170.                                                                                                                     | , 1878 geruchlos 82,<br>, 1880 geruchlos 83,<br>, grosse, 1877 111,                                                                                                                                                                                               |
| am Ruen-Pichincha 168.                                                                                                                                                 | , Höhe derselben 114—116.  Dampfsüule des Galern 115.  Dampfwolke über dem Compaxi in 1802 105.                                                                                                                                                                   |
| Dacit 14, 24, 28, 42, 45, 55, 102, 104, 203, 204, 225—228, 246—247, vom Mojanda 24, 28, 45, 48, 55, von Raminhalti 191, 192, 194, 203, 213, 225, 226, 227.             | Dauer der Cotopaxi-Ausbrüche 194, 109, 125,<br>des Ascheuregeus 109, 110, 111.<br>des Ascheuregeus in Gauyanull 1877 111,<br>des Lavanusbruches 1877 129,<br>der Ueberschweumungen bei Cotopaxi-Ausbrüchen 108.                                                   |
| vom Sincholagua 67, 192, 204, 216, 220, 225, 226-227, 246-247, führt Biotit in Chlorit umgewandelt 212, Glimmer 45, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 20              | der Verfinsterung bei Cetopaxi-Ausbrüchen<br>110, 111, 112.<br>Detonationen, siehe auch: Getöse,<br>entstehen beim Cotopaxi an der Kratermin-                                                                                                                     |
| Olivin 44, 218, 219,<br>Quarz 45, 149,<br>Titanit 220,<br>Tridymit 195,                                                                                                | dung 117. beim Schiessgewehr an der Mundung des Laufes 117. Diabase 4.                                                                                                                                                                                            |
| abweichende Zusammensetzung des D, vom<br>Rumihalui 227.<br>, typischer, vom Sincholagua 226.<br>nur in kleiner Anzahl unter den Gesteinen<br>der Cotonaxi-Gruppe 225. | Diabasartiges Netz von Amphibol, Plagiokla-<br>nud Glasbasis in einem Einschluss in<br>A. P. A. 223, Taf. VII. 1.<br>Diabasartige Struktur der Grundmasse der B.<br>von Ramiibdid 236.                                                                            |
| tritt an einzelnen Bergen der Cotopaxi-<br>Gruppe häufig auf 224.<br>kommt in zwei Varietäten am Mojunda vor 55.<br>des Fuya-fnya (Mojanda) als Quarz-Andesit          | Diaz-clutiana-volcan soll 7 Julice nach Chiri-<br>machui-volcan, im Jahre 1865, ge-<br>flussen sein 92, 93, siehe: Lavaströme,<br>neue.                                                                                                                           |
| zu bezeichnen 55,<br>weichen in der Grundmasse von den A. ab 48,<br>Duchtzeige Grundmasse der B. A. 256,<br>Dachziegelartige Schuppenformen des Tridymit               | Definition der Calderas 163,<br>der calderaartigen Thiler, 164,<br>der Cuclus 164,<br>der Schneegrenze 179,                                                                                                                                                       |
| 195. 271.<br>Dampfausbruch und Abhebung der Schlacken-<br>kruste im Krater erklären am ein-<br>fanlesten die 1877 am Cotopaxi beob-<br>nehteten Erscheiungen 124.      | Diorit 4. Dissociation, siehe nuch: Uniwandlung des Amphiltols, iles Amphiltols, bei bereits gesunkener Temperatur des Magnus 26.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dissociation des Amphibols, zwei Perioden 36, Durchwärmung des oberen Theiles des Cotopaxi-. geringe Temperaturerhöhung 36. Kegels 81, 104, kann von magmatischer Corrosion begleitet sein 37, Taf. H. 7, , der zweiten Generation der Amphibol-Ebene, sumpfige, im oberen Theil der Thäler Einsprenglinge 43. des Quilindana, durch Gletschercrosion bedingt 162. , Ursache dersetben 35, Einbuchtungen im Feldsputh 24. des Calciumearbonats 35. Dissociationsprodukte des Amphibols 35, 38, Einfluss der aus dem Amazonas-Becken auf-Tat. 111. 11. steigenden warmen Luftströmungen auf die Höhe der Schneegrenze 86. Dissociationstemperatur des Amphibols, bei gewöhnlichem Druck, nur wenig über 88, 166, 179-180, dem Schmelzpunkt der andesitischen des Amazonas-Beckens auf Schnee- und Eisbedeckung des Quilindana 166. Dissociationstension 35. der Tageszeiten auf die Resultate barome-Domberge, vulkanische, Uchersicht der Grössentrischer Höhenmessungen 133, 134 und Neigungsverhältnisse, Tabelle 137 der halben Summe der Lufttemperaturen bis 138. auf barometrische Höhenmessungen Domgebirge, vulkanische, mit centraler Fels-133 - 134pyramide sind durch Gletschererosion Einlagerung, lamellare, von Hypersthen in Aughungestaltet 174. 25. Domförmiger Unterlau des Quilindana 156. Einsenken der Gletscher in die Masse des Ge-Doppelbrechung, siehe: Oprisches Verhalten. birges 164 Einsenkungen zwischen den verschiedenen Armen Doppeltbrechende Feldsputhe in Grundmasse von basischem P. A. 268, cines Lavastromes 25. Grandmasse des P. A. 240, 244, 245. Einschartung der Bergrücken beim Anschluss an 249. die Gipfelpyramide 158. Sphirolithe in Uniwandlungsprodukten in der Kraterränder des Cotopaxi entsprechen P. A. 260. den steileren Aussengehäugen S5. Doppelpyramide des Biniza durch Gletschererosion zwischen den Thalkesseln, um Quilindaña entstanden 169-170. 157 - 158. aus dem Kraterraud des Altar durch Gletscher-Einschmetzung der Hornblende, nach Rudolph erosion sich bildend 171. und Hatch 41-42, Drillinge des Tridymit 195. verfestigter Theile des Magmas kann Aus-Drusen mit Quarzsäulchen in D. 226, 227, 242, scheidungen bedingen 220. mit rundlichen Tridymitgebilden 196. Einschlüsse in A. A. 223, Tuf. VII. 1. Diimplattige P. A. 238. . corrodirte, in A. B. A. 258. Dmikle Linien begrenzen die Feldsputhe in Grundder Vogesit-Odinitreihe, in A. B. A. 258. masse der B. A. 272 in A. P. A. 223, 252, 253, 270, Taf, IV. 2. Durchkrenzungszwilling, Karlsbudergesetz 198, , ohne Rand, in A. P. A. 252. von weisslichem Binsstein in dunklen Fig. a; Taf. IV. 4. Durchlöchertes Magneteisen in P. A. 250. Schlicken des A. P. A. 270. Durchmesser der Itasis des Cotopaxi-Kogels 135 , pyroxenarme, in gangartigem Basalt 243. his 136. in Basaltgang, kieselsäurereicher als der Bain 4000 m Höbe 139-140. salt 243. in P. A. 194, 223, 245, 259, 262, 263, 265. des Cotopaxi-Kraters 81. seit 1783 verändert 83 im Gestein makroskopisch sichtbar 222 bis 993. des Quilindaña 159.

Einschlüsse in den Gesteinen meist als ültere | Einschlüsse von Grundmasse in Olivin 219. Ansscheidungen zu betrachten, entin Pyroxen 25. halten dieselben Mineralien, wie das von Hypersthen in Augit 216. Gestein 223. von Magneteisen in Biotit 212. von Quarz in P. A. 194, 223, 262, 263, 265, in Hypersthen 25. in den nenen Cotopaxi-Laven 194, 223, in Pyroxen 25, 238, 250, , lamprophyrische, in Gesteinen des Rio von Muscovit in Feldspath 226, 241, Catuche 223 van Olivin in Pyroxen 216. in Apatit 219, 232, 246, 259, Taf. V. 4. von Pyraxen in Amphibol 214. in Amphibol 26, 58, 202, 214. in Feldspath 24, 216, in Biotit 212, 219, 230, in Magneteisen 216, 250. in Feldspath 24, 196, 201, 202, 216, 219, in Tridymit 196. 221, 226, 231, 239, 241, 253, 254, von Tridymithaufen in Feldspath 196, 202. 262, 264, 266, 267, 268, 271, 231, 267, In Hypersthen 25, 218, 219, 248, von Margariten-almlichen Gebilden in Apatie in Magneteisen 202, 216, 219, 250, 253 Tuf. V. 4. , regelmässig angeordnete, in Apatit 246, in Olivin 202, 218, 219, 221, Taf. V. 3. in Opal 195. , stanbartige, in Apatit 219, Taf. V. 4. in Pyroxen 25, 202, 216, 221, 238, 239, . strülmenförmige, in Pyroxen 238, 2501 245, 250, weissliche, in A. P. A. 256. , fremde 2201 in Quarz 45, 194. in Tridymit 196. Einschlussbildung ist im Feldsputh an kein bevon Apatit in Biotit 219. stimmtes Zeitalter der Erstarrung gein Feldspath 24, 219, 246. bunden 202. in Hypersthen 219. Einschlussfreier Rand um einschlussreiche Feldspathe 263, 267, 271, in Magneteisen 219, 253, Taf. V. 4. in Pyroxen 25, 250. Einschlussreicher neben einschlussarmem Feldvon Chlorit in Feldspath 202, 241. spath 201, Taf. IV. 5. von Erz in Biotit 230. Einschmelzung bereits verfertigter Theile 220. in Feldspath 24, 241, Einsprenglinge in A. A. <u>53.</u> <u>54.</u> <u>57, 232.</u> von Feldspath in Amphibol 202, 214. in A. B. A. 258. in Hypersthen 218, 248. in A. B. P. A. 255. in Magneteisen 202. in A. D. 58, 59, in Olivin 202, 219, 221, Taf. V. 3. in A. P. A, 57, 234, 253, 257, 259, 260, -Zwillingen in Olivin 219. 261, 264, 270, in Pyroxen 25, 202, 216, 221, 239, in B. 236, 239, in B. A. 230, 231, 232, 234, 255, 256, 245. von Glas in Feldspath 202, 221, 254, 262 257, 258, in B. D. 241. in Olivin 219, Taf. V. 3. in Pyroxen 245. in D. 55, 226, 227, 246, von Glimmer in Feldspath, selten, 202. in P. A. 48, 49, 50, 51, 52, 56, 234, 235, von Grundmasse in Feldspath 24, 201, 231, 238, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 239, 241, 247, 253, 267, 268, 271, 250, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, in Zusammenhang mit zonarem Bau 201. 253. in Einschlüssen in A. P. A. 257.

> , Amphihol in A. <u>26</u>, <u>50</u>, <u>52</u>, <u>232</u>, <u>234</u>, <u>235</u>, <u>257</u>, <u>260</u>, <u>261</u>, <u>270</u>.

in Haufwerken 221.

in Hypersthen 218,

```
Einsprenglinge. Amphibol in Einschlüssen in Eintritt des Cotopaxi in die Schnee- und Eis-
          A. P. A. 257.
                                                          region bedingt die Bildung der
    , Biotit in B. A. 255, 256, 257, 258,
                                                          Schlamm- und Wasserfluthen 148,
       in B. D. 241.
                                                Eis unter Aschenbedeckung am Cotobaxi 74.
       in D. 55, 227, 241,
                                                    von Lavaströmen überlagert 86.
       in sauerem P, A. 235.
                                                    mit Aschenschichten wechsellngernd am
                                                          Cotopaxi 105.
    Erz in P. A. 49, 50, 51, 52.
                                                    bei den Ausbrüchen des Cotopaxi herab-
    Feldstath in Andesiten 15, 48, 49, 50, 51,
                                                          geführt 107.
          52, 232, 234, 235, 238, 239, 240,
                                                    von den Gipfelmassen herabstürzeml, nährt
          241, 244, 245, 246, 247, 253, 254,
                                                          die Gletscher im Grund der Kare,
          255, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
                                                          Chimborazo 172.
          263, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
                                                Eisblöcke in den Schlammströmen des Cotopaxi
          271.
                                                          92, 107,
       in B. 236.
       in B. A. 255, 256, 257
                                                Eiserfüllte Kratere 170, 171, 173.
                                                läsfelder an der Centralpyramide des Quilindana
       in Daciten <u>55, 226, 227, 241, 246.</u>
       , schlierenartig ausgezogen in P. A. 241.
                                                Eiskalotte und Gipfelbildung der Berge Ecuadors
    , Hypersthen in Andesiten 232, 238, 259,
                                                          sind gleichzeitig 185.
          260, 265,
                                                       , Ansdehnung derselben am Mawenzi
       in B. 236.
                                                          174.
       in B. A. 232, 234.
                                                Eismantel der Südseite des Cotopaxi 77.
       in Einschluss in A. P. A. 253, 257.
                                                   des Quilindana, gering in Folge der Form
    . Olivin in P. A. 50, 52, 235, 262, 268,
                                                          des Berges 160.
       in B. 236.
                                                Eismassen bilden den Rand der Schneebedeckung
       in D. 55.
                                                          am Cotomici und Antisana 179.
    Pyroxen in Andesiten 48, 49, 50, 51, 52.
                                                    durch Schlammströme transportirt, 1660 am
          234, 235, 238, 239, 240, 244, 245,
                                                          Sincholagua 66.
          248, 250, 254, 260, 262, 265, 267,
                                                Eispanzer bekleidet allmälig die Eruptionskegel
          268, 269,
                                                          173.
       in B. 239.
                                                Eis- und Schneebedeckung des Quilimlaña 160
       in B. A. 230.
                                                          bis 161.
    Omrz in D. 55.
                                                    . Einfluss des Amazonns-Beckens auf die -
    treten in den Ganggesteinen zurück 225.
                                                          86, 88, 166, 179-180.
    des Olivin, corrodirt and von Augit und
                                               Eis- und Schneemantel des Cotopaxi unter den
          Magneteisen umrandet 219.
                                                          Auswurfsmassen von 1877 hegraben
    mit Schuppenhaufen von Tridymit 196.
                                                          113.
Einsprenglingsarme P. A. 247, 251, 264.
                                                    beilingt die regelmässige Gestalt des Coto-
          Taf. VI. 4.
                                                          paxi 85-86.
Eintheilung der Andesite nach den Feldspath-
                                                Eis- und Schneemassen in den Grund der Thüler
          arten 224.
                                                          stürzeml, am Quilindaña. 160.
       nach den Feldspathen numöglich 22, 23,
                                               Eiszeit, kelne in Ecuador 162-163.
       unch den Pyroxenarten nicht durchführ-
                                                    . allgemeine 173.
          bar 225
                                                       , wird nicht durch die früher grössere
       in Pyroxen- and Amphibol-Amlesite 42
                                                          Vergletscherung bewiesen 162-163.
          bis 43.
                                                       , zur Erklärung der Gletschererschei-
    der Kesselthäler vulkanischer Gebirge 163
                                                          nungen in Ecuador munothig. 188.
          bis 164.
                                                    , lokale 187.
```

Eiszeit in Europa, durch geringe Klimaschwankungen zu erklären 188. Eisen, hoher Gehalt der Aualysen des D. vom Ruminahui 227. Eisenarme Grandmasse saurer P. A. 235. Eisenausscheidung in Spalten des Biotit 213. bedingt randliche Färbung des Pyroxens bedingt rothen Ueberzug nuf P. A. 260. Eisenglanz in Haufwerk im Gipfelgestein des Cotopaxi 264. Eisenkies in D. 226. Eisenoxyd und ein Silikat augitischer Natur bilden den Opacit 33. in Opacit, wahrscheinlich amorph 32. des Opacit z. Th. in Hydroxyd verwandelt 60 wird beim Zerfall des Amphibols als Magnetit bezw. Opacit ausgeschieden Taf. II. 8. Eisenreiches Mineral, in Resorptionshaufen umgewandelt 260. Mineral in Resorptionshaufen 267. Eläolithsyenit von Frederiksvärn 37. Elektrische Entladungen bei den Ausbrüchen des Cotopaxi 113. Entferning des Cotopaxi-Gipfels von Horno-loma 132, 136, von Guamani del Antisana 132. von Hacienda Chanpi 132. , bis zu welcher die Asche des Cotopaxi gelangte 109, 110-111, 112, , bis zu welcher 1877 kopfgrosse Bomben vom Cotopaxi geschleudert wurden , bis zu welcher die Detonationen der Cotopaxi-Ausbrüche gehört wurden 116. , bis zu welcher die Schlammströme des Cotopaxi gelangen 107. . bis zu welcher die Ueberschwemmungen bei den Cotopaxi-Ausbrüchen sich geltend machen 106, 107, 108, Entglasung, beginnende 272.

Entglasungsprodukte in A. 260, 261,

Enthauptung der Gebirge an der Schneegrenze

Endmoranen, absolute Höhe der -, Nordseite

des Cnyambe 181.

in B. A. 257.

, sphürolitische 54.

186.

Endmoranen, alte, am Quilindana 161. Eutstehung der A. mit annahernd gleichem Gehalt an Pyroxen and Amphibol 43. der wechselnden Schnee- und Aschenschichten am Cotopaxi 86. Entstehungsgeschichte der "Alturas" von Reiss and Stabel 177. des Ibarra-Beckens 5. der Berge und Thüler Ecuadors, nach Wagner Entstehungsweise der Schlammflathen des Catopaxi 108 Entwisserung der Einsenkung, in welcher der Quilindana sich erhebt 155. Entwicklung der Spaltung nach OP oo und ∞ P ∞ in den verschiedenen Gliedern der Plagioklasreihe 200 , ungleiche, der einzelnen Theile bei Zwillingen der Feldspathe nach dem Periklingesetz 198-199. Entwicklungsphase, neue, des Cotopaxi-Kegels bei Eintritt in die Schnee- und Eisregion Erdbeben, selten bei Cotopaxi-Ausbrüchen 119. Ergebnisse der Gletscherforschung in Ecuador 173 - 174Erhöhte Thätigkeit des Cotopaxi seit ungefahr der Mitte des 18, Jahrhunderts 103, Erhöhung des Cotopaxi durch die Ausbrüche von 1742-1872 132. durch den Ausbruch von 1877 133. Erklärung der eigenthämlichen Verbreitung des Getöses bei den Ausbrüchen des Cotopaxi 117-119. Erklärungsversuche der eigenthumlichen Verbreitung des Getöses bei den Ausbrüchen des Cotopaxi 116. Erläuterungen zu der Tabelle der Feldspathe 20-22. zu der Tabelle der Grössen- und Neigungsverhältnisse vulkanischer Berge 138. Erneute Thütigkeit des Cotopaxi-Kraters 82 Erniedrigung des Kraterrandes des Cotopaxi bei den Ausbrüchen von 1743-1744 131. Erosion, siehe auch: Gletschererosion,

wird den Cotopaxi-Kegel zur Rnine um-

gestalten 149.

| Erosion des Eises bedingt die Formen der höch-<br>sten, ruhenden oder bereits erloschenen<br>Vulkanberge Ecuadors 186. | Erz in D. <u>226</u> , <u>227</u> , <u>241</u> , <u>242</u> ,<br>in Augit der A. 51-52, <u>57</u> ,<br>in Augithaufen, strähmenförnig <u>222</u> , Taf, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des fliessenden Wassers am Quilindaña 165,                                                                             | VI. 3                                                                                                                                                   |
| 166.                                                                                                                   | in Feldspath <u>24</u> , <u>241</u> ,                                                                                                                   |
| Erosionsthüler 166.                                                                                                    | in Opacit, wold amorph 32.                                                                                                                              |
| Erosionsschlucht an der Cahlera des Pasochoa<br>64.                                                                    | aus Amphibel 32, 214, 261, Taf, III, 13,<br>IV, L                                                                                                       |
| Erosionsthätigkeit an der Sohle der Flachgletscher<br>173.                                                             | nus Biotit und Amphibol 249,<br>mit Tridymit in Haufwerken 267.                                                                                         |
| Erosionswirkung am Fussgebirge des Cotopaxi                                                                            | Erzaeme Grundmasse der B. A. 255, 272.                                                                                                                  |
| giebt sich in der Form des Picacho                                                                                     | der Einschlüsse in P. A. 245.                                                                                                                           |
| zu erkennen 72                                                                                                         | Erzausscheidungen begleiten den Pyroxen 242.                                                                                                            |
| am Pasochoa 64.                                                                                                        | 266, 267, 268,                                                                                                                                          |
| am Rumiğahui 65.                                                                                                       | Erzglobuliten in Grundmasse des P. A. 238.                                                                                                              |
| am Quilindaña 156,                                                                                                     | Erzrand, siehe: Rand, magmatische Einwirkung,                                                                                                           |
| am Sincholagua 66.                                                                                                     | Umwandlung, Zerfall.                                                                                                                                    |
| des Gletschers im Krater des Antisana 172.                                                                             | um Amphibol 251                                                                                                                                         |
| des Gletschers, wo am stärksten? 164.                                                                                  | um Olivin 269.                                                                                                                                          |
| des fliessenden Wassers, tritt an Vulkaubergen                                                                         | um Pyroxen 28, 52, 244,                                                                                                                                 |
| erst spåt ein 185.                                                                                                     | der aus Amphibol entstandenen Augite 28.                                                                                                                |
| Erschwerung der Schallverbreitung durch die<br>verschiedenen Bewegungszustinde der                                     | Erzreiche Grundmasse der P. A. 238, 241, 250,<br>254, 259, 269, 270.                                                                                    |
| Luftschichten in den interandinen                                                                                      | , schwarze Schlieren in Grendmusse der                                                                                                                  |
| Räumen 119.                                                                                                            | P. A. 263.                                                                                                                                              |
| Erstarrungsmasse, letzte, aus Tridymit bestehend,<br>in P. A. 269.                                                     | Etiquette zum Humboldt'schen Stuck der Bims-<br>steine von S. Felipe 231.                                                                               |
| Erstarrungsstadium, unvollkommenes, des Tauri-                                                                         | Entaxitische B. A. 229, 256.                                                                                                                            |
| pamba-Typus 269.                                                                                                       | P. A. <u>50.</u> <u>259.</u>                                                                                                                            |
| Ersteigung des Cotopaxi durch Reiss 78-79,                                                                             | Extreme der Schnee- und Gletschergrenzen 184.                                                                                                           |
| durch Stübel 79-80.                                                                                                    | Extreme Werthe in den Analysen der D. nach                                                                                                              |
| durch von Thielmann 81-82,<br>durch Whymper 82-84.                                                                     | Rosenbusch 227                                                                                                                                          |
| durch Wolf 80-81.                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| bis zu 5746 m durch Boussingault 131.                                                                                  | F.                                                                                                                                                      |
| Eruptionskegel mit Eispanzer 173.                                                                                      | Farbe des Amphibols 26, 53, 54, 55, 58, 213                                                                                                             |
| Eruptivgesteine, ültere 4.                                                                                             | bis 214, 232, 233, 249, 250, 251, 254,                                                                                                                  |
| Erweiterung des Cotopaxi-Kraters 1743-1744                                                                             | 261.                                                                                                                                                    |
| 131.                                                                                                                   | in A. A. 54, 282,                                                                                                                                       |
| , kesselartige, der radialen Thüler am Qui-                                                                            | in A, D. 58.                                                                                                                                            |
| lindaña 165.                                                                                                           | in A. P. A. 203, 249, 251, 252, 261.                                                                                                                    |
| , der Thäler am Rumiñahui <u>56.</u>                                                                                   | in Bim-stein 233.                                                                                                                                       |
| Erz, slehe auch: Magneteisen, Magnetit, Hanf-                                                                          | in Resorptionshaufen 250,                                                                                                                               |
| werke,                                                                                                                 | der Amphiboleinsprenglinge in A. A. 26, 54,                                                                                                             |
| in A. 49, 56, 57, 233, 238, 241, 242, 245,                                                                             | 57, 58.                                                                                                                                                 |
| 246, 249, 250, 254, 259, 263, 265,                                                                                     | des zerfallenen Amphibols in A. A. 53.                                                                                                                  |
| 266, 267, 268, 269, 270.                                                                                               | des A. A. vom Cayambe 53.                                                                                                                               |
| in B A. 229, 242                                                                                                       | des A. B. P. A. 255.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |

Farbe des A. D. 55. Farbe, resenrothe, des Quarzes in L. 45. des A. P. A. 246, 250, 251, 252, 256, 259, , rothe, der A. D. durch Umwandlung des 261, 270, Eisenoxyds des Opacits entstanden 60. der Aschen des Cotopaxi 109, 112. Farldoses Glas in Bimsstein der A. P. A. 270. Fürbung, randliche, des Pyroxens durch Eisendes B. 239, 242, 243, 248. ausscheidung 216. des Biotits in B. A. P. A. 249. Fasern, zu strädligen Kugeln angeordnet, im des Bimssteins der B. A. 255, 256, 257, 258. der B. P. A. 253. Glas der B. A. 272. der P. A. 245. Feldspath 15-24, 197-213; siehe auch die eindes Biotits in B. A. 212, 230, 255. zelnen Felspatharten. des B, A. 256, 257, 272 der Angochagna-Gesteine 18, 52 des B. A. P. A. 249, 254. der Cayambe-Gesteine 53-55, 57-58. des B. D. 241, 242 der Cotopaxi-Gesteine 193, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 261-271. des B. P. A. 246. der Gesteine des Cotopaxi-Fussgebirges; der Einschlüsse in P. A. 245. des Feldspaths in A. A. 54, 57, a. der obsidianfährenden Taffe 208, 210, in A. D. 59. 211, 255 - 258,in P. A. 49, 51. b. der Picacho-Formution 208, 210, 258 des Glases im Bimsstein der A. P. A. 270. bis 261. im Bimsstein der P. A. 245. der Cusin-Gesteine 52. der Grundmasse der A. P. A. 246. der Cavilche-Gesteine 17-18, 51-52, der P. A. <u>52</u>, <u>235</u>, <u>250</u>, <u>263</u>, <u>266</u>, <u>268</u> der Imbabura-Gesteine 17, 18, 50-51, 52 271.bis 53, 54-55, 57. der basischen Laven 225. der Mojanda-Gesteine 17, 18, 48-50, 55. in den Haufwerken 221. 56, 58 - 60,im Olivin des P. A. 263. des Morro-Gesteins 230. der glasigen Basis der A. und D. 46. der Pasochoa-Gesteine 203, 237-239, des Glimmers in P. A. 244, 245, 259. des Putzulagua-Gesteins 211, 272 der Quilindaña-Gesteine 206, 251, 255 der Grundmasse des A. A. 53, 57, der Ruminalmi-Gesteine 203-204, 239 bis des A. D. 58, 59, des B. A. 272. 243.des P. A. 49, 50, 51, 52, 238, 244, der Sincholagua-Gesteine 204 - 205, 244 bis 248, 260, 261, 271, 249. des Olivins 44, 218. der Valle-vicioso-Gesteine 205, 249-250. der A. A. 53, 193, 205, 206, 230, 250 des Opacits 58. der A. B. A. 198. des Pyroxens 46, 49, 56, des P. A. <u>48</u>, <u>50</u>, <u>51</u>, <u>52</u>, <u>237</u>, <u>238</u>, <u>239</u> der A. B. P. A. 204, 206. 240, 241, 244, 245, 247, 248, 249 der A. P. A. 146, 204, 205, 206, 208, 210, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 262 211, 233, 246, 249, 250, 251, 252, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 256, 260, 261, 270, 270, 271. der B. 203, 204, 205, 239, 242, 248 , basaltartigen 239. der B. A. 208, 210, 211, 231, 232, 255, des Quarzes in D. 45, 55, 258.der Quarzeinsprenglinge in A. D. 59. der B. A. P. A. 206, 249, 254. des Salbandes eines Ganges von P. A. 238. der B. D. 203. der B. P. A. 205, 206, 246, 253. der Schichten im B. A. 255. der D. 203, 204, 227, der Schlacken des P. A. 265, 266, des Turmalins in D. 226. des Feldspathgesteins 236 41.5

Feldspath der P. A. 52, 203, 204, 205, 206, 207, Feldspath in Pyroxen, der aus Amphibol ent-208, 209, 210, 211, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 251, standen 29. 255, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 271, der Bimssteine der B. P. A. 253, 270, der P. A. 245. der Humboldt'schen Samulung 233. der Einschlusse in P. A. 259. , lamprophyrischen, in A. B. A. 258 der Grundmasse der A. A. 54, 58, 232 der A. und D. 15. 16, 17, 18, 19, 23, 24der A. P. A. 57, 256, 260 der A. D. 59. der B. 236, 239, 248. der B. A. <u>229</u>, <u>255</u>, <u>256</u>, <u>257</u>, <u>272</u>. , scharf hegrenzt 220, , durch dankle Linien begrenzt 272. der B, D, 241, 242, der D. 226, 227, 246. des Feldspathgesteins 236. der P. A. 49, 50, 51, 52, 234, 235, 238, 244, 245, 247, 249, 250, 254, 262, 263, 265, 266, 268, 269, 270, 271, Taf. VII. 2 der Einschlüsse in P. A. 245 . zonar, von An, bis Ab, schwankend, 48, , ähnlich den Einsprenglingen des betreffenden Gesteins 24. , weit vorherrschend 46 der P. A., fluidal angeordnet 49. der Haufwerke in A. B. A. 221, Tat. VI. 5, 6, in P. A. 264, 267. , nicht zu unterscheiden von den Einsprenglingen 222. mit Olivin 269. , in kleinen Mengen, bildet mit Pyroxen den Kern der Haufwerke 221 in Amphibol 58, 202, 214. in Augitaugen 222. in Biotit 212. in Hypersthen 218, 248,

in Magneteisen 202.

in Opal 195.

in Olivin 202, 219, 221, 269.

in Pyroxen 25, 29, 202, 216, 221, 239, 245,

umschliesst: Apatir 219, 246. Chlorit 202. Glas 24, 202, 262, 267 Grundmasse 231, 247, 267, 268, 271, in den Randzonen 253. Kulkspath 202 Muscovit 226. Tridymit 231, 267. , Anorthitgehalt, siehe diesen und Kalkgehalt, , basischer, in den Laven des Cotopaxi 193. tritt in bestimmten Basaltlaven nur in der Grundmasse anf 237. , Corrosionserscheinungen 24, 31, 49, 231, 269, Taf. L 1; IV. 4. als Eintheilungsprincip der A. 224. , formenreich, wie aufgewachsen auf der Oberfläche der A. A.-Bomben 54. , getrühter, mit klurem Rande 271. , Kalkgehult, siehe: Kalkgehalt und Anorthitgelialt. , kalkreicher in den A. B. A. des Quilindaña als in den Laven des Aláques-Typus 213. mit kreisrundem Kern 245, Taf. IV. 3. , der Labrador-Oligoklasreihe angehörend 24. , Neubildung aus Amphibol 28, 32 , fast ausschliesslich Plugioklas 197-198, parallel liegend in P. A. 248. und Pyroxen in Verbindung mit unzersetztem Amphibolkern 270. - und Pyroxenhanfen darch Resorption aus Amphibol entstanden 222 , Reiskörnern ähnlich, durch Abrundung der Enden 269. , selten als Sanidin 197-198. , Tabellen des optischen Verhaltens 17-19. 203 - 211mit einer Tridymithant überzogen 269. , älter als Tridymit 196. mit anhaftenden Schuppenhaufen von Tridymit 196. umgewandelt in Opal 195, 260, , unregelmässig begrenzter, der Dacitgrundmasse ist vielleicht Sanidin 227. , verwachsen mit Hypersthen 218. mit Hypersthen und Augit 218, Taf. V. 5, 6.

```
Feldspath, mikropertitische Verwachsung 24, 54, [Feldspathmikrolithen in B. A. 229, 272.
    , Verwitterungs- uml Zersetzungserscheimm-
                                                     in A. P. A. 260
          gen felden 24.
                                                     in P. A. 247, 263.
    , zernagter und zerbröckelter 255, 269,
                                                         mit sehr hohem Kalkgehalt 263.
    . Zersetzungsprodukte 202.
                                                     in Einschluss im A. P. A. 256.
    , zonar gebauter, siehe: Zonarer Bau.
                                                 Fehlspathreiche Grundmasse der P. A. 236, Taf.
    . Zwillinge, siehe: Zwillinge und die ver-
                                                           VII. 2.
          schiedenen Zwillingsgesetze,
                                                 Feldsputhreihe 15.
Feldspathnusscheidungen in der Grundmasse 47.
                                                 Feldspathsäulen, randliche, der Haufwerke, junger
Feldspath-Basalt. siehe: Basalt.
                                                           als der Kern 221.
Feldspath-Einsprenglinge in A. 15.
                                                 Feldspathschuppen, lamellenfreie, in Grundmasse
    in A. A. 54, 57, 232,
                                                           der B. A. 272.
    in A. B. A. 258.
                                                 Felsabstürze nahe dem Gipfel des Chimborazo,
    in A. B. P. A. 255.
                                                           sind eine Wirkung der Gletscher-
    in A. D. 55, 58, 59,
                                                           erosion 172.
    in A. P. A. 246, 253, 257, 259, 260, 264,
                                                 Felsleisten nahe dem Nord-Kraterrand des Coto-
                                                           paxi 73.
          270.
    in B. A. 255, 256, 257.
                                                 Felsmauer um den Kraterrand des Cotopaxi.
    in B. D. 241.
                                                           Täuschung 85.
    in D. 55, 246, 247.
                                                 Felspyramide, centrale, des Quilindaña 156, 157,
    in P. A. 49, 5L, 56, 234, 235, 238, 239
                                                           158, 160,
          240, 241, 244, 245, 247, 254, 259
                                                     des Quilindaña, mit Matterhorn verglichen
          260, 262, 263, 266, 267, 268, 269,
                                                           158.
          270, 271, Taf. IV. 5.
                                                         innerer Bau 160.
    herrschen in P. A. vor 234.
                                                     des Simbolagua 66.
    sind mit den Grundmussen-Feldspäthen durch
                                                     durch Zerstörung des Berggipfels entstanden
          Uebergänge verbunden 238.
                                                           165.
    treten in mehreren Generationen auf 238.
                                                     ans einer Kraternmwallung durch Gletscher-
    , angefressene, oft mit Tridymit zusammen
                                                           erosion gebildet 171.
          196.
                                                 Fenerkatarakt am Kraterrand des Cotopaxi 104.
    . grosse, umschliessen oft brannes Glas 221.
                                                           120.
                                                 Fenersiiule am Cotopaxi 1877 113.
    zernagte 271.
Feldspathgestein, als Einschlass in P. A. 198,
                                                 Filzwerk von Pyroxennádelchen in D. 246.
                                                 Firnfelder im Altar-Erater 170.
          236, 245, Taf, IV. 4; VII. 2.
    steht in enger Verbindung mit Daciten und
                                                     am Hiniza 169,
                                                     am Quilindann 166
          Sambache-Gestein 236.
Feldspathkörner, unregelmässig begrenzte, bilden
                                                     am Chimhorazo 172.
          die Grundmasse eines typischen Ducits
                                                     , nur in einzelnen Flächen an der Central-
          226.
                                                           pyramide des Quilindaña 158, 160,
Feldspathleisten, einfache, in P. A. 265.
                                                     , grosse, felden in Ecuador 163.
    , fleckenweis angehäuft, in A. B. P. A.
                                                     nehmen ab in Folge der Gletschererosion
          255.
                                                           165, 167, 174,
                                                 Flachgletscher vertiefen die Thalsohle 173.
    , fluidal angeordnet, in P. A. 240.
                                                 Flächeninhalt der Basis des Cotopaxi-Kegels 136,
        bilden den Hanptbestandtheil einzelner
          Grundmassen 225.
                                                     der Basis des Cotopaxi-Kegels in 4000 m
    , lamelfirte, bilden im Wesentlichen die Grund-
          masse einer eisenarmen Andesitvarietät
                                                           Höhe 140.
                                                 Flammen im Krater des Cotopaxi 83.
```

```
Flecken, braune, durch Sublimationsprodukte des | Form der Feldspathmikrofithen 201, 256, 257,
          Cotopaxi erzengt 79.
                                                            272
    . braune, in Grundmasse der P. A. 261.
                                                     der alten Gletscherbetten am Hiniza 170.
    , weisse, in P. A. 264, Taf. VB. 4.
                                                     der alten Gletscherunden 163.
Fliessen, schnelles, einer Lava an der Westseite
                                                     des Glimmers 260, 266,
                                                     der Hypersthene 25, 216, 217, 248, 258,
          des Cotopaxi 25.
Fluidale Anordnung des Feldspathes in Grund-
                                                     des Iliniza 169.
          masse der P. A. 49, 240, 265.
                                                     , verschiedene, der Ost- und Westseite des
Fluidalstruktur der B. 236, 243,
                                                           Hiniza 169.
    der basaltischen Oberflächenströme 236.
                                                     der Kesselthäler an den Schneebergen, ab-
    der basischen P. A. 235.
                                                           weichend von der der Erosionsthäler
                                                           163.
    der Grundmasse der B. A. 221, Taf. VI. 5, 6.
       der A. P. A. 256.
                                                     der durch fliessendes Wasser gebildeten
       der P. A. 56, 234, 245, 247, 248, 263,
                                                           Kesselthüler 163.
          267.
                                                     des Kraterrandes des Cotopaxi 85.
       cines gangförmigen P. A. 238.
                                                     der neuen Lavastróme des Cotopaxi 99.
                                                     des Mawenzi, durch Gletschererosion mit-
Form des Altar-Kraters 170.
    des Ami-huaico 161,
                                                           hedingt 174.
    der Amphibole 28, 213, 252, 258,
                                                     des Opacits in A. A. 58,
    des schwarz umrandeten Amphibols in A.P.A.
                                                     der Olivine 44, 218, 263,
          252.
                                                     des Picacho, beweist die Zerstörung des
    des zerfallenden Amphibols in A. A. 53,
                                                           Cotopaxi-Fussgebirges durch Erosion
    des Antisana-Kraters 171.
                                                           146.
    der Apatite 45, 219, 238, 259,
                                                     der Pyroxene 25, 49, 215, 259, 268,
    der Angitangen 222
                                                     des Pyroxens bei rascher Individualisirung
    der Ausbruchskegel, deren Ausbrüche wesent-
                                                           aus Opacit 34.
          lich aus dem Gipfelkrater erfolgen
                                                     des Quarzes in Dacit 45.
          172
                                                        in Grundmasse der D. 194, 226.
    der Bergrücken zwischen zwei Thälern des
                                                        in Drusen des B. D. 242.
          Quilindaña 158,
                                                     des secundär gebildeten Quarzes 194.
    der Biotite 212, 230.
                                                     des Quilindaña 156-157, 159.
    des Chlorits und der Carbonate in B. A. 241.
                                                     , ursprüngliche, des Quilindana, jetzt in ein-
    des Cotopaxi 172.
                                                           zelne Rücken und Grate zerlegt 159.
       , regelmässige, wird durch den Picacho
                                                     des Rumiñahni 64, 65.
          unterbrochen 72
                                                     des Schlammstromes beim Cotopaxi-Ausbruch
    des Cotopaxi-Kraters 78, 79, 80, 81, 82,
                                                           von 1877 106.
          83, 84,
                                                     , rüthselhafte, vulkanischer Berge 169,
    des Drusenquarzes in D. 227.
                                                     des Sangay 172
    der Einschlüsse im Gestein 223.
                                                     des Sincholagua, ähnlich der des Quilindaña
    des durch Resorption aus Amphibol ent-
                                                           167.
          standenen Erzes in A. P. A.
                                                     der radialen Thater am Quilindaña 156-157,
                                                     der von den Gletschermuhlen abfliessenden
          Tof. IV. L
    der Feldspathe 15, 49, 198, 227, 229, 238,
                                                           Thüler 163.
          245, 250, 258, 261, 267, 269, 272
                                                     des Titatrits 220.
    der Grundmassenfeldspathe 23, 235, 236,
                                                     der Tridymite 45, 195-196, 252, 253, 271,
                                                     des Tunguragua 172.
                                                     des Turmalius in D. 226.
    des in Hypersthen eingeschlossenen Feld-
          spathes 248.
                                                     des Zirkons in Grundmasse des B. D. 241.
```

Formen von Calcit. Chlorit und Erz in B. D. Fussgebirge des Cotopaxi, war bereits durch die 242 Erosion zerstört, ehe der Cotopaxi-, bekannte, der Vulkauberge können alle Kegel aufgebaut wurde 144, 146 durch allmälige Außehüttung erzeugt , den Verlauf der Quebradas an der Nordwerden 150. und Westseite des Cotopaxi-Kegels der vulkanischen Berge, mannigfach bedingt hestinmend 74, 76, 168. , Vierhügel des Cotopaxi-Kegels bildend 71. der vulkanischen Berge Ecundors, mitbedingt Th. 76, 71, durch Gletschererosion und Erosion des fliessemlen Wassers 165. der höchsten vulkanischen Gebirge Ecuadors, Ginge im Krater des Mojanda 2. durch Gletschererosion bedingt 173. am Pasochoa, B. und P. A. 64, 195, 238, , typische, der durch Gletschererosion zer-265. störten Vulkauberge 167-168, am Picacho, P. A. 71, 260. Formenreihe der vulkanischen Schneeberge Ecuaam Quilindana 160. dors 171-173, am Rumijiahni, B. 65, 236, 239, 243, Formveränderung des Altar bei fortdaueruder am Sincholagua, A. P. A. und P. A. 66, Gletschererosion 171. 192, 249, Forsterit nahe stehendes Silikat, ans Olivin 44. Ganggesteine zeigen ein Zurücktreten der Einsprenglinge 225, Fortpflanzung der Schallwellen durch die Atmosphäre hei Ausbrüchen des Cotopaxi Gasbläschen im Quarz 45. 116, 117-119, Gase aus den Spalten der Cotopaxi-Lava von 1853 Franzüsische Akademiker, siehe: Akademiker. 95. Freiwerdende Wärme beim plötzlichen Erstarren Gasexhalationen, siehe: Fumarolen der Lava, kann Dissociation des Am-Gebirgsknoten 63. phibols bedingen 43. Gebirge Europas vor der Eiszeit 185. Fremde Einschlüsse, oft wie Ausscheidungen er-Geflecktes Aussehen der Grundmasse 47. scheinend 220. Gefdge, netzartiges, der Einschlüsse in A. P. A. Freudlinge sind die Quarz- und hunprophyrischen 252 Einschlüsse in den Laven 223 Gehänge des Cotopaxi-Kegels, um steilsten an deu Fumarolen des Cotopaxi 76, 119-120, 126. Einschartungen des Kraterrandes 85. . Veränderungen derselben 120. . untere, des Ruminahui mit Tuff bedeckt Fumaroleuthätigkeit im Cotopaxi-Krater 78, 80, des Quilindajia, mit Grasnarhe bedeckt 159. Funkensprühen der Lava im Cotopaxi-Krater 83. Geologisch-topographische Skizze: Fuss des Cotopaxi-Kegels 74, 93, 135, des Augochagua Gebirges 12-13. des Sincholagua 67. des Cavambe & Fussgebirge des Cotopaxi 67-72, 74, 75, 76, iles Cotopaxi 72-101. 77, 139, 144, 146, 147, 255-261 des Cotopaxi-Fussgelärges 67-72. , bisher wenig bekannt 72, 146. des Cusin 12. , tritt in 3800 m Höhe zu Tage 139. des Cuvilche 12 , im Picacho 4900 m Höhe erreichend 139 des Ibarra-Beckens 4-8. , durch die Ausbruchsumssen des Cotonaxides Imbabura 11-12. Kegels überdeckt 68, 147, des Mojanda 9-11. , nus zwei vulkanischen Formationen bedes l'asochoa 64. stehend 68. des Quilindaña 154-165. des Rumiñahni 64-65. , aufgebaut durch Ausbrüche, wie sie hente

des Sincholagna 65-67.

noch stattfinden 146,

```
lindana mündenden Thälern 156.
Geschichte des Cotopaxi von seiner Entstehung
          his zu seinem Untergang 146-150.
    der Cotopaxi-Ausbrüche, reicht nur 350 Juhre
          zurück 143.
    des Quilindaña von seiner Entstehung bis
          hente 166-167.
Geschwindigkeit des Aufstieges der Aschensäule
    der Schlammströme 106.
    der Ueberschwemmungsfluthen bei Aus-
          brüchen des Cotopaxi 108
Gestalt, siehe: Form.
Gesialtung, Aufbau und Zerstörung vulkanischer
          Gebirge, erfordern geologische Zeit-
          räume 150.
Gesteine der Cotopaxi-Gruppe 224-237.
    des Morro 230, 234,
    der einzelnen Vulkanberge, siehe; Ueber-
          sieht L 279-280.
    . zersetzte, des Quilindana 160.
    . grüne, zweifelhafter Natur, bei El Salazar 69.
Gesteinsabstürze im Cotopaxi-Krater 78.
Gesteinsaualysen, siehe: Analysen,
Gesteinstheilchen, krystallinisch entwickelte, als
          Einschlüsse zu denten 222
Getöse bei Cotopaxi-Ausbrüchen 82, 83, 102,
          104, 110, 111, 116-119, 121, 125,
    beim Ausbruch von 1877 110, 111, 121,
    beim Ausstossen der Dampfsäule 82, 83.
    beim Beginn der Ausbrüche 104.
    wie Artilleriesalven 121.
    , in grossen Entfernungen gehört, nicht aber
          in der Umgebung des Berges 102
          116, 117, 121,
    der Vulkane, nicht unterirdisch 117.
    des Sangay, in Gunvaquil gehört, siehe: Nach-
    , an der Mündung des Ausbruchskannls ent-
          stehend 117.
    beim Zerplutzen der ausgewortenen Gesteins-
          stiicke 113.
    bei Erdbeben 117.
    bei der Fortbewegung der Schlammströme
          106.
Gewicht des Manzana-huaico-Lavastromes 142.
Gipfel des Cotopuxi 75,
```

```
Geröllablagerung an den in die Mulde des Qui- Giptel des Cotopaxi scheint seine Lage zu ver-
                                                             findern 135.
                                                       des Fussgebirges, Picacho, die Kegelgestalt
                                                              des Cotopaxi unterbrechend 147.
                                                       des Quilindaña, in eine Felspyramide am-
                                                              gewandelt 167.
                                                       des Sinchologua und Rumiñahui, werden der-
                                                             einst, als Somma-artige Ueberreste,
                                                              aus dem zu doppelter Höhe ange-
                                                              wachsenen Cotopuxi-Kegel hervorragen
                                                              149.
                                                       , centrale, werden durch Gletschererosion in
                                                              Felspyramiden umgewandelt 165.
                                                       , vereinzelte, ragen in Ecuador in die Schnee-
                                                              region ant 163.
                                                  Gipfelausbrüche am Cotopaxi 99, 147.
                                                       am Quilindaña 166.
                                                  Gipfelgestein des Cotopaxi, P. A. 263-264.
                                                  Gipfelpyramide auf Domgebirge, Anzeichen alter
                                                             Gletschererosion 174.
                                                       des Quilindana 163.
                                                           , mit Matterborn verglichen 158.
                                                           bildet die Rinkwand der Thaler erster
                                                             Ordnung 157.
                                                       des Sincholagua 167.
                                                  Glas in Amphibol 26, 27, 58,
                                                       in Dacit 246.
                                                       in Einschluss in A. A. 223, Taf, VII. 1.
                                                           in Basaltgang 243.
                                                           in P. A., globulitenreich 259.
                                                       in Feldspath 202, 221, 254, 262, 267.
                                                           . Mikrolithen-urmes bis -freies 202.
                                                       der Grundmasse der A. 46.
                                                          der A. B. A. 258.
                                                          der A. B. P. A. 221, Taf. VI. 5, 6,
                                                           der A. P. A. 246, 270.
                                                           der B. 236, 239, 248,
                                                          der B. A. 229, 256, 257, 258,
                                                           der B. P. A. 253.
                                                           der P. A. <u>52</u>, <u>235</u>, <u>236</u>, <u>240</u>, <u>244</u>, <u>245</u>,
                                                              247, 250, 262, 263, 265, 266, 268,
                                                              269, 27L
                                                           der P. A., von Luftbläschen erfullt 266.
                                                           basischer Laven enthält oft Globuliten
                                                              225.
                                                       , oft in den Hanfwerken 221.
```

. mit grösseren Mikrolithen, in den Hauf-

werken 221.

```
Glas in Olivin 219, Taf, V. 3.
                                                Gletscher in Colombia 177.
       , verschieden vom Glas der Grundmasse
                                                     , verhältnissmässig kurz, in Ecuador, 163.
          263.
                                                     lm Grund der Kare, Chimborazo 172.
    in Pyroxen 245.
                                                     lm Krater des Altar 170, 173.
    in Quarz 45.
                                                        des Antisann 173.
    in den Quarzen der Einschlusse der Coto-
                                                        des Carilmairazo 173.
          paxi-Laven 194.
                                                    am Cotopaxi und Sangay, durch Aschen-
    oder Tridymit in Grundmasse der B. A. 272.
                                                          bedeckung verhüllt 86, 87, 179.
    mit viel Tridymit bildet die Grundmasse
                                                     am Chimborazo, durch Schuttmassen verhüllt
          eines D. 246.
    als Zwischenklemmungsmasse in P. A. 238.
                                                     verhüllen die Gehänge der Centralpyramide
Glasartiges Silikat in zerfallendem Amphibol
                                                          des Quilindaña 160.
          Taf. L 3, 4; H. 10; III. 10n, 13, 14.
                                                     am Quilindaña, erreichen nicht mehr den
Glasbasis in B. D. 241.
                                                           Grund der Thäler 161, 167.
    in Einschlüssen der A. P. A. 223, 245, 252,
                                                     , an Grüsse allmälig abnehmend 161, 167.
          257, <u>259</u>,
                                                     . abgestürzte Massen, am Quilindaña 161.
    , globulitisch gekörnelte, in P. A. 49.
                                                     , abstürzende Massen, am Chimborazo 172.
Glasglanz der B. A. 257.
                                                     , rückwärts einschneidend 174.
Glasglänzende, schwarze Theile in eutaxitischem
                                                     , Rückzug durch Rückwärtseinschneiden mit-
          B. A. 256.
                                                              bedingt 165.
Glasige Basis in A. D. 59.
                                                     müssen ihre Betten vertiefen 164.
                                                     vernichten selbst die Bedingungen ihrer
        in P. A. 51.
    Grundmasse der A. und D. 47.
                                                           Existenz 167, 173,
        der A. A. 54.
                                                     der europäischen Eiszeit fanden fertig ge-
        der P. A. 266
                                                           bildete Thäler vor 185.
    und hvalopilitische Grundmasse der A. A. 55.
                                                     in Ecuador finilen an den neuen Vulkan-
    Partien in B. A. 257.
                                                           kegeln keine fertigen Thäler vor 185.
    und steinige Schichten in B. A. 255.
                                                     an regelmässigen Vulkankegelu 172.
Glasreiche Grundmasse der P. A. 267.
                                                     , alte, reichten in Ecuador kaum tiefer herab,
Gletscher am Altar 163, 170, 173, 182.
                                                           wie heute 162-163.
    am Antisana 173, 181.
                                                        , kaum tiefer, wie heute der Altar-
    am Caribuairazo 173, 180,
                                                           Gletscher 163.
    am Cayambe 172, 181,
                                                        , Ausdehnung derselben am Quilindaña
    am Cerro hermoso 88, 182.
                                                           161, 162,
    am Chimborazo 172, 181.
                                                        , lagen in muldenförmigen Einsenkungen
    am Cotacachi 180
                                                           163.
    am Cotopaxi 86, 88, 182
                                                     am Cotopaxi werden abnehmen, wenn Sin-
    am Iliniza 169-170, 180
                                                           cholagua und Quilindana bis unter
    am Kibo 175.
                                                           die Schneegrenze abgetragen sind
    am Quilindaña
                    158, 160, 161, 166, 167,
                                                           187 - 188.
                                                 Gletscherbetten, alte, sind für sich allein kein
    am Rucu-Pichincha, nicht mehr vorhanden
                                                           Beweis einer Eiszeit 173.
                                                     , alte, am Iliniza 170
           168.
    am Ruwenzori 175.
                                                        , am Kenia 174.
    am Sangay 182.
                                                 Gletscherenden, absolute Höhen an den Bergen
     am Sara-urcu 88, 181.
                                                           Ecuadors 180-182, 183, 184
                                                     , mittlere Höhe in Ecuador 183, 184
    am Tanguragna 182
     in Ecuador, zuerst von Wagner erkannt 177.
                                                        in der Ost-Cordillere 183,
```

```
Gletscherenden, mittlere Höhe in der West-Cor- Gletscherhalden am Iliniza 170.
                                                 Gletschermulden, Form derselben 163.
          dillere 183.
    , von Aschenschichten bedeckt, am Cotopuxi
                                                Gletscherrund, Abselmelzung bedingt durch die
          und Sangay 179.
                                                           Tieferlegung der Gletscherbetten 165.
                                                Gletscherrückgang, in Ecuador durch lokale Ur-
    , unter Schutt begraben, am Chimborazo
          172, 179,
                                                           sachen bedingt 162-163, 165, 173,
                                                           174, 175, 187-188.
Gletscherentwickelung, drei Stadien, am Quilin-
          dana 161.
                                                     um Kenia, durch lokale Ursachen bedingt
Gletschererosion in Afrika 174-175.
                                                           174, siehe auch: Nachträge.
    in Ecuador 163-165, 167-168.
                                                 Gletscherschliffe am Iliniza 170.
                                                     bilden für sich allein keine Beweise einer
    in Nordamerika 165.
    um Altar 170.
                                                           allgemeinen Eiszeit 173
    am Cavambe 172
                                                 Gletscherschwankungen in Ecuador 187.
    am Chimborazo 172
                                                     , durch fast numerkliche Klimaschwankungen
    am Corazon 171.
                                                           hervorgerufen 188.
    am Cotacnelo 167-168,
                                                 Gletscherspuren am Cotacachi, Rucu-Pichincha
    am Iliniza 169-170.
                                                           und Sincholagua, noch nicht direkt
    am Kenia 174.
                                                           nachgewiesen 168.
    nm Kibo 175.
                                                 Gletscherthäler werden durch Gletscherosion ver-
    nm Mawenzi 174, 175,
                                                           tieft 173.
    am Picacho des Cotopaxi 171.
                                                     erster und zweiter Ordnung 165.
    am Quitindaña 162, 166-167.
                                                     zweiter Ordnung am Quitindaña 167.
    am Mt. Rainier 165.
                                                     am Ruen-Pichincha 168.
    am Rucu-Pichincha 168.
                                                     , rückwärts einschneidend 164.
    am Rumiñahui 171.
                                                 Gletscherwirkung, Ruen-Pichincha der - ent-
    nm Sincholagua 167
                                                           rückt 173.
    in den grossen, mit Schnee und Eis erfüllten
                                                Glimmer 45, siehe nuch: pleochroitischer Glim-
           Kraterkesseln 173.
                                                           mer, Biotit.
    am Hiniza, verglichen mit der am Alter und
                                                     in A. A. 54
                                                     in A. P. A. 260.
          Antisana 170.
    bedingt eigenthümliche Formen der vulka-
                                                     in A. D. 60.
           nischen Gebirge Ecuadors 173.
                                                     in P. A. 192, 245, 247, 249, 259, 266,
     bedingt die Formen der höchsten Berggipfel
                                                           267.
          der Erde 186.
                                                     in Haufwerken der P. A. 267.
     erzengte die flachen Böden, die sumpfigen
                                                     in Amphibol 26, 58,
           Ebenen und die kleinen Seen in den
                                                     in Feldspath 202.
           Thiilern des Quilindajia 162
                                                     . mit Tridymit, in P. A. 244, 245, Taf. VII. 2.
     erzeugte die Kesselthäter am Quilindana 164.
                                                         in D. 212.
     , Gleichartigkeit der Wirkung in den ver-
                                                     , pleochroitischer, ein späteres Erstarrungs-
           schiedensten Gebirgen und Zonen 187.
                                                           produkt 212.
Gletscherforschung in Nordamerika 165-166.
                                                         in D. 212.
     , Ergebnisse in Ecuador 173-174
                                                         in Grandmasse der D. 226.
Gletschergrenze in Ecuador 180-185.
                                                         in P. A. 266.
                                                         in Tridymithaufen 196.
     . Extreme der - 184.
     , mittlere, in Ecuador 183.
                                                     mit Pyroxen-Magnetitrand 30.
     in der Ost-Cordillere 183.
                                                     -Fetzen in P. A. 192, 245, 249, 266, 267.
     in der West-Cordillere 183
                                                         in Einschlüssen der P. A. 245.
Gletscherhalden am Cayambe 172.
                                                         , mit Tridymit, in P. A. 245,
```

```
Glimmer-Andesit von Llangugun, gehört wohl | Grösse der Feldspathe in A. 15, 21,
          zum B. A. 231
                                                         in A. A. 54, 57,
Globuliten, wold Augitkörnchen 46.
                                                         in A. D. 55, 58, 59,
                                                         in A. P. A. 57.
    im Glas der Grundmasse basischer Laven 225.
    lm Glas der basaltischen Oberflächenströme
                                                         in B. D. 241.
          236.
                                                         in D. 55.
    im Glas der Grundmasse der P. A. 238.
                                                         in P. A. 49, 50, 51, 53, 56, 238, 240,
          240, 265,
                                                            241, 247, 248, 250, 262, 263, 266,
    in Grundmasse der B. D. 241.
                                                            267, 269,
    in Grundmasse eines Einschlusses in B. 243.
                                                     der Feldspathmikrolithen in P. A. 263.
    in Grundmasse der basischen P. A. 234.
                                                      der alten Gleischerthäler am Iliniza 170.
    trüben die Grundmasse der P. A. 214, 245,
                                                         am Quilindana 162.
          249, 262,
                                                      der Globuliten der Grundmasse in A. 46.
Globulitähnliche Theilchen in brannen Flecken
                                                      des Ibarra-Beckens 5.
          der Grundmasse der P. A. 261.
                                                      des Kraters des Altar 171.
Globulitenreiche, basaltartige Basis der P. A. 267.
                                                         des Cotopaxi 82, 83, 84,
    Felder in Grundmasse der B. A. P. A. 254.
                                                            . veränderlich 131.
Globuliteureiches Glas in Grundmasse der B.
                                                            . Kritik der Messungen Si.
          239, 248,
                                                         des Mojanda 9.
        der P. A. 247, 266.
                                                      der durch Schneewasser am Cotopaxi 1877
Globulitisch gekörnelte Glasbasis in P. A. 40.
                                                            berabgeführten Lavaklumpen 122.
                                                      der Magneteisen- und Pyroxeukörnehen in
          50, 51,
Glockenförmige Berggerüste, nach Wagner 145.
                                                            Grundmasse der P. A. 248.
    Trachytdome, nach A. von Humboldt 144.
                                                      des Olivins in A. 44.
Glübend beleuchtete Dampfsäule 125.
                                                      des Pyroxens in A. 25, 51, 56, 240,
Glübende Lava im Cotopaxi-Krater 83.
                                                      der Quarzeinsprenglinge in A. D. 59.
    Gesteinsstücke, ausgeworfen vom Cotopaxi
                                                      der Quarzeinschlüsse in den Cotopaxi-
          1877 113.
                                                            Laven 91.
Glühversuche mit Hornblende 26, 37.
                                                      der Resorptionshaufeu in P. A. 245.
                                                 Grössenverhültnisse des Cotopaxi 135-139.
Gneisse 4
Gradmessung der französischen Akademiker 126.
                                                      des Quilindaña 159.
Grasparbe an den Gehängen des Quilindana 159.
                                                 Grössere Höhe der Pieacho-Formation auf der
    bedeckt die vulkanischen Berge in der Um-
                                                            Südseite des Cotopaxi 72.
           gebung des Quilindaña 155.
                                                 Grundfläche, siehe auch: Basis,
Grate, messerartige, zwischen den Thalkesseln
                                                      des Manzana-huaico-Lavastromes 141.
          des Quilindaña 157.
                                                 Grundmasse der A. und D. 46-48.
                                                      der A. und D., meist pilotaxitisch 225.
Grobkörnige Grundmasse der B. 236, 239,
Grösse der Amphiboleinsprenglinge in A. 26.
                                                      der A. A. <u>53.</u> <u>54.</u> <u>57.</u> <u>58.</u> <u>230.</u> <u>232.</u> <u>250.</u>
                                                      der A. B. A. 258.
        in A. A. 53, 54, 57,
        In A. D. 58.
                                                      der A. B. P. A. 255.
    der Amphibole in Glasbasis der A. P. A. 57.
                                                      der A. D. <u>58</u>, <u>59</u>, <u>60</u>,
    des Apatits 45.
                                                      der A. P. A. 233, 246, 249, 250, 251, 252,
    der Aschentheilehen des Cotopaxi 109, 112
                                                            256, 259, 260, 264,
    der Biotitschuppen in B. A. 257.
                                                      der B. 236, 239, 243, 248,
    der Bimssteinblöcke von S. Felipe 69.
                                                      der B. A. 257.
    der durch Schlammströme des Cotopaxi ver-
                                                      der Bimssteine der Humboldt'schen Samm-
           führten Blöcke 92-93, 105
                                                            lung 233.
    der Eisblöcke in Schlammströmen 107.
                                                         der P. A. 261.
```

420

```
Grundmasse der Bimsstein-Einschlüsse in A. P. A.
                                                 Grünstein, Ursprungslagerstätte der Quarze der
                                                            Cotopaxi-Laven, nach Wolf 91.
    der B. A. 198, 229, 231, 232, 255, 256,
                                                 Gruppe des Cotopaxi und der ihn umgebenden
          257, 272,
                                                            Vulkanberge 191.
        enthält vielleicht Sanidin 198.
                                                      der Schneeberge um den Cotopaxi bedingt
        , in basischen und saueren Varietäten
                                                            mit die tiefe Lage der Schneegrenze
          nicht zu unterscheiden 232.
                                                            187.
    der B. A. P. A. 249, 251.
                                                 Gruppirung der Glimmerblättchen 212.
    der B. D. 241.
                                                 Gyps im Krater des Cotopaxi 79.
    der B. P. A. 246.
    der Bomben zeigt vitrophyrische Ausbildung
                                                 Hümntit in D. 226, 241,
    der D. 48, 55, 198, 226, 227, 246.
                                                 Hängegletscher 165.
    der Einschlüsse in P. A. 245.
                                                      am Quilindaña 160.
        , lamprophyrischen, in A. B. A. 258.
                                                 Handstücke, Zahl der von E. Esch benützten 3.
        weisslichen, in A. P. A. 256.
                                                 Haufwerke, Gebilde der als Einsprenglinge auf-
    der Feldspathgesteine vom Sincholagua 236.
                                                            tretenden Mineralien 220.
    der Haufwerke, verschieden von der Haupt-
                                                      , innere Ausbildung 221.
          grandmasse 221
                                                      in A. B. A. 221, Taf. VI. 5, 6,
    der P. A. 49, 50, 51, 52, 56, 234, 235.
                                                      in B. A. P. A. 254.
          236, 238, 239, 240, 241, 242, 244,
247, 248, 249, 250, 251, 254, 259
                                                      in P. A. 250, 264, 267, 269,
                                                      von Augit, Hypersthen, Feldspath und Magnet-
                     262, 263, 264, 265, 266,
                                                            eisen in A. B. A. 221, Taf, VI. 5, 6.
          260, 261,
          267, 268,
                     269, 270, 271, Taf. VII.
                                                      von Augitkörnern in A. P. A. 246, 254,
          2, 4
                                                            259.
                                                      von Olivin und Feldsputh in basischen
        , ähnlich der des B. 49.
        , enthält Kalkspath 49.
                                                            Laven 221.
        mit Plagioklaszwillingen 49.
                                                      von Pyroxen, Plagioklas und Magneteisen
    einer eisenarmen Varietät, holokrystallin 225.
                                                            iu P. A. 247.
    enthält, hie and da, Tridymit als wesent-
                                                      , unter besonderen Druck- und Temperatur-
          lichen Bestandtheil 196.
                                                            verhältnissen gebildet 221,
    , pilotaxitische, kann Tridvmit an Stelle des
                                                 Historische Ausbrüche des Cotopaxi 101-103.
          Gesteinsglases enthalten 197.
                                                      Zeit, beginnt für den Cotopaxi mit der fran-
    mit glasiger Basis 50, 52,
                                                            zösischen Gradmessung 103.
    mit aureolenartigen Concretionen 50.
                                                         , beginnt für Ecuador mit der spanischen
    in Hypersthen 218.
                                                            Eroberung 100.
                                                 Hochplateau des Antisana, schueefrei 183,
    in Feldspath 24, 201, 231, 239, 241, 247,
           253, 267, 268, 271,
                                                 Höhe der Aschen- und Dampfsäule des Coto-
        gleichmässig verthellt, in A. and B. 201.
                                                              paxi 114-116.
        , zonar gebautem, in den Randzopen
                                                            , Fehler bei der Schätzung 115.
          201.
                                                         des Galera (Pasto) 115.
    in Olivin 219.
                                                     des Calderagrundes im Sincholagua 66.
    in Pyroxen 25.
                                                     der Calderawände im Pasochoa 64.
                                                     von Camburo nach Juan und Ulion 128.
Grüner Amphibol in Grundmasse der A. B. A.
          258.
                                                         nach Bouguer 127.
    in A. P. A. 249, 252, 253, 270.
                                                         nach Bouguer, La Condamine und Reiss,
    in B. A. 257.
                                                            Kontrolle der Cotopaxi-Messung 129
                                                           bis 130.
    in P. A. 268.
```

```
Höhe des Cayambe, nach Bouguer und La Con- Höhe der alten Moranen am Quilindaña 162.
          damine 129
    des Chimborazo, nach Bouguer, La Conda-
          mine, Reiss and Whymper 129.
    des Corazon, nach Bouguer, La Condamine,
          Reiss and Whymper 129.
    des Cotopaxi, nach den französischen Aka-
          demikern, muss, filr etwa 1740, richtig
          sein 128, 130, 134.
        nach Juan und Ulloa 128
       in 1872 132, 134.
       in 1880 132-134.
       , nach Whympers Messung, wohl etwas
          zu hoch 134.
       , Messungen und Kritik derselben 126
          bis 135.
       , durch die französischen Akademiker vor
          dem Beginn der neuen Ausbrüche ge-
          messen 131.
       , von A. von Humboldt nicht gemessen
          130 - 131.
       ist veränderlich 131, 132
       über Caraburo, nach den französischen
          Akademikern 127.
          , nach Juan und Ulloa 128.
    des Südwest-Gipfels des Cotopaxi 133-134,
          135.
    des Ostfusses des Cotopaxi-Kegels 93.
    des Cotopaxi-Fussgebirges 146.
    der alten Gletscherbetten am Iliniza 170.
    der Gletscherenden in Ecuador 180-185.
    der alten Gletscherenden in Ecuador 163.
    des Gletscherendes am Altar 170, 182.
    der Gletscherenden am Iliniza 169, 180.
    der Gletschergrenze am Ruwenzori 175.
       , Extreme, in Ecuador 184.
    des Iliniza, nach Bouguer, La Condamine,
          Reiss 129.
       , Sattel zwischen den beiden Gipfel-
          pyramiden 168.
    der Inca-Insel, nach Bouguer 127.
       aut La Condamines Anregung erhöht
    der Karränder am Chimborazo 172.
```

des Grundes der Kesselthäler am Quilindaña

der Endmorfinen an der Nordseite des

157 - 158.

Cayambe 181.

```
des Punktes, an welchem die Manzana-
      huaico-Lava sich in zwei Arme theilt
      95.
von Quito, nach Bonguer, La Condamine.
      Reiss und Stübel, Whymper, Hann
      130.
des Rucu-Pichiucha, nach Bouguer, La Con-
      damine, Reiss 129.
des Sara-urcu, nach Whymper 181.
des schneebedeckten Theiles des Quilindana
      163.
   des Cayambe &
der Schneegrenze am Cotopaxi 77, 88, 176,
      177, 184 - 185
   in Ecuador 88, 175-185.
      nach Bouguer und La Condamine 175.
        184.
      nach Bonssingault 176, 184.
      nach Hall 176, 184.
      nach v. Humboldt 176, 184.
      nach Reiss 88, 180-184.
      nach Stübel 181-184.
      nach Wagner 182, 184,
      nach Whymper 182
      , Ost-Cordillere 88, 176, 177, 181 bis
        182, 183, 184,
      . West-Cordillere 175, 176, 177, 180
        bis 181, 183, 184,
      , Extreme 184.
   am Quilindana 160
des Schnee- und Eismantels am Cotopaxi
des Tunguragua, nach Bouguer, La Conda-
      mine, Reiss 129.
, frühere, des Quilindaña 166.
der Basis, und relative Höhe, des Aetna
      137, 157,
   des Cotopaxi, Fuji-no-yama, Gunung Hi-
      jang, G. Idien, G. Lemonang, G. Ring-
      git. G. Merapi, Kilimandjaro, Lagoa
      do Fogo, Mauna Loa, Palma, Pico,
      Sete Cidades, Stromboli, Tevde, Tevde-
      Fussgebirge, Vesuv 137, 138
, mittlere, der Gletschergrenze in Ecuador
        183.
      in der Ost-Cordillere 183.
```

in der West-Cordillere 183.

```
Höhe, mittlere, der Schueegrenze in Ecuador 183, Höhenmessungen von Reiss und Stubel, deren
             184.
                                                          Veröffentlichung 178.
          in der Ost-Cordillere 183.
                                                Höhenunterschied zwischen Caraburo und Puca-
          in der West-Cordillere 182
                                                          hugico nach Juan und Ulloa 128.
    , relative, des Cotopaxi 118, 137,
                                                    der Kraterründer des Cotoroxi 80.
       des Cusin 12.
                                                    zwischen Puca-huaico und Schneegrenze des
       des Imbabura 11.
                                                          Cotopaxi, nach Juan und Ulloa 128.
       des Mojanda 10
                                                Höhenzunahme des Cotopaxi 132.
       des Pasochoa 64.
                                                    aus Verminderung des Kraterdurchmessers
       des Picacho del Cotopaxi 70.
                                                          erschlossen 85.
       des Putzulagua 189.
                                                Hohlräume, drusenartige, mit Quarz in D. 194.
       des Quilindaña 159.
                                                Holokrystalline Grundmasse eines eisenarmen A.
                                                          225.
       der centralen Felspyramide des Quilin-
                                                    der B. 236.
          dana 157, 158-159.
       des Rumiñahui 65.
                                                    der D. 227, 246.
       des Sincholugua 67.
                                                    der lamprophyrischen Einschlüsse in A. B. A.
       der unter "Höhe der Basis" angeführten
                                                    der P. A. 235, 238, 244,
          Vulkanberge 137, 138,
Höhe und Stärke der Kraterumwallung des Altar,
                                                Hondon, Definition 164.
          müssen stetig abnehmen 170
                                                Hondones am Iliniza 170
Höhen in Ecuador, siehe: Namen-Verzeichniss,
                                                Horizontalerstreckung der neuen Cotopaxi-Laven
    und Höhenunterschiede der oberen und un-
          teren Enden der neuen Cotopaxi-
                                                Hornblende, siehe: Amphibol.
          Laven 99.
                                                Hyalopilitische Erstarrungsform der basischen
        . Chiri-machai-volcan 92.
                                                           Laven 225.
        , Diaz-chaiann-volcan 92.
                                                    Grundmasse der A. 47.
        , Manzana-husico-volenn 95, 141.
                                                        der A. A. 54, 58, 250
       , Puca-lumico-volcan 93.
                                                        der A. B. P. A. 255.
        , Puma-neu-volenn 93
                                                        der A. P. A. 233, 251, 253, 256, 264.
Höhenabnahme des Cotopaxi, bei Vergrösserung
                                                        der basaltischen Oberflächenströme 236.
          des Kraters 131.
                                                        der B. A. 255, 257.
Höhenbestimmung des Cotopaxi durch Juan und
                                                        der B. A. P. A. 254.
          Ulloa 128, siehe auch: Berichtigungen,
                                                        der D. 55.
                                                        der P. A. 49, 51, 52, 234, 235, 238,
Höhenmessung des Cotopaxi durch die französi-
            schen Akademiker 126-130.
                                                           240, 241, 247, 249, 251, 252, 260,
          durch Reiss 132, 135.
                                                           262, 263, 267, 269, 270.
          durch Whymper 132-134.
                                                Hypersthen 25, 216-218.
        der Südwest-Spitze des Cotopaxi durch
                                                    begleitet fast in allen A. den Augit 225.
          Reiss and Stübel 135.
                                                    in A. A. 58, 232, 250,
Höhenmessungen des Cotopaxi ergeben einen Zu-
                                                    in A. B. A. 258.
          wachs der Höhe von 194 m in 130
                                                    in A. P. A. 233, 234, 271.
          Jahren 132.
                                                    in B. 236, 243.
    der Schneeberge Ecuadors durch Bouguer
                                                    in B. A. 229, 232, 255, 257.
          und La Condamine 129.
                                                    in B. P. A. 253.
    Boussiugaults sind von zweifelhaftem Werth
                                                    in P. A. 56, 238, 240, 241, 244, 247, 248.
           13L
                                                           249, 259, 260, 264, 265.
    der Schnee- und Gletschergrenzen in Ecuador
                                                    in Einschlüssen der A. P. A. 253, 257.
          175 - 185.
                                                        der P. A. 245.
```

Intercolline Raume können die Cuchus nicht sein Hypersthen in Haufwerken, Hauptbestandtheil 220. der A. B. A. 221, Taf. VI, 5, 6, 164 der P. A. 250, 267, Infiltration von Calciumcarbonat in die Grund-, in wechselnden Verhültnissen in P. A. 235. masse der P. A. 49. . vorwiegend in P. A. der Valle-vicioso-Berge. Innerer Bau der vulkanischen Gebirge nur dam verständlich, wenn man geologische 249 Zeitperioden zu deren Aufbau anin zerfallendem Amphibol 27. nimmt 150, in Angit 25, 216, umschliesst Apatit 219. Inneres der neuen Cotopaxi-Laven, compacter Feldspath 248. Andesit 99. mit Interpositionen 217, 252, Tuf. V. 2, 4 Interpositionen in Hypersthen 217, 252, Taf. V. 2. , verwachsen mit Amphibol, gesetzmässig 214. Intervalle zwischen den grösseren Ausbrüchen mit Augit 25, 217. des Cotopaxi 103. Intratellurische Gebilde 220. mit Augit und Feldspath 218, Taf, V. . mantelförmig von Augit umwachsen 25. 215, 253, Taf. VI. 1, 2, Kalkgehalt der Feldspathe, siehe auch; Auorthit-, ans Amphibol entstanden 27, 28, 29, 58 gehalt. , umgewandelt in serpentinartige Massen 26. iu A. P. A. 253. , jünger als Augit 217. in P. A. 193, 238, 240, 247, 262, 263, 265, , zonare Bildung, selten 217. 267, 268, 271, Hypersthen-Andesit 40, 41. in den älteren Cotopaxi-Laven 193. Kalk-Natron-Feldspath 15. Hypersthenmikrolithe in Glas der B. A. 229. Kalkreiche Feldspatheinsprenglinge 198. Hypidiomorph-körnige Grundmasse der A. D. 60. der D. 48. Kulkspath, siehe auch: Calcit, Carbonate, Hipidiomorph-körnige Struktur der Haufwerke in Dacit 226. in P. A. 49, 244. 221. Hypothesen zur Erklärung der Detonationsin Feldspath 202. erscheinungen bei den Cotopaxi-Ausaus Feldspath des B. D. 241. brüchen; La Condamine, v. Humboldt, aus Olivin des P. A. 251. Sodiro, Wolf, Kolberg, Stübel 116, , wohl auch aus Pyroxen des B. D. 241. 117-119, siehe auch: Nachträge. und Chlorit Im Feldspath, wohl ein Zerüber die Entstehung der ecuatorianischen setzungsprodukt der farbigen Ein-Vulkanberge 144-146. schlüsse 202. Kanāle der neuen Lava von 1853, Cotopaxi St. L J. Kaolin aus Feldspath in B. D. 241. Jahrestemperatur, mittlere, der Schneegrenze in Kar, Kare 164, 166, 174. am Chimborazo 172. Ost- und West-Cordillere, nach Hann 183. am Kibo 175. am Rucu-Pichincha 168. Inca-Bauten 76. am Quilindana 163-164. Interandine Becken mit Seen erfüllt, nuch Wagner und Stübel 144, 146, Karlsbader Durchkreuzungszwilling 198, Taf. Ränme, entwässernde Thäler 166. IV. 4. Zwilling 15, 198, 199, Rinne am Fuss des Cotopaxi 118. mit Albitzwilling verwachsen 199. Intercolline Räume zwischen Cotopaxi, Sincholagua und Rumiñahui 73, 92, 105, 108. Karten des Cotopaxi von Wolf und v. Thielmann 72. . mit Schuttablagerungen der Schlammströme bedeckt 105, 108, Kataklysmentheorien 144.

| Kegel des Colopaxi 72-151, 261-271.                | Kieselsauregelialt, niedriger, des B D. 242.    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| , Alter 143, 144.                                  | cines D. vom Ruminahui 227.                     |
| , auf hoher Basis aufgebaut 135,                   | Klarer Himmel über den Wolkenschichten 119.     |
| . über einer zu 4000 m Höhe angenommenen           | Klimaschwankungen, welche Eiszeiten hervor-     |
| Basis 139.                                         | rufen, können sehr gering sein 188.             |
| . Entstehnings- und Entwicklungsgeschichte         | , lokale, genügen zur Erklärung lokaler         |
|                                                    |                                                 |
| 146-150.                                           | Eiszeiten 188.                                  |
| , Fuss schwer zu bestimmen 72.                     | Kluftflächen, röthlich gefärbt, in P. A. 263.   |
| , Gesteine 261—271.                                | Klüfte, augitführende, in den Quarzeinschlüssen |
| , Grundfläche 136.                                 | der Cotopaxi-Laven 262.                         |
| , Höhe, siehe: Höhe,                               | Knoten von Chisinche 63.                        |
| nmhüllt ein älteres Gebirge 139.                   | von Tiupullo 63, 64.                            |
| , über dem mittleren Theil des Enssgebirges        | Körniger Quarz, Einschluss in P. A. 263.        |
| aufgebaut 147.                                     | Körniges Aussehen der B, A, 257.                |
| ist ein Lavakegel 147.                             | Kohlensänre, bis jetzt am Cotopaxl nicht direkt |
| , von Norden nach Süden gestreckt 73.              | nachgewiesen 125.                               |
| . Neigungswinkel der Gehünge 75, 76, 77,           | Kranz von Magneteisen um Pyroxen in P. A.       |
|                                                    | 271.                                            |
| 85, 94, 108, 136, 137, 139, 141.                   |                                                 |
| , berechneter <u>137</u> , <u>139</u> .            | von Pyroxen and Magneteisen um frischen         |
| , Masse 142                                        | Olivin 271.                                     |
| . Rauminhalt <u>136,</u> <u>140.</u>               | Krater des Altar 177.                           |
| vereinigt die einzelnen Theile der grossen         | des Antisana 173.                               |
| Vulkan-Gruppe 150.                                 | des Asaya 11.                                   |
| , verglichen mit Aetua und Vesuv 140.              | des Carihuairazo <u>173.</u>                    |
| Kegelberge, valkanische, Tabelle der Grösse und    | des Chimborazo 173.                             |
| der Neigung der Gehänge 137.                       | der Cocha-loma 12.                              |
| Kegelform, ursprüngliche, der vulkanischen Schnee- | rles Cotopaxi 78-85.                            |
| berge <u>172.</u>                                  | nach Reiss 78-79.                               |
| Kegelgestalt des Cotopaxi durch den Picacho        | nach Stübel <u>79-80.</u>                       |
| unterbrochen 147.                                  | nach v. Thielmann 81-82                         |
| Kesselartige Erweiterung der radialen Thäler des   | nach Whymper 82-84.                             |
| Ruminahui 65.                                      | nach Wolf 80-81.                                |
| Kesselförmige Einsenkungen am Sincholagua 167.     | des Canra 12.                                   |
| , obere Theile der Quilindana-Thaler 157.          | des Cusin 12.                                   |
| Kesselthäler, Bildning derselben 165,              | des Cuvilche 12,                                |
| durch Erosion des Eises 163.                       | des Imbabura 11.                                |
| durch Erosion des süssen Wassers 163.              | des Mojanda 9.                                  |
| . sampfig, am Quilindaña 163.                      | San Francisco-cocha 12.                         |
| am Quilindaña, durch Gletschererosion ent-         | , mit Gletschern erfüllt 170, 173, 177.         |
| standen 164.                                       | Kraterboden des Rumiñahui 65.                   |
| Kennzeichen alter Vergletscherung 174.             | Kratereinseukung des Pasochoa, zur Caldera er-  |
| Kern, kreisrunder, in Feldspath des P. A. 245,     | weitert 64.                                     |
| Taf. IV. 3.                                        | Kraterhörner des Cotopaxi 135.                  |
| Kenntniss, lückenhafte, der historischen Schlamm-  | Kraterkessel, am Sincholagua 167.               |
| ströme des Cotopaxi 98.                            | , alter, am Iliniza 170.                        |
|                                                    | Kraterrand des Cotopaxi 75, 85.                 |
| des Cotopaxi-Fussgebirges 72, 146.                 |                                                 |
| Kieselsäuregehalt, hoher, der A. bedingt das Auf-  | , Veränderungen desselben 85.                   |
| treten von Amphibol und Biotit 225.                | Kraterseen 12.                                  |

Kraterumwallung des Altar wird durch Gletscher- | Labradorit bis And., seltener für die ausseren erosion zerstört 170-171. Zonen, in P. A. 269. Kraterwände des Altar sind von zwei Seiten der bis And.-Ol. in A. A. 19, 22 Gletschererosion ausgesetzt 170. in A. P. A. 252. Kreideformation 4. in B. D. 241. in P. A. 251. Kreuzartig verästelte Piagioklase in P. A. 238. Krystalle von Plagioklas mit gleichmässig verbis Byt. 15, 18, 19, 24, 203, 204, 205, 206, theilten Grundmasseneinschlüssen in 207, 208, 209, 210, 226, 239, 240, basischen A, und in B. 201. 242, 245, 247, 260, 262, 267, 268, . stark zerfressene, des Feldspaths, sind von höherem Aiter 201. in A. A. 19, 22 Krystalline, erz- und pyroxenarme Grandmasse m A. P. A. 18, 22, 204, 206, 207, 260, der Einschlüsse in P. A. 245. in B. 203, 204, 205, 239, in B. A. P. A. 206, Krystallinische Schiefer 4, 92. Krystallisation des Augit aus Opacit 33-34. in B. D. 242 des Magnetit aus Opacit 33-34. in D. 203, 226. der Opacitmasse 33-34. in P. A. 203, 204, 205, 207, 208, 209, Krystallite von Magneteisen im Glus der P. A. 271. 210, 240, 245, 247, 260, 262, 266, von Pyroxen im Glas der P. A. 271. 267, 268, 270, Kugeln, radial-strahlige, im Glas der B. A. 272. bis Byt -Lab. in A. P. A. 208 Kurven der Gehänge des Cotopaxi-Kegels 148. in P. A. 209. bis Lab. And, in P. A. 245, in Apatit-führendem, pyroxenreichem A. Labradorit 19, 23, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 219. 210, 211, 227, 243, 245, 246, 269, Lab.-And. bis And, in B, 239. bis And.-Ol. in B. A. 257. in A. A. 19, 22, in A. B. P. A. 206. im Morro-Gestein 230. in P. A. 204, 244, 267 in A. P. A. 18, 22, 205, 207, 211, 246. bis Byt, in P. A. 238. in B. 204, 243, in B. D. 203. bis Byt,-Lab, in P. A. 207. in D. 227. bis Lab,-Byt. in B. 204 in P. A. 203, 204, 206, 207, 209, 210, 254, in P. A. 203, 204, 207, 208, 267. 264, 269, bis Ol,-And. in A. P. A. 260 , der in den äusseren Zonen in Lub.-And. Lab.-Byt, bis And. in A. P. A. 19, 22, 250 iu P. A. 18, 22, 245, 250, 259, 268, übergeht in P. A. 245. bis And.-Lab, in P. A. 211 bis And.-Ol. in A. A. 19, 22. 246, 251, 252, 253, 256, 260, 263. in A. B. P. A. 255. 265, 269, in A. P. A. 253, 270. in A. A. 19, 22, 232 in B. A. 231, 232 In B. A. P. A. 254. in A. P. A. 18, 22, 205, 206, 246, 252 in B. 203, 205, in P. A. 211. bis Byt.-Lab. in A. P. A. 204 in B. A. 208, 256,

in P. A. <u>204</u>, <u>249</u>, <u>259</u>, bis Lab. in B. <u>243</u>,

bis Lab.-And. in A. A. 230. in A. P. A. 261.

in P. A. 241, 244, 261, 268

43

in Bimsstein A, v. Humboldts 233

in P. A. 203, 204, 205, 206, 207, 209,

238, 240, 251, 260, 263, 265, 266,

in B. P. A. 253. in D. 203.

```
Lab.-Byt. bis Lab.-And. in B. 204, 242.
       in B. A. 232.
       in B. A. P. A. 249
       in P. A. 205, 247, 265, 266, 269.
    bis Ol. iu A. A. 19, 22
    bis Ol.-Alb, in A. A. 19, 22,
    bis Ol.-And, in A. P. A. 233, 252,
    nls Kern eines zonargebauten, von einem
          And.-OL-Rand umgebenen Feldspaties
Lab.-Ol.-Reilie 24.
Lage des Cotopaxi mit den umgebenden Bergen
          118
    des Quilindana 154.
    , symmetrische, der Einschlüsse in mikro-
          lithischen Wachsthumsformen des Feld-
          spathes 201.
    , tiefe, der Schneegrenze in der Ost-Cor-
          dillere 88.
Lagerungsverhältnisse, verwickelte, in den Thü-
          lera des zerstörten Cotopaxi 149 bis
Lamellenfreier Feldspath der Einschlüsse in P. A.
          245.
    in Grundmusse der B A. 272.
Lamellirter Feldsputh in Grundmasse der B. 239.
    in Grundmasse der Einschlüsse in Gang-
          Basalt, 243
    in P. A 238, 240, 245.
Lamprophyrische Einschlüsse in den Gesteinen
          des Rio Cutuche, sind Fremdlinge
Lamprophyrischer Habitas eines Einschlusses in
          A. B. A. 258.
Länge der Manzunn-lumico-Lava 141.
    der Tauri-pamba-Lava 91.
    der Yanu-sacha-Lava 91.
Lapilli beim Cotopaxi-Ausbruch von 1877 112
    nls Einschlüsse in A. P. A. 257.
Lapillischichten an der Westseite des Cotopaxi 76,
    im Enssgehirge des Cotopaxi 146,
Lava, Laven, siehe auch: Lavaströme, Lavabänke,
           Gesteine.
    , basische, zeigen häufig hyalopilitische Er-
          starrungsformen 225.
    , beim plötzlichen Erstarren der - wird
          Wärme frei 43.
    des Cotopaxi, am Kraterrand 271.
```

Lava des Cotopaxi steigt im Kraterschlot 125. tritt aus dem Gipfelkrater hervor 99, von 1853 und 1877 aus dem Giptelkrater geflosser 99. über den Kraterrand überwallend 121. un den niedersten Stellen des Kraterrandes überfliessend 125. , übergequollene, am Nord-Kraterrand 73. , Zurücksinken derselben im Krater 81. glübend aufwallend im Grund des Kraters , neue, etwa 5 m dick auf der Nordwest-Spitze 81. , abgestürzte, am Nordkraterrand 73. stürzt bei den Ausbrücken über den oberen, steilen Ablung des Kegels herab 104. halmt sich glübend einen Weg durch den Eis- und Schneemantel des Bersres 108. staat sich an den flacheren unteren Gehüngen des Kegels an 104. scheint in neuerer Zeit in grosser Zahl an der Westseite des Kegels geflossen zu sein 96. zn feinstem Pulver zerstäubt 114. , petrographische Beschreibung 193, 261 bis 271. mit kopfgrossen Quarzeinschlüssen 194. besitzen manchmal basaltische Struktur 193 , ältere und nenere bilden eine zusammenhängende Reihe 193. von 1853, am Basalt-ähnlichsten 236. , ältere, als Bruchstücke in dem Schlammstrom von Diaz-chaiana 92 durch Fumarolenthätigkeit zersetzt 76. Laven, dankle, in den Bimssteintuffen des Cotopaxi-Fassgebirges 68. am Pasochoa 64. am Quilindaña, fluch im unteren, steil im centralen Theil des Berges 159. den Eruptionsschlot erfüllend 167. am Sincholagua 66. , auskrystallisirte, elsenarme, am Sincholagua 236. , schieferige, am Siucholagua 66.

Lavaausbruch des Cotopaxi von 1877, verschie-Lavaerguss am Cotopaxi vom Jahre 1877 122 dene Erklärungsversuche 124. Lavafetzen als Auswirflinge des Cotopaxi 125. Lavaausbrüche des Cotopaxi 121, siehe auch: von 1 Meter Durchmesser, 1877 vom Coto-Ausbrüche. paxi ausgeworfen 113. Lavanustritt, 1877 am Cotopaxi, von Aschenan Stelle eines Lavastromes, Cotopaxi 1877 auswurf begleitet 111. 112. Lavaauswurf um Cotopaxi 125. Lavaklumpen, Cotopaxi 1877, Verbreitung der-Lavabinke, steil abgebrochene, nahe dem Nordselben 122, 123. Kraterrand des Cotopaxi 73. , Masse derselben 123 herrschen im Innern des Cotopaxi-Kraters erscheinen wie aus der Luft auf den Kegelvor 78. aldrang gefallen 122 durch Schucemassen an den Gehängen herab-, Mächtigkeit derselben un der Ost- und Westseite des Cotopaxi 76, 77. geführt 122 des Cotopaxi-Fussgebirges, oft schwer von , grösste Menge unterhalb der Schneegrenze den Lavubänken des Cotopaxi-Kegels angehäuft 122. zu unterscheiden 146-147. sind kein Luvastrom 122, 123, den Schlackenagglomeraten eingelugert, am Lavaklumpenfeld, Mächtigkeit und Ausdehnung Chimborazo 172. 123. im Rio Ami, am Quilindaña 160. Lavaklumpenströme, nach Wolf 121-124. mit 30 Grad geneigt, in den Wänden der , deren Zwischeumasse 123. Caldera des Sincholagua 66. sind aus der Nomenklatur zu streichen , pseudoparallele, in den Schluchten um Nord-124. abhung des Cotopuxi-Kegels 73, 92, Lavamasse in der Centralpyramide des Quiliu-104. dana 160. an der Ost- und Westseite des Cotopaxi-, herabhängende, im Krater des Cotopaxi, Fussgebirges 146. nuch Stubel 79. bauen den Cotopaxi-Kegel auf 147. Lavasaule beim Ausbruch des Cotopaxi 1877 mit Schlackenzwischenlagen beweisen, 124.dass das Cotopaxi-Fussgebirge durch bei den Ausbrüchen auf Hawaii 124. oft wiederholte Ausbrüche nufgebaut Lavastrom, Lavaströme, Definition nach v. Humwurde 146. boldt 123. am Quilindaña 159-160, 166. wirken zerstörend am Aetna und am Vesuv am Rumiñahui 65. 104. am Sincholagua 66. , 15-20 übereinauder liegend, am Quilin-Lavablöcke auf der Oberfläche der Lava von daña 159. 1853 94. Lavaströme am Cotopaxi: durch Schneewasser zusammengeschwenmt, im Schnee- und Eismantel des Berges 88. nach v. Humboldt 123 nls Wülste aus der Schneedecke hervorbis 3 Meter im Durchmesser, 10-12 Kilotretend 90, 91, 92, 93, 104. meter fortgeführt durch die Schlammvon Schnee und Eis bedeckt 98. im Eise eingelagert 86. ströme des Chir-machai-volcan 92. , grosse, durch Schlammströme verführt 122 bilden die Bausteine des Berges 104, 147. bis 93, 105, siehe Nachträge. werden oft in grösserer Zahl bei einem Aus-, heisse, noch glühende, 1853 durch die bruch ergossen 97. Schlammströme bis Latacunga geführt werden durch neuere Lavaergüsse überdeckt

107.

125.

Lavuerguss am Cotopaxi, selten lange dauernd

in den intercollinen Raumen an der Nord-

130

seite 73.

Lavaströme am Cotopaxi und Schlammströme stehen in enger Beziehung 27. Lavaströme, neue, z. Th. historische, am Cotopaxi: 89, 103, 120-124, 125, 193, Zusammenstellung 96. nach v. Humboldt 89. verglichen mit den Lavaströmen des Antisana 89, 99, erzeugt jeder einen Schlammstrom 28, 105, erreichen nicht das bewohnte Land 104. werden aus dem Gipfelkrater ergossen 99. 104. müssen sich ihren Weg durch Schuee und Eis bahnen 105. zerstören die Schnee- und Eisbedeckung in den Schluchten 87. compakt im Inneru, z. Th. pfeilerförmig abgesondert 99, 120-121, werden durch die Schlamm- und Wasserfluthen zerstört 25. verleihen durch ihren Verlauf der Westseite des Berges ein eigenthümliches Aussehen 95 entsprechen ihrer Zahl nach nicht der Zahl der bekannten Ausbrüche 118. bei den Ausbrüchen beobachtete 120 bis 124. , schnelle Fortbewegung 95. noch warme 88. schmelzen rasch den frisch gefällenen Schnee 87. an der Nordseite 73, 90-92. an der Ostseite 77, 92-94. nach A. v. Humboldt 89-90, 93. an der Südseite 89-90, 94. nach A. v. Humboldt 90, 93, 94. an der Westseite 75, 76, 88, 94-96, ihrer ganzen Ansdehmung nach zugänglich 94. z. Th. diagonal verlaufend 95. Chiri-machai-volcan <u>92-93</u>, <u>96</u>, <u>262</u> bis 263. ans der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 93.

Diaz-chaiana-volean 92, 93, 96, 262,

hunderts 92.

aus der zweiten Hulfte des 19 Jahr-

Lavaströme, nene, z. Th. historische, am Cotopaxi: Manzana-hanico-volcan 88, 94-95, 141 bis 142, 263, aus dem Jahre 1853 88 in mehrere Arme zertheilt 94, 95, beginnt in 5500 m Höhe 76. Berechnung der Masse 141-142. Neigungsverhältnisse 141. stammt aus dem Gipfelkrater 141. verglichen mit den Lavaströmen anderer Vulkane 142. war 1872 noch warm 95. wurde 1877 durch Schlammfluthen zerstört 107. Minas-volcan A. v. Humboldts = dem südlichen Arme des Pama-ucu-volcan 90, 93 - 94, 26.Potrerillos-volcan = Puca-huaico-volcan 93, 96. Puca-huaico-volcan 93, 96, 263, Pama-ucu-volcan, dessen südlicher Arm = Minas-volcau A. v. Humboldts 93 bis 94, 96, Taruga-puñuna-huaico-volcan Stübels = Minas-volcan v. Humboldts 94. Tauri-pumba-volcan 91, 96, 262 Yana-sacha-volcan 90-91, 96, 264. Höhen und Höhenunterschiede der oberen und untereu Enden der angeführten -90, 91, 92, 93, 95, 99, beobachtet in den Jahren 1743 und 1744. 1853, 1878, 1885? 120. im Jahre 1877 kein zusammenhängender Lavastrom ergossen 123. Lavaströme, pseudoparallele, siehe: Lavabänke, Lavawnist am oberen Ende des Manzana-huaicovolcan 94. Lebensgeschichte des Cotopaxi 146-150. des Mt. Rainiers 165-166. des Quilindaña 166-167. eines in die Schneeregion aufragenden Vulkan berges 165-166. Leichen im Rio Esmeraldas beim Cotopaxi-Ausbruch 1877 108. Linie der Schneegrenze, auf- und absteigend 87. Liparit nus Martinique 36. Litteratur über den Bimsstein von S. Felipe 230. uber den Cotopaxi 72, 151-154, 189,

Litteratur über das Fussgebirge des Cotopaxi 67. Mächtigkeit des Schnee- und Eismantels am Quilindana wird bedingt durch die östüber das von E. Esch bearbeitete Gebiet 3. über den Pasochoa 64. liche Lage des Berges 166. über den Putzulagua 189. Magma, seine chemischen und mechanischen über den Quilindaña 175, Einwirkungen 32. über den Rumiñahui 64. Magmatische Corrosion, siehe auch: Corrosion, tiber den Sincholagua 65 Zerfall. über den Zerfall der Hornblende 29. am Amphibol 80, 214. Longuliten in glasiger Grundmasse 47. am Biotit 30. in Grundmasse der A. A. 54. am Plagioklas Taf. L 1. Luft, atmosphärische, mit Wasserdampf, ent-Umwandlung des Amphibol 26-44. strömte 1872 der Lava "Manzana-Magnesia, hoher Gehalt der Bauschanalyse eines hunico-volcan" 95. D. vom Rumiñahui 227. Magnesiacarbonat als Zersetzungsprodukt des Luftbläschen erfüllen das Glas der Grundmasse der P. A. 266. Olivins 218. Magnetit, Magneteisen 29, 30, 46, Lufschicht, ruhende, in den interandinen Räumen; bewegte im darüber hinstreichenden in A. A. 250. Ostwind 118. in A. B. A. 258. Luftströmung, feuchte, warme, aus dem Amain A. P. A. 233, 252, 259, 260, 264. zonas-Becken 86, 88, in B. A. 255, 256, 257, 258. in B. A. P. A. 249 in B. P. A. 253. in D. 226. Mächtigkeit der ansgeworfenen Asche bei Ausin P. A. <u>244</u>, <u>247</u>, <u>249</u>, <u>251</u>, <u>260</u>, <u>262</u>, <u>265</u>, <u>266</u>, <u>267</u>, <u>271</u>. brücken des Cotopaxi 109. der Aschenschicht beim Cotopaxi-Ausbruch im Glas der basaltischen Oberflächenströme 1877 112. 236. der Auswurfsmassen nimmt gegen den Gipfel in Grundmasse der A. und D. 46, 225. des Cotopaxi zu 113. der A. A. 58, 232. der B. 236, 239, des Eises am Cotopaxi 86. der Gänge am Quilindana 160. der B. A., selten 229. der alten Gletscher am Quilindann, lässt sich der P. A. 234, 235, 240, 248, 254, 262, aus der Lage der alten Morinen uicht 266, 267, bestimmen 162. der lumprophyrischen Einschlüsse 258. der Lavabank im Rio Ami. Quilindana in Amphibol 31, zerfallendem Amphibol 22, 29-44, der Lavabänke am Cotopaxi 76, 77, 266, Taf. L 3; H. 8; III. 10a, 11. in Augitaugen 222 des Lavastromes von 1853, Cotopaxi 95, in Biotit 212, 272. 141. in den Einschlüssen in A. P. A. 253. und Ausdehnung der Lavaklumpenfelder, in den Haufwerken 220. Cotopaxi 1877 123. der A. B. A. 221, Taf. VI. 5, 6. der Schlammströme des Cotopaxi 106. der P. A. 247, 250, 267. des Schlammes und Schuttes auf der Hochin Augit 25, 216, 238, 250. fläche von Latacunga beim Ausbruch in neugebildetem Augit Taf, II. 6. von 1877 106. in Hypersthen 25. des Schlammstromes in der Schlucht des aus zerfallendem Amphibol 26, 27-44. Rio Pastaza 106. bei Augithildung ausgestossen 34.

```
Magnetit aus Biotit 213, 241,
                                                Masse der Lavaklumpen beim Cotopaxi-Ausbruch
    aus Olivin 218.
                                                           von 1877 123
    ans Opacit 33-34.
                                                    des Lavastromes "Manzana-linaico-volcan"
    randlich an dem aus Amphibol entstan-
                                                           140 - 142
          denen Augit Taf, III, 14.
                                                     des geschmolzenen Schnees und Eises beim
    bildet wohl die Globuliten im B. 236.
                                                           Cotopaxi-Ausbruch von 1877, nach
    durch Strömungen vom Augit getrennt 34.
                                                           Sodiro 108.
    , chemische Unterscheidung vom Opacit 33.
                                                     des Schnee- und Eismantels des Cotopaxi,
    , Verwachsung mit Augit 25.
                                                           nach Sodiro 108.
    umschliesst Apatit 219, 253,
                                                Matterborn, Vergleich mit dem Gipfel des Qui-
        Feldspath 202
                                                           lindann 158
                                                    artige Form des Picacho 72.
        Pyroxenkörner 250.
    , strähnenförmiger 222, Taf, VI. 3.
                                                        Formen durch Gletschererosion erzeugt
        verdrängt den Augit in den Augithaufen
           246.
                                                        Formen der Hiniza-Gipfel durch Gletscher-
        in P. A. 254.
                                                           erosion entstanden 171.
        in Pyroxenhaufen 267.
                                                 Menge der in Gunvaquil gefallenen Cotopuxi-
        im Resorptionsrand des Amphibols 270.
                                                           Asche in 1877 111-112.
    . Plagioklas, Pyroxen, Hypersthen bilden die
                                                 Mengenverhältnisse der Feldspathe, Augite und
           Hauptmasse der Andesite 225.
                                                           des Erzes, unter sich und zur Grund-
Magnetitkranz um Pyroxen 271.
                                                           masse sehr verschieden 46.
Magnetitkrystalle sind in der Grundmasse klein 34.
                                                 Menschenleben verloren durch die Schlammströme
    aus zerfallendem Amphibol sind grösser, wie
                                                           des Cotopaxi 106, 107,
                                                 Messungen des Cotopaxi durch französische.
           die der Grundmasse 31.
Magnetit-Pyroxenaggregat 29,
                                                           dentsche und englische Reisende 126
    randlich am Amphibol der Grundmasse 58.
                                                     des Cotoraxi, ergeben Höhenzuwachs in den
Magnetit-Pyroxenrand um Amphibol findet sich
                                                           letzten 200 Juhren 126, 132
           in entglaster, nicht in glasiger Grund-
                                                     der französischen Akademiker 126-130.
           masse 36.
                                                     der spanischen Secoffiziere 126, 128,
     um frischen Olivin 271.
                                                     der Schneegrenze am Cotopaxi 87-88, 176,
 Magnetreiche Schlieren in P. A. 247.
                                                           177, 181 - 182,
 Makroskopisch erkennbare Biotitschuppen 257.
                                                         in Ecuador 175-185.
    nicht sichtbare Ausscheidungen 220-222.
                                                 Methoden zur Feldspathbestimmung 16.
Makroskopische Einschlüsse 222-223,
                                                 Mikrolithen, Auslöschungsschiefe 203
Makroskopischer Amphibol 26.
                                                     von Feldspath lu Glas und Grundmasse der
                                                           B. A. 256, 272,
Mandeln von Opal in Bomben 195
Mangel an Uebereinstimmung der von den spani-
                                                         im Glas der Haufwerke 221, Taf. VI, 5. 6.
           schen Offizieren erlangten Resultate
                                                         in Grundmasse der Einschlüsse in A. P.A.
           mit den Messungen der französischen
           Akademiker 126, 128
                                                        in Grundmasse der P. A. 250, 251, 260.
Mantelbildung um einfachen Kern eines Feld-
                                                           263, 265,
           spathes 200.
                                                           mit sehr hohem Kalkgehalt 263.
 Manzana-hunico-volcan, siehe: Lavaströme, nene,
                                                     von Feldspath und Hypersthen im Glas der
           des Cotopaxi.
                                                           Grundmasse der B. A. 229.
                                                     in einem Teig von Tridymit in P. A. 234.
 Margarite in glasiger Grundmasse 47.
    der A. A. 54.
                                                 Mikrolithenarme Basis der P. A. 268.
     der B. A. 257.
                                                 Mikrolithenarmes Glas, Einschluss im Olivin,
 Margaritenübuliche Gebilde in Apatit 219.
                                                           P. A. 263.
```

Mikrolithenfilz, glasgetränkter 46. , glasgetränkter, Grundmasse der A. A. 54. der Grundmasse der P. A. 50, 52, Mikrolithisch entglaste Basis der A. P. A. 57. Grundmisse der A. A. 53. Mikropertitische Verwachsungen 24, 59. Mikroskopische Farbe und Gestalt der Amphiboleinsprenglinge 26. Mindestwerth des bei den Cotopaxi-Ausbrüchen geförderten Gesammtmaterials 140. Mineralien in A. und D. der Coropaxi-Gruppe 194 - 223in dem von E. Esch bearbeiteten Gebiet 15 bis 46. der Haufwerke, nicht zu unterscheiden von denen des einschliessenden Gestelns , welche die A. und D. zusammensetzen 225 Mittlere Höhe des Cotopaxi-Fussgebirges 147. der Gletschergrenze in Ecuador 183, 184. in der Ost-Cordillere 183. in der West-Cordillere 183. der Schneegrenze in Ecuador 183. in der Ost-Cordillere 183 in der West-Cordillere 183 Mittlerer Theil des Fussgebirges unter dem Cotopaxikegel begraben 147. Mittelzahlen für die Schneegrenze geben, bei wenigen Messangen, zweifelhafte Resultate 184, 185, Möglichkeit des Aufbaues grosser Vulkanberge durch allmälige Aufschüttung 150, Molekulare Umlagerung beim Zerfall des Amphibols 32. Monogene Vulkane, nach Stübel 145. Monokliner Pyroxen 25, siehe; Pyroxen. Moranen können mit Ueberresten von Schlammströmen verwechselt werden 188. au der Nordseite des Cayambe 181. . alte, ihre Lage gestattet nicht, die Müchtigkeit der alten Gletscher zn bestimmen 162. sind für sich allein kein Beweis einer allgemeinen Eiszeit 173.

am Iliniza 170.

am Quilindana 161-162.

Moranen, alte, am Quilindaña, ans drei Stadien der Gletscherentwicklung 161. incinander gelagert 161. Muchana-rami, grösse durch Schlammfluthen fortgeführte Lavablöcke, Chiri-machaivolcan 93. Mulde von Quito, Begrenzung gegen Süden 63. Mulden am oberen Ende der Thäler des Quilindana 156. Muscheliger Bruch der B. A. 257 der P. A. 244, 263, 265. Muscovit in Plagioklas der B. A. 241. in Feldspath der D. 226. in P. A. 247. ist wold ein secundäres Produkt im Feldspath 226. als Zersetzungsprodukt im Feldspath der D. 198.Nädelchen in Grundmasse der A. and D. 60, Namen der Pichincha-Gipfel nach A. v. Humboldt 176. nach M. Wagner 177. Natur der Quarzeinschlüsse in den Cotopaxi-Laven, zuerst von Blum erkannt 194. Nebenberge des Cotopaxi, z. Th. schon durch die Erosion angegriffen, z. Th. noch frisch 147. Negativformen des Quarzes in den Einschlüssen der Cotopaxi-Layen 194. Neigning der Achsenebene im Feldspath der A. und D. 17-19. der Gehänge am Cotopaxi-Kegel 75, 76, 77, 85, 94, 108, 136, 137, 139, 141, der Lavenbänke am Quilindaña 159. , mittlere, des Cotopaxi-Kegels 137, 139, des Actua, Fuji-no-yama, Gunung Hijang. G. Idjen, G. Lemonang, G. Ringgit.

G. Merapi. Kilimundjaro, Lagon do

Fogo, Muuna Loa, Palma, Pico, Sete

Nester von Pyroxensäulchen in Magneteisenkrystallen 265. Netzwerk von Plagioklas und Amphibol in den Einschlüssen der A. A. 223, Taf. VII. L von Plagioklasleisten in Einschluss der A. P. A. 253. Nene Cotopaxi-Laven, siehe: Lava, Lavenströme, Neubihlung, siehe auch: Zerfall, Dissociation, Umwandlung. von Augit aus Amphibol 26-44, 51. von Feldspath in Opal 195. von Hypersthen 217. von Schnedurgen 187. Neuhildungen aus Amphibol 32. fimlen sich oft in allen Stallien in ein uml demselben Gestein 33, Nischen, höhlenartige, im Cotopaxi-Krater 83. Nordraud des Cotopaxi-Fussgebirges liegt unter dem Sincholagua begraben 147. Nordseite des Cotopaxi-Kegels 72-74, 90-92. ites Quilindaña, Thaler 156-157. Nuthunkt der Höhenmessungen der französischen Akademiker 127. 0. Obere und untere Euden der neuen Lavaströme des Cotopaxi 90, 91, 92, 93, 95, 99, Obere Theile des Cotopaxi, durchwärmt 104. teachtend, nuch v. Humboldt 104. Obsidian nur aus dem Fussgebirge bekannt, nicht vom Cotopaxi-Kegel 70. Obsidiantiflirende A. A. 111. Tuff-Formation, Cotopaxi-Fussgebirge 68 bis 70. 147, 193, 255—258. Obsidiangerölle lm Rio Tambo-yacu 69 Oligoklas 15, 19, 23, 24, 34, 204, 205, 207; siehe auch: Feldspath, Plagioklas, -Albit 19. -Andesin 198, 206, 210. and Andesin-Mischang 200 , ohne Hinzutreten des Magmus, beim Zerfall des Amphibols gebildet 34. Olivin 44-45, 218-219. in A. D. 59. in A. P. A. 233, 251, 252, 264, in B. 236, 239, 243, 248, in B. D. 241, 242,

in D. 55, 218, 226, 227, 241

Olivin in P. A. 52, 191, 192, 224, 235, 238, 240, 245, 247, 248, 251, 254, 255, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 271. in Haufwerken mit Feldspath in P. A. 269. in Pyroxen 216. umschliesst Feldsputh 202, 221, Idiomorphe Feldspathzwillinge 219. braunes Glas 263. Grundmasse 219. Plagioklas und Glas 219, Taf. V. 3. mit Erzrand In P. A. 269 mit Pyroxen- and Magnetelsenkranz in P. A. 271. nugewandelt in Chlorit 226. in Opal, selten 195. in Kalkspath, Serpentin and Opal 25. in Serpentin 238, 239, häufig in den reinen P. A. 221. nicht selten in den basischen Gliedern der Andesitreihe 225. manchmal in den neneren, wie in den ülteren Laven des Cotopaxi 193. untergordneter Bestamblieihler Haufwerke 220. felilt in einzelnen B. 243, , schöne Einsprenglinge in P. A. 268. selten als Einsprengling in basischen P. A. , corrodirte and umrandete Einsprenglinge 219. , nmgewandelter, der B. D. 241, 242. der P. A. 260. zersetzter in D, 218, 227. in P. A. 240, . die Formen der Erz- und Chloriteinschlüsse im Feldspath der P. A. erinnern an Olivin 241. Opacit nach Zirkel und Vogelsang 29, 30. ein dem Pyroxen verwandtes Glas 32 ein Gemenge von Eisenoxyd und einem Silikat augitischer Natur 33. als Resorptionsprodukt 30. in den aus Amphibol entstandenen Augiten Taf. III. 14. im Pyroxen der Glasbasis 57. in Grandmasse der A. A. 58. der P. A., stauburtig, much Bonney 265. , Aussehen unter dem Mikroskop 32, 33, , erdiges 32.

. metallisches 33.

```
Onacit, leicht mit Magnetit zu verwechseln 33. | Optisches Verhalten des Feldspaths, Muscovit
    , nur chemisch von Magnetit zu unterschei-
                                                            enthultenden 226.
          den 33.
                                                         , zonar gehauten 200
    aus zerfallendem Amphibol 26, 34, 35, 38,
                                                         . Neuhildang in Opal 195.
          59, 60, Tal. L 2, 3, 4; H. 8, 10;
                                                         , nach verschiedenen tiesetzen verzwil-
          HI. 10a. 13.
                                                            lingten 199
    , primäres Zerfallprodukt des Amphibols 33.
                                                         weist z. Th. nut Anorthit 198.
    als vollständige Umwandlung des Amphibols
                                                      des Glimmers 45.
                                                         in A. P. A. 260.
    , Umwandlungsprodukt des Olivins 218
                                                         in P. A. 244, 259, 266, 267,
    in Dacit, wohl aus Olivin entstanden 227.
                                                          , pleochroitischen 212.
    , mit Pyroxenkrystallen verwachsen 58,
                                                      der Grundmasse der A. A. 232.
                                                         der D. 226.
    , künstlich, ohne Schmelzung ans Amphibol
                                                          der P. A. 240, 244, 245, 249,
          37 - 38
Opacitbildung, Versuche von Lagorio 36-37,
                                                      des Hypersthens 217.
Opacitirter Amphibol in Glasbasis der A. P. A. 57.
                                                         in A. B. A. 258,
Opacitisirung, künstliche, des Amphibols 37-38.
                                                         in A. P. A. 271.
    als Resultat der Wärmeeinwirkung nach-
                                                          in B. P. A. 253.
          gewiesen 37-38.
                                                          in Einschluss der A. P. A. 253, Taf. IV. 2.
Opacitmasse 32.
                                                            der P. A. 245.
    , Krystallisation derselben 33-34.
                                                          der aus Amphibol entstanden 58.
Opacitrand um Amphibol 28, 32,
                                                      der radialstrahligen Kugeln im Glas des B. A.
                                                            272
    um Amphibol nur in krystallisirter, nicht
                                                      des Olivins 44.
          in glasiger Grundmasse 31, 36,
    um Serpentin 238
                                                      des zersetzten Olivins 44.
    durch magmatische Einwirkung auf die Ein-
                                                      des Pyroxens 215-216.
           sprenglinge entstanden 31.
                                                         In P. A. 239, 245, 252, 265, 269,
                                                         in zerfallendem Amphibol 27, 58,
    , Entstehungsart desselben aus Amphibol
           34. 35.
                                                      der Sphärolithen in B. A. 257.
Opal 195, 202, 253, 260
                                                         in Onal 195.
    ans Olivin 218, 248, 251.
                                                         in P. A. 260.
    ans Pyroxen 195.
                                                      des Tridymits in Canadabalsam 197.
Opalisirter Feldspatheinsprengling in P. A. 260.
                                                      des Turmalins in D. 226.
Opalisirung der Pyroxene 216.
                                                 Orientirung der Einschlüsse im Apatit 219.
Optisches Verhalten des Amphibols 213-214,
                                                 Orthoklas ist vielleicht der Glimmer als Zer-
          261, 270-271.
                                                            setzungsprodukt umschliessende Feld-
    des bestänbten Anatits 219.
                                                            snath 202.
    des Biotits 212, 245.
                                                 Ostabhang des Cotopaxi-Kegels, durchfurcht durch
        in A. P. A. 253.
                                                            die aus dem Krater abfliessenden Lava-
        in B. A. 230, 231, 235, 257, 258, 272.
                                                            ströme 78.
    des Chlorits 218.
                                                 Ost-Cordillere, Ban derselben im Ibarra-Becken 5.
    des Feldspaths 16, 17-19, 203-211.
                                                      , ein Ausläufer derselben ist vielleicht das
        in B. A. 229, 255.
                                                            Angochagna-Gebirge 5
        in B. A. P. A. 254.
                                                      . Gletschergrenze 181-182.
        in lamprophyrischem Einschluss 258.
                                                         , mittlere 183,
        in Grundmasse der B. D. 241.
                                                          , extreme 184.
        in Feldspathgestein 236, Taf. VIII. 2.
                                                      , Schneegrenze <u>176</u>, 177, <u>181</u>, <u>182</u>.
        in P. A. 247, 265, 268,
                                                          , mittlere 183.
                                                                                    11
```

```
Ost-Cordillere, Schneegrenze, extreme 184.
                                                Plagioklas mit Augit, Hypersthen und Magnet-
Ostseite des Cotopaxi-Kegels 77-78, 92-93,
                                                            eisen bilden die Hauptbestandtheile
    des Quilindana, Thaler zweiter Ordnung 158
                                                            der A. and D. 225.
Ost- und Südseite des Cotopaxi zeigen die ein-
                                                      bildet einen Hunptbestnudtheil süugmilicher
           faclisten Schnee- und Gletscherverhält-
                                                            Laven 197.
           nisse 87.
                                                     aus der Mischungsreihe Byt, and Ol.-And.
                                                            198.
                                                      in A. and D. 15, 23, 24, 49, 56,
Parallel angeordnete Blasen im Bimsstein der
                                                     in A. P. A. 233
                                                     in B. 236, 239,
          B. A. 258.
Parallele Lage der Augitsäulehen in zerfallendem
                                                      in B. A. 229, 257, 258, 272.
          Amphibol Taf. L 5.
                                                      in B. D. 226, 241.
                                                     in P. A. 49, 234, 238, 289, 241, 244, 245,
Periklingesetz, Feldspathzwillinge 15, 54, 58, 59,
           198, 200, 257, Taf. I. 1.
                                                            261, 262, 263, 266, 268,
Periklinzwilling mit Albithamellen 257, Taf, IV, 6,
                                                     in Einschlüssen der A. A. 223, Taf. VII. L.
Perlitische Absonderung im Glas der B. A. 229,
                                                         eines Besaltgunges 243.
                                                         der A. P. A. 223, 252, 253
           256, 258,
                                                      , Bestandtheil der Haufwerke 220.
        der Grundmasse der B. A. 257.
        des Morro-Gesteins 230.
                                                      , idiomorpher, bildet den Rand der Hauf-
        in den schwarzen Theilen eines entaxi-
                                                            werke 22L
                                                     in Hanfwerken der P. A. 247.
          tischen B. A. 256.
    Kugeln in A. A. 250.
                                                     in Olivin 219, Taf. V. 3.
    Risse in Grundmasse der B. A. 257.
                                                     in den Schnüren der Quarzeinschlüsse der
        der eutaxitischen P. A. 259.
                                                           Cotopaxi-Laven 194.
    Struktur der A. A. 232.
                                                     . Muscovit umschliessend 241.
Petrographische Beschreibung, allgemeine, der
                                                     tritt in zwei Generationen auf 244.
          Gesteine der Cotopaxi-Gruppe 224 bis
                                                     , angefressener, in P. A. 239.
          237.
                                                     mit kreisrundem Kern 201, Taf, IV. 3.
    der neuen Laven des Cotopaxi-Kegels 361
                                                     . krenzartig verästelt 235.
          bis 364.
                                                     mit einschlassfreiem Rand 263.
Phonolith 30.
                                                     , mikroperthitische Verwachsungen 59.
Picacho-Formation des Cotopaxi-Fussgehirges 71
                                                     , mit Amphibol gesetzlich verwachsen 214.
          bis 72, 193, 258-261.
                                                     . zonar gebauter, mit Lab,-Byt. im Kern
Pilotaxitische Grundmasse 47, 225
                                                           und And.-Ol. im Rand 200.
    der A. A. 54, 230,
                                                     , nach verschiedenen Gesetzen verzwillingt
    der basischeren A. P. A. 233, 249, 250,
                                                            199, Taf. IV. 6.
          252, 260,
                                                     , Zwillinge 49, 265, siehe nuch: Zwillinge
    der B. A. 231, 232
                                                            und die verschiedenen Zwillingsgesetze.
    der B. A. P. A. 249.
                                                 Plan des Cotopaxi-Kraters, von Whymper 84.
    der D. 55.
                                                 Plateau von S. Pablo 11.
    der P. A. 49, 51, 56, 234, 238, 239, 241,
                                                 Plattenförmige Absonderung des A. P. A. 246.
          247, 248, 250, 251, 254, 255, 259,
                                                     des P. A. 251.
                                                     eines Basalt-Gauges 243.
          261, 263, 265, 268, 269, 271.
                                                     eines P. A.-Ganges 239
    kann Tridymit an Stelle des Gesteinsglases
                                                     am Sulband eines P. A.-Ganges 238.
          enthalten 197.
Pilotaxitische Schlieren im Glas der P. A. 271.
                                                 Pleochroismus beim Hypersthen 25.
Plagioklas, siehe nuch: Feldspath und die ein-
                                                     des Olivius 41.
```

des Pyroxens 25, 245,

zelnen Feldspatharten.

Pleochroitische Zone des Hypersthens in Ein- Pyroxen, beinahe ohne Ausuahme von Hyperschluss in A. P. A. 253, Taf, IV, 2. sthen begleitet 225. Pleochloritischer Biotit in B. A. 272 in A. A 45, 53, 58, 230, 232, 250, Glimmer in A. P. A. 260. Taf. H, 10; HL 10a. in P. A. 244, 247, 259, 267. A. B. P. A. 221, 255, Tat. VI, 5, 6, in A. D. 55, 59, Taf. L 3. Hypersthen in Grundmasse der A. B.A. 258. der Einschlüsse in P. A. 245. in A. P. A. 36, 54, 57, 233, 246, 251, 252 in Bimsstein der B. P. A. 253. 253, 261, 264, 270, Taf. III, 11, 12, Polarisationstône des Olivius 44. in B. 245, 236, 237, 239, 243, 248, Taf. V. 1. Polysynthetischer Feldspath in B. A. 201, Taf. IV. 6. tritt in olivinreichen B. gegen den Olivin Porphyrische Struktur in den Gesteinen vorherrzurück 237 schend 225. in B. A. 224, 230, 234, 257. der A. A. 53. in B. A. P. A. 249 der P. A. <u>51.</u> <u>52.</u> <u>56.</u> in D. 45, 220, 227, 246, Porphyrite 30. , von Titanit begleitet 220 , ursprüngliche Lagerstätte der Quarzeinin P. A. A. Taf. L 4. 5; II, 8 in P. A. 49, 50, 51, 52, 56, schlüsse in den Cotopaxi-Laven, nach 214, 215, 218, 222, 234, 235; 236, 238, Wolf 91. 244, 245, 247, 248 Potrerillos-volcan, siehe: Lavastrome, neue, des 240, 241, 242, Cotopaxi, 249, 250, 251, 254, 255, 259, 260, Profil des Cotopaxi-Negels wird wesentlich durch 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, die flacheren Theile der Gehänge be-269, 270, 271, Taf. V. 5, 6; VI. 1, dingt 136, 2, 3 Pseudomorphosen von Carbonaten und Serpentin tritt gegen den Feldspath zurück 235. nach Olivin 243. in wechselndem Verhältniss zu Hypervon Opal nach Feldsputh 195. sthen 235. selten als Einsprengling in saueren P. A. Pseudoparallele Laven, siehe: Lavenbänke, 235. Pseudosphärolithe, die Einsprenglinge umgebend in Einschlüssen der A. P. A. 253. 47. wohl aus Feldspath- und Quarznädelchen bein Quarzeinschlüssen der P. A., auf Klüften stehend 48. 262.Publicationen über die französische Gradmessung als Trümmer 265 in Ecnador 126. mit Plagioklas als Schnüre 194. in Grundmasse als winzige Nadelchen 225. über die Höhenmessungen von Reiss und Stübel 178. , wie in Bruchstücken 22%. der A. und D. 46. Paco-huaico-volcan, siehe: Lavaströme, neue, des Cotonaxi. der A. A. 53, 58, 232, 250, der A. B P. A. 221, Taf. VI, 5, 6. Pulver, dunkles, eisenreiches, gesellt sich zu Trider A. D., aus Amphibol 59, 60. dymit 196. der A. P. A. 57, 264. Puma-ucu-volcan, siehe: Lavaströme, neue, des der B. 239, 248 Cotomaxi. der P. A. 49, 50, 56, 234, 235, 236 Purpurrother P. A. 266 238, 239, 240, 244, 247, 248, 251, Pyrit in weissfarbigem D. 226 254, 259, 262, 263, 265, 266, 267, Pyroxen, monokliner; Augit 24, 25, 26, 30, 215 bis 216. 268, 270, , Plagioklas, Hypersthen and Magneteisen der Einschlüsse in P. A. 245, 259, bilden die Hauptbestandtheile der Gein Hanfwerken, wesentlicher Bestandtheil

steine 225,

220.

115

```
Pyroxen in Hanfwerken, mit kleinen Mengen Pyroxen, Krystallisation aus Oparit 33, 34,
          Feldspaths den Kern biblend 221.
                                                    , Formen des P, bei rascher Entstehung uns
       iler A. B. A. 221, Taf. VI, 5, 6,
                                                          Opacit 31.
       der B. A. P. A. 254, 259,
                                                    , gut unigrenzte Krystalle aus Opacit 34.
       der P. A. 247, 250, 264.
                                                    ans Opncit, oft mit grossen Magnetiten 34.
    in Amphibol 214.
                                                    , durch nachträgliche Ablagerung entstanden,
                                                          in D. 216.
       , zerfallendem Taf, L 4, 5; H, 8, 10;
                                                    umgewundelt in serpentinartige Masse 26.
          III. 10a.
    in Biorit 212.
                                                       , selten in Opal 195, 216.
    in Feldspath 24, 216,
                                                    , den Hypersthen umwachsend
    in Magneteisen 216, 250.
                                                          215, 217, Taf. VI, 1, 2,
    in Tridymithaufen 196.
                                                    . Verwachsung mit Amphibol 214.
                                                       mit Hypersthen und Feldspath 218,
    muschliesst Apatit 250
       Erzmengen 51-52
                                                          Taf, V. 5. 6.
       Feldspath 202, 216, 221.
                                                       mit Opacit 58.
       Glas und idiomorphen Feblspath 239,
                                                       , gekreuzte, zweier Pyroxene 215.
          245.
                                                    , Zersetzungserscheinungen 216.
                                                    , zersetzter, in Grundmasse der P. A. 244.
       Hypersthen 25, 216,
       Magneteisen 216, 238, 250,
                                                    , zonar gebauter 216, 254
       Olivin 216
                                                    -Zwillinge 215, 254, Tof. V. L.
    mit Erzansscheidungen 268.
                                                    optisches Verhalten 215-216.
    mit Erzrand 52, 244.
                                                       in zerfallendem Amphibol 27.
                                                    , purpurrother in P. A. 266.
    mit anhaftendem Schuppenhaufen von Tri-
                                                    , rhombischer, siehe: Hypersthen.
          dvmit 196.
    tritt in Gestalt von zerstörten Körnern und
                                               Pyroxen-Amphibal-Andesit 22, 45, 47, Taf. L.
          Nädelchen in der Grundmasse der
                                                         4, 5; IV. 8,
          P. A. auf 234.
                                                    am Cayambe 45, 47.
                                                   am Cusin 47.
    zeigt keine Dissociationserscheinungen bei
          Wärmeeinwirkung 38.
                                                   am Mojandu 22
    , magnintische Neubildung 31.
                                               Pyroxen-Andesit 11, 14, 20, 21, 22, 38, 39, 40,
    , künstliche Neubildung aus Amphibol 38.
                                                         41. 44. 48-52, 62, 146, 160, 191,
    entsteht uns Amphibol beim Erstarren der
                                                          192, 196, 201, 203, 204, 205, 206,
          Laven 36,
                                                          208, 209, 210, 211, 214, 215, 216,
    entsteht aus Amphibol während des Auf-
                                                         217, 218, 234-236, 237-238, 239
          steigens des Magmas 36.
                                                         240-241, 242, 244-245, 247-248,
    aus Amphibol entstanden 26-44, 58, Tat.L 5;
                                                         249-250, 251, 251-252, 254-255,
          H. 6; 10, 11, 12, 13,
                                                         258-259, 259-260, 261-264, 264
    in Amphibolformen 28, 50, 51, 52, 53,
                                                         bis 270, 271,
         Taf. III, 14.
                                                   am Angochagua-Gebirge 21, 22, 44, 52,
    zeigt amphibolähnliche Schnitte 52.
                                                   nm Cotopaxi-Kegel 68, 92, 193, 207, 208,
    and Feldspath in Verbindung mit unzer-
                                                         209, 210, 211, 219, 222, 261-264.
                                                         264-270, Taf. V. 4; VI. 3; VII. 4.
          setztem Kern von Amphibol 270.
    - und Feldsnath-Haufen aus Biotit oder Am-
                                                   am Cotopaxi, Picacho-Formation 71, 146,
          phibol entstanden 222
                                                         196, 208, 210, 258, 259, 261, Taf.IV. 1.
    - und Magnetitkörner als Umwandlungs-
                                                   am Cusin 52.
         produkt des Biotits 213.
                                                   am Cuvilche 21, 51-52.
    , kunstlich aus Opacit bergestellt, ohne
                                                   am Imbabura 21, 22, 50-51.
          Schmelzung 38.
                                                   am Mojanda 11, 20, 26, 48-50, 56,
```

| Pyroxen-Andesit am Pasochon 191, 203, 219,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pyroxengeneration, fruhere, in A. A. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237-238, 239, Tat. V. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pyroxenhaufen in P. A. 222, 240, 267, Taf, VI. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| am Quilindun 160, 192, 201, 206, 214,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pyroxenkörner sind in der Mitte der Augitaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 215, 217, 218, 235, 251, 252, 254,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ohne Zwischenräume aneinander ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tuf. IV. 5; V. 2, 5, 6; VI. 1, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wachsen 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| am Rumiñalui 191, 192, 203, 204, 219,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | treten als Globulite der Grundmasse auf 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240-241, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | deuten die Formen des angegriffenen Olivins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an der Sierra del Cabo de Gato 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nn 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| am Sincholagua 192, 198, 201, 204, 205,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and Säulchen, abgerundete, in P. A. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 236, 244-245, 247-248, 249, Taf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV, <u>3.</u> <u>4</u> ; VII. <u>2.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pyroxenkrauz nm Ofivin 44, 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an den Valle-vicioso-Bergen 192, 205, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | um Quarz in D. und A. A. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bis 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um Serpentin in P. A. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , chemische Analysen <u>56.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pyroxenkrystalliten im Glas der P. A. 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bildet die Hauptmasse der Laven 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pyroxemnikrolithe 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| baut den Cotopuxi-Kegel auf 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pyroxenskelette, stiefelknechtförmige 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| der Picacho-Formation ist schwer zu trennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pyroxen-Magnetit-Rand, Entstehungszeit 30, 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von den Laven des Kegels 71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um Amphibol 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ans Amphibol-Andesit entstanden 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | um grüne Hornblende 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , schwer von A. A. zu trennen 38-42, <u>233.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | um Amphibol and Glimmer 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nach Elich, Gümbel, Hatch, Küch, La-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | um Biotit 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| saulx, Rudolph, Zirkel 39-42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | um Olivin 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bildet das Mittelglied zwischen den saueren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| und den basischen Andesiten 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , basische, bilden den Uebergang zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quarz 45, 194,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, bilden den Uebergang zu den<br>Basalten <u>235.</u> <u>263.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in B. A. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , basische, bilden den Uebergang zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, bilden den Uebergang zu den<br>Basalten <u>235.</u> <u>263.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten <u>235, 263.</u><br>, sauere, bilden den Uebergang zum Dacit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,<br>in Grundmasse der B. D. 241, 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basatten <u>235</u> , <u>265</u> ,<br>sauere, hilden den Uebergang zum Dacit<br><u>235</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten <u>235</u> , <u>263</u> ,<br>sauere, hilden den Uebergang zum Dacit<br><u>235</u> ,<br>eisenarmer, = Sambache-Typus <u>191</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,<br>in Grundmasse der B. D. 241, 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , basische, bilden den Uebergang zu den<br>Basalten <u>235</u> , 265,<br>. sauere, bilden den Uebergang zum Daeit<br><u>235</u> ,<br>. eisenarmer, — Sambache-Typus <u>191</u> ,<br>wird basatähnlich durch viel Olivin <u>52</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,<br>in Grundmasse der B. D. 241, 242,<br>der D. 48, 226, 227, 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basulen <u>235, 265</u> . , sauere, hilden den Uebergang zum Dach<br><u>235</u> . , eisenarmer,   Sambache-Typus <u>191</u> , wird basultähnlich durch viel Olivin <u>122</u> . , basulähulderer, trid us Gänge nun Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>in B. A. 256;</li> <li>in B. D. 241;</li> <li>in D. 45, 55, 194, 244, 246;</li> <li>in Grandmasse der B. D. 241, 242,</li> <li>der D. 48, 225, 227, 246;</li> <li>als Einsprougling in A. D. 55, 59.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten 235, 265.  sauere, hilden den Uebergang zum Dacht<br>235. cisienarmer. — Sambache-Typus 191. wird basaltähnlich durch viel Olivin 52. basaltähnlicher, tritt uls Gänge nm Pa-<br>soedna auf 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,<br>in Grandmasse der B. D. 241, 242,<br>der D. 48, 255, 227, 246,<br>als Einsprengling in A. D. 55, 50,<br>in D. 55,<br>grösserer, kommt in D. des Rumifialmi<br>nicht vor 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, bilden den Uebergang zu den<br>Basulten <u>235</u> , 265. cauere, bilden den Uebergang zum Dacit<br><u>235</u> , cisenarmer, == Sambache-Typus <u>191</u> , wird basultähnlich durch viel Olivin <u>152</u> , basultähnlicher, tritt als Gänge am Pasochon auf <u>191</u> , reiner, führt off Olivin, nie aber Amphibol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 244, 246,<br>in Grandmasse der B. D. 241, 242,<br>der D. 48, 225, 227, 246,<br>als Einsprengling in A. D. 55, 59,<br>in D. 55,<br>grösserer, kommt im D. des Rumifialmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , hassiehe, hilden den Uebergang zu den<br>Hasalten 235, 265 sauere, bilden den Uebergang zum Dacit<br>235 eisenarmer, = Sambache-Typus 191. wird basaltähnlich durch viel Olivin 52 basaltähnlicher, tritt als Gänge um Pascelon auf 191 reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphäbel oder Hilbit 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in B. A. 256,<br>in B. D. 241,<br>in D. 45, 55, 194, 241, 246,<br>in Grandmasse der B. D. 241, 242,<br>der D. 48, 255, 227, 246,<br>als Einsprengling in A. D. 55, 50,<br>in D. 55,<br>grösserer, kommt in D. des Rumifialmi<br>nicht vor 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , basische, bibben den U-bergang zu den<br>Basalten 235, 265. sauere, bibben den U-bergang zum Dacht<br>235. eisenarmer,   ≤ Sambache-Typus 191, wird basaltähulich durch viel Olivin 152. basaltähulicher, tritt uls Gänge nm Pasachen auf 191, reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphibol oder Biotit 224, hypersthenreicher, am Pasachea 191,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 295, 297, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, , grösserer, kemut im D. des Rumiñalmi nicht vor 223, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den<br>Hasalten 235, 265. suerer, bilden den Uebergang zum Dach<br>235. eisenarmer, = Sambache-Typus 191. wird basaltähnlich durch viel Olivin 52. basaltähnlicher, tritt uls Gänge am Pasochoa am 191. reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphibol oder Hiotit 224. hyperstheureicher, um Pasochoa 1911. ist am reidsten am basischem Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 244, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 256, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 226, als Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abstammung der in den Cotopaxi-laven auftretenden Quarastücke 21.                                                                                                                                                                                                                                  |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten 235, 265.  surev, hilden den Uebergang zum Dacit<br>235. sieren mer, — Sambache-Typus 191. wird basaltähnlich durch viel Olivin fa2. basaltähnlicher, tritt als Gänge am Passechoa anf 191. reiner, führt aff Olivin, nie aber Amphibel oder flüöti 224. hyperstheureicher, am Passechoa 191. ist am reichsten an basischem Feldspath 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in B. A. 256, in B. D. 224, in D. 45, 55, 194, 244, 246, in Grandmasse der B. D. 244, 242, der D. 48, 295, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 296, uls Einschildsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 203, 265, Abstamming der in den Cotopaxi-Laven                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>, basische, hilden den Uebergang zu den<br/>Basalten 235, 263.</li> <li>, suere, hilden den Uebergang zum Dach<br/>235.</li> <li>, eisenarmer, = Sambache-Typus 1911.</li> <li>wird basaltähnlich durch viel Olivin 152.</li> <li>, basaltähnlicher, tritt als Gänge am Pasochon am 1911.</li> <li>, reiner, Hührt aft Olivin, nie aber Amphibol<br/>oder Hönti. 224.</li> <li>hyperstheureider, am Pasochon 101.</li> <li>ist am reichtsen am basischem Feldspath<br/>224.</li> <li>, suuerer, führt sellmer Apatit 219.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 244, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 256, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 226, als Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abstammung der in den Cotopaxi-laven auftretenden Quarastücke 21.                                                                                                                                                                                                                                  |
| , hassiehe, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten 235, 265 sauere, bilden den Uebergang zum Dacit<br>235 eisenarmer, = Sambache-Typus 191. wird basaltähnlich durch viel Olivin 52 basaltähnlicher, tritt als Gänge um Passechon auf 191 reiner, führt aff Olivin, nie aber Amphibol oder Biotit 224. hyperstheureicher, um Passehon 191. ist am reitsten an basischem Feldspath 224 sauerer, führt seltner Apatit 219. führt Tridymit 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 256, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 296, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abstamming der in den Cotopaxi-Laven nuffredenden Quaresticke 111, in Drasse der D. 256, 227, 242,                                                                                                                                                                                                 |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basulem 235, 265.  sauere, hilden den Uebergang zum Dach<br>235. cisenarmer, ≡ Sambache-Typus 1911,<br>wird basaltähnlich durch viel Olivin 122,<br>basaltähnlicher, tritt uls Gänge nm Pa-<br>sochon amf 1911,<br>reiner, führt aff Olivin, nie aber Amphibol<br>ober Hönti 224,<br>hyperstheureidere, nm Pasochon 1911,<br>ist am reichsten am basischem Feldspath<br>224,<br>sauerer, führt sellner Apatit 219,<br>ührt Tridymit 125,<br>mit reidnes Schlieren 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 295, 297, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 223, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 203, 265, Abstamming der in den Cotopasi-Laven nuffretenden Quarastificke 91, in Drasen der D. 226, 227, 242, von Titant begleitet 229,                                                                                                                                                                      |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den Basalten 235, 263.  suurev, bilden den Uebergang zum Dacht 235, eisenarmer, = Sambache-Typus 191, wird basalfahnlich durch viel Olivin 52, basalfabludiert, tritt als Gänge am Pasochoa amt 191, reiner, führt ad Olivin, nie aber Amphibol oder Hödt 224, hyperstheureicher, am Pasochoa 191, ist am reidesten am basischem Feldspath 224, suurevr, führt seltner Apatit 219, mitt Tridymit 195, mit tothen Schlieren 268, typisches Vorkommen 49,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmass der B. D. 241, 242, der D. 48, 255, 227, 245, als Einsprengling in A. D. 55, 50, in D. 55, grösserer, kommt in D. des Rumfiahni nicht vor 252, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abstamming der in den Cotopaxi-Laven nuffretenden Quarssticke 31, in Drasen der D. 225, 227, 242, von Titanit begleitet 220, von Titanit begleitet 220, von Titanit begleitet 220,                                                                                                                   |
| , basische, hilden den Uebergang zu den<br>Basalten 255, 265.  sauere, hilden den Uebergang zum Dach<br>235. cisenarmer. ≅ Sambache-Typus 1911. wird basaltähnlich durch viel Olivin £2. basaltähnlicher, tridt uß Gänge nm Passechon amf 1911. reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphibol oder Hönti 224. hyperstheurericher, nm Passechon 1911. ist am reichtsten an basischem Feldspath 241. sauerer, führt seltner Apatit 219. mit rethem Schlieren 268. tt tydien Schlieren 268. tt rytisches Vorkommen 49. Pyrovenurme Flecken in P. A. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 295, 297, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, , grösserer, kommt im D. des Rumiñalmi nicht vor 223, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 203, 265, Abstamming der in den Cotopaxi-Laven auftretenden Quarasticke 91, in Drasen der D. 256, 227, 242, von Triamit begleitet 229, von Triamit begleitet 229, von Triamit begleitet 220,                                                                                                                |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den Hasalten 235, 263.  suurev, biden den Uebergang zum Dach 235, eisenarmer, = Sambache-Typus 191, wird basaltähnlich durch viel Olivin 152, basaltähnlicher, tritt uls Gänge am Pasochoa am 191, reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphibol oder Hösti 224, hyperstheureicher, um Pasochoa 191, ist am reidsten am basischem Feldspath 224, suurerer, führt seitmer Apatit 219, miter Tridymit 195, mit rothen Schlieren 268, typisches Vorkommen 49, Pyrovenaruse Flecken in P. A. 264, Pyrovenaruse Sükat + Eisenoyyd = Opacit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 255, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt in D. des Rumifialmi nicht vor 226, uls Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abestmanning der in den Cotopaxi-Laven auftretenden Quarsstücke 21, in Drusen der D. 226, 227, 242, von Titanit begleitet 220, von Titanit begleitet 220, von Titanit begleitet 415, unschlüsses Gasbläsehen 45, 194,                                                                              |
| , basische, hilden den Uebergang zu den Basalten 235, 265 , sauere, hilden den Uebergang zum Dacht 235, .  cisenarmert = Sambache-Typus 1911 wird basalfahulich durch viel Olivin 52, basalfahulicher, tritt uls Gänge nm Pasochon amf 1911, reiner, führt aft Olivin, nie aber Amphibel oder Höult 224, hyperstlemerdeher, nm Pasochon 1911 ist am reiefstem an basischem Feldspath 224, sauerer, führt sellner Apatit 219, mitt Tridymit 195, mit tröhen Schlieren 268, typisches Vorkommen 49, Proxemarne Fecken in P. A. 2614, Pyroxemarne Fecken in | in B. A. 256, in B. D. 224, in D. 45, 55, 194, 244, 246, in Grandmasse der B. D. 244, 242, der D. 48, 256, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi nicht vor 256, als Einschlüsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abstamming der in den Cotopaxi-Laven auffredenden Quaresticke 21, in Drassen der D. 256, 227, 242, von Titunit begleitet 220, von Titunit begleitet 220, von Titunit begleitet 45, inschlüsset Gasbläschen 45, 1944, Gliesperitkelsen 45,                                                          |
| , hasische, hilden den Uebergang zu den Basalten 235, 265.  suurev, hilden den Uebergang zum Dach 235, eisenarmer, = Sambache-Typus 191, wird basaltähnlich durch viel Olivin 52, basaltähnlicher, tritt uls Gänge am Pasochoa am 191, riener, Hührt ein Olivin, nie aber Amphibol ober Biotit 224, hyperstheureicher, am Pasochoa 191, ist am reidsten am basischem Feldspath 224, unter Tridymit 195, mit rottlen Schlieren 268, typisches Vorkommen 49, Pyroxemarme Flecken in P. A. 264, Pyroxemarme Flecken in P. A. 264, Pyroxemariges Stilkat + Eisenoxyd = Opacit 33, Pyroxemargen, Augitangen 25, 222,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in B. A. 256, in B. D. 241, in D. 45, 55, 194, 241, 246, in Grandmasse der B. D. 241, 242, der D. 48, 255, 227, 246, als Einsprengling in A. D. 55, 59, in D. 55, grösserer, kommt im D. des Rumifialmi mich vor 226, als Einschlitsse im P. A. 91, 194, 223, 262, 263, 265, Abestamanng der in den Cotopaxi-Laven auftretenden Quarasticke 91, in Drassen der D. 225, 227, 242, von Titanit begleitet 220, von Tridymit in reierlichem Mengen begleitet 115, muschlieses Gasblüschen 45, 194, Glaspartikelschen 45, 194, Glaspartikelschen 45, radialstrablige Einschlüsse 194 |

Regenzeit in der Ost-Cordillere während des Quarz als sekundäre Bildung 1911. Vermos 118, 119, von rosenrother Farle 55 in verrundeten Formen 59. Reibungsschutt auf der Lava von 1853 95. mit unter 60 Grad sich schneidenden Spalt-Reihe der Andesite 224. rissen 45. der saueren Guannani-Ausbrüche bis zum Quarz-Andesit 55. Fussgebirge des Cotopaxi 72 Quarzgehalt des Puellaro-Dacits ist höher als der der durch Gletschererosion veränderten vuldes Fuya-fuya-Dacits 55. kanischen Berge 168. Quebradas an der Südseite des Cotopaxi, Tiefe Reihenfolge der Answurfsmassen hei Cotopaxiderselben 76. Ausbrüchen 109. Quellkuppe des Putzulagna 189. der Funnarolengase am Cotopuxi 125. Quellzuflüsse des Rio Pedregal 74 Rekurrenz im zonnren Ban der Feldspathe 15. Quergliederung der Apatitsäulchen 219. 17, 18, 19, 20, Resorption, Ansicht von Belowski, Elich, Küch, Lagorio, Rosenbusch, Zirkel 30-32. Radialstrahlige Kugeln im Glas der B. A. 272. des Amphibols 26-44, 214, 246, 252, 259, Rand, siehe auch: Amphibol, Erz. Magnetit, 261, Taf. VI 4. Pyroxen, des Biotits oder Amphibols führt zur Bildung , einschlussfreier, des Feldspaths in P. A. von Pyroxen- and Feldspath-Hanfen 267. um einschlussreichen Kern des Feldspaths alter Einsprenglinge 220. 201. 263, 271. kann Ausscheidungen berlingen 220. , einschlussreicher, des Feldspaths 253, eisenreicher Mineralien bedingt wohl die Bildang der Augitangen 222, nm einschlussfreien Feldspathkern 201. von Erzausscheidungen um Amphibol 251. Resorptionsgebilde in grossem Masse in B. A. , brauner, um Pyroxen, durch Erz bedingt 231. Resorptionshaufen in A. A. 232. , schwarzer, um Amphibol in A. P. A. 252 in A. P. A. 214, 250, 261, 264 Randlich corrodirte Einschlüsse in A. B. A. in B. A. P. A. 254 258. in P. A. 193, 214, 248, 250, 259, 260, 262, Rundzone des Feldspaths = And., in A. P. A. ans Amphibol oder Biotit 245. 261. aus Biotit 250, 254, 264. bis And.-Ol., in P. A. 271. mit Amphibolkern 214, 250. Rapilli am Kegelabhang des Cotopaxi beim Aus-Resorptionshöfe um Amphibol 193, 250. bruch von 1877 113. Resorptionsprodukte, mantelbildend um Amphibol Rapilliregen bei den Cotopaxi-Ausbrüchen 109. 215 Rauminhalt des Actna 140. Resorptionsrand nm Amphibol 215, 260, 270, der Aschen- und Schlackenablagerungen Taf. VI. 4. Resorptionsreste in Grundmasse des P. A. 267. beim Ausbruch des Cotopaxi im Jahre 1853 142. , eisenhaltige, in A. P. A. 252. des Cotopaxi-Kegels 139-140, 142. Resorptionsvorgänge in Biotit 213, 230, der Manzana-huaico-Lava 142. in Grandmasse des P. A. 261. des vom Cotopaxi in 350 Jahren geförderten , unvollendete, in B. A. P. A. 254. Materials 142-143, Reventazon = Lavastrom des Vesuv 140. de las Minas, A. v. Humboldts, ist ein Arm Reflexion, totale, und Auslösehung der Schalldes Puma-ucu-volcans go. 93. wellen beim Eindringen in dichtere Risse, perlitische, in Grundmasse des B. A. 257. Schichten der Atmosphäre 118-119, in Grundmasse des entaxifischen P. A. 259. Ruhepause von 200 Jahren in den Ausbrücken des Cotopaxi 143. im Rückzug der Gletscher, um Quilindann 167. Rückhildung von Ca Co, aus seinen Dissociationsproduktes 35. des Amphibols aus seinen Dissociationsprodukten 35. Rucksinken der Lava im Krater des Cotopaxi 81 Rückwärtseinschneiden der Gletscher zerstört die Firnfelder 174 der Gletscher wird durch den inneren Bau des Quilindaña begünstigt 166. der Gletscherthäler 164, 167. Rückwärtseinschneidende Glotscher am Altar 170. Rückzug der Gletscher durch Gletschererosion bebedingt 165. der Gletscher durch die Vertiefung der Gletscherbetten mitbedingt 174. des Gletschers im Krater des Altar 171. der Gjetscher um Kenia, durch lokale Verhältnisse verursacht 174. der Gletscher am Quibidaña 169 Salband eines Ganges von P. A. am Pasochoa Säulenförmige Absonderung in Bomben des P. A. 271.Säulenförmiger P. A. 49. Salzsauere Dämpfe in den Fumarolen des Cotopaxi 120 am Cotopaxi, nur in Zeiten erhöhter Thätigkeit 125. Salzsäuregehalt der im Jahre 1877 in Guavaquil gefallenen Cotopaxi-Asche 120. Samhache-Typus 191, 227, 235, 238, 250, 257, 261, 264, 267, 271, 272, Sanduhrformen beim Augit 25. Sanidin? 204, 205, 207. in D., ist noch fraglich 227. in D. fludet sieh vielleicht unter den stark zersetzten Einsprenglingen 197. in den Gesteinen der Cotopaxi-Gruppe, optisch nicht festgestellt 197. Sattel zwischen den Gipfelpyramiden des Hiniza

169.

Sattel zwischen Rumiñalmi und Cotopaxi 74. Schätzung der Höhe der Dampfsinle hei den Ausbrüchen des Cotopaxi 114. Schalenbau, concentrischer, der Sphärolithe der Umwandlungsprodukte in P. A. 260, Schallerzengung bei Erdbeben 117. Schallphänomen bei den Cotopaxi-Ausbrüchen 102, 116-119, siehe auch: Getöse, Schallwellen gehen leichter von einer Thalseite zur andern, als in die Tiefe der Thüler 118. Schiefer, krystallinische, urspringliche Lagerstätte der in den Cotopaxi-Luven eingeschlossenen Quarze 21. Schieferberge des Cubillan 67, 155. hilden den Untergrund des Cotopaxi-Fussgebirges 146. bilden den Untergrund des Quilindaña 155. Schiefergrate der Carrera naeva, glanzen wie Schnee 154. Schieferige P. A. 249 Schilderung eines Schlammstromes des Cotopaxi des Cotopaxi-Ausbruches von 1877 nach Soliro and Wolf 111. Schlacken der P. A. <u>91</u>, <u>263</u>, <u>265</u>, <u>266</u>, der P. A. sind reicher an Pyroxen wie das feste Gestein 265. , bräunliche, des P. A. 263. , purpurrothe, des P. A. 265. , schwarze, no Taura-pamba-volcau 91, Schlackenagglobærute, siehe auch: Agglomerat. , Bildung derselben durch den Cotopaxi-Ausbrack von 1877 erläutert 124. des Cotopaxi von 1877 werden rasch durch die Wasserfluthen weggeführt werden 147 bis 148. sind im Fussgebirge des Cotopaxl häufig 146, 147, scheinen im Cotopaxi-Kegel zu fehlen 147. am Pasochoa 238. von Gängen durchsetzt, am Pasochoa 237, um Picacho 146. am Quilindaña 166, 167. in der Centralpyramide des Quilindaña 160. 253. am Rumiñakoi 65, 192, 239, 242,

zwischen Lavabäuken, am Rumiñahni 65.

| Schlackenagglomerate, von Gängen durchsetzt,                              |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| am Rumiñalmi 239.                                                         | allen Seiten des Kegels ergossen 123.                                                  |
| in den Valle-vicioso-Bergen 250.                                          | ergiessen sich an der Nordseite durch den                                              |
| erleichtern die Gletschererosion am Chim-                                 | Engpass von Llavepungn in die Quito-                                                   |
| borazo 172                                                                | Mulde 108.                                                                             |
| Schlackenanhäufungen, grosse, fehlen am Coto-                             | an der Ostseite des Kegels 107.                                                        |
| paxi-Kegel 114.                                                           | an der Sudseite 76.                                                                    |
| Schlackennuswurf am Cotopaxi, siehe: Ausbrüche,                           | an der Westseite <u>107</u> , <u>108</u> ,                                             |
| Aschemusbrüche u. s. w.                                                   | nın Chiri-unrelmi-volcan 122.                                                          |
| Schlackenbildung der Lava im Krater des Coto-                             | nın Diaz-chaiana-volean 92, 262,                                                       |
| paxi 125.                                                                 | bei Horno-loma 255.                                                                    |
| Schlackenbläcke der P. A. 268.                                            | erzengten 1877 ein dumpfes Bransen beim                                                |
| Schlackenkegel, seitliche, fehlen am Cotopaxi                             | Herabstürzen nm Kegel 121.                                                             |
| 147.                                                                      | erfüllen die Schluchten 10h, 106.                                                      |
| Schlackenkrusten der pseudoparallelen Laven im                            | wirken zerstörend 104, 105.                                                            |
| Cotopaxi-Fussgebirge 146.                                                 | . Geschwindigkeit der Furtbewegung 106.                                                |
| Schlackenlager an der Westseite des Cotopaxi 76.                          | führten Maschineutheile aus Chillo in 18 Stun-                                         |
| zwischen pseudoparallelen Laven des Coto-                                 | den bis Esmeraldus 108.                                                                |
| paxi, bei Tauripamba 22                                                   | bewegen sich wie Lavaströme 106,                                                       |
| zwischen den Lavaströmen am Quilindana                                    | führen kaltes Wasser 107,                                                              |
| 159.                                                                      | sollen, nuch P. Sodiro, halb aus Wasser,                                               |
| Schlackenschichten am Pasochoa 64.                                        | halb aus Schutt und Asche bestehen                                                     |
| am Picacho 11.                                                            | 107.                                                                                   |
| in den Quebradas am Picacho 77.                                           | von 1877, Berechnung des Volumens nach                                                 |
| mit Bomben, am Sinchologua 66.                                            | P. Sodiro 107.                                                                         |
| Schlackiger P. A. 49, 51, 52.                                             | , historische 97.                                                                      |
| Schlamusee zwischen Mulalo and Latacanga in                               | , <u>13</u> in <u>350</u> Jahren <u>98.</u>                                            |
| 1877 <u>106.</u>                                                          | von 1534 siml fraglich 98.                                                             |
| Schlammströme des Cotopaxi 68, 73, 101-102,                               | Schlammströme um Quilindaña 166.                                                       |
| 105 109.                                                                  | am Sincholagua in 1660, 60.                                                            |
| nach den Berichten der französischen Aka-                                 | anderer Vulkanberge 125.                                                               |
| demiker 105.                                                              | können mit Moranen verweeliselt werden 188.                                            |
| sind kein vulkanisches Phinomen 125.                                      | Schlieren von Tridymit in P. A. 248.                                                   |
| , Ursache derselben 125.                                                  | in P. A. <u>244</u> , <u>247</u> , <u>251</u> , <u>263</u> , <u>268</u> , <u>271</u> , |
| Entstehung and Verlauf <u>97</u> , <u>105</u> , <u>106</u> , <u>108</u> . | Schlierenartig ausgezogene Bruchstücke von Pla-                                        |
| schmelzen den Schnee und das Eis in den                                   | gioklas in P. A. 241.                                                                  |
| Schlachten 87.                                                            | Schlierenartige, dunkle, globuliteureiche Felder in                                    |
| führen Eis, glühende Lava- und ültere Ge-                                 | B. A. P. A. 254.                                                                       |
| steinslilöcke 105.                                                        | Nester von Tridymit in P. A. 266.                                                      |
| wird jeder durch einen Lavaerguss erzengt                                 | Schlierenbildung in sauerem P. A. 244. Taf. VII 3.                                     |
| <u>98.</u>                                                                | Schliffe, 300 von E. Esch bearbeitet 3.                                                |
| treten auf, seitdem der Cotopaxi die Schuee-                              | der Pichu-Pichu-Gesteine von Hatch 42.                                                 |
| region erreicht hat 148.                                                  | Schlachten, tiefe, durch die Schlammströme 1877                                        |
| führen das Ausbruchsmaterial in die be-                                   | erzeugt 107,                                                                           |
| nachbarten Tiefländer 140.                                                | im unteren Theile der Quilindana-Thäler                                                |
| bedingen langsameren Aufban des vulka-                                    | 156—157.                                                                               |
| nischen Kegels 143.                                                       | Schnee am Cotopaxi-Kegel plützlich geschmolzen,                                        |
| bleiben vielfach unbeachtet 97, 98.                                       | beruht auf Täuschung 86-87,                                                            |
|                                                                           |                                                                                        |
|                                                                           |                                                                                        |

| Schnee des Cotopaxi durch Aschenauswürfe be-                     | Schneegreuze am Chimborazo 176, 177, 181.                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| deckt 104.                                                       | am Cornzon 176, 180,                                                      |
| durch auffallende Lavafetzen von 1 Meter                         | nm Cotacachi <u>177,</u> <u>180.</u>                                      |
| Durchmesser nur 1/2 Meter tief go-<br>schmolzen 113.             | am Cotopaxi <u>76, 77, 88, 176, 177, 181</u> bis<br>182.                  |
| , frisch gefallener, bleibt nur kurze Zeit liegen                | an der Ostseite am tiefsten 88.                                           |
| 183.                                                             | au der Südseite 77.                                                       |
| fällt zu allen Jahreszeiten am Cotopaxi 86.                      | an der Westseite 76.                                                      |
| Schneebedeckte grosse Gebirgsmassen fehlen in                    | am Gungua Pichincha 176, 177, 180,                                        |
| Ecuador 163.                                                     | am Iliuiza <u>169, 177, 180,</u>                                          |
| Schneebedeckter Theil des Cotopaxl-Gipfels, nach                 | am Quilindaña 160.                                                        |
| Juan und Ullea 128.                                              | am Rueu Pichincha 176, 177, 180,                                          |
| nach La Condamine 128.                                           | am Sara-urcu 88, 181.                                                     |
| Schneebedeckung des oberen Theiles des Coto-                     | am Sineholagua 181.                                                       |
| paxi-Kegels war nach dem Ausbruch                                | am Tunguragua 177, 182.                                                   |
| von 1877 noch erhalten 104.                                      | in Ecundor 175—185.                                                       |
| des Cotopaxi-Kegels zeigte 1802 keine Unter-                     | nach Bouguer und La Condamine 175.                                        |
| brechung 89.                                                     | nach Boussingault 176.                                                    |
| am Quilindaña, vermindert sich in der                            | nach Hall 176.                                                            |
| trockenen Jahreszeit 161.                                        | nach v. Humboldt 175-176.                                                 |
| Schneeberge Ecuadors sind fast alle vulkanischer                 | nach Reiss 180—182.                                                       |
| Natur 163.                                                       | nach Stübel 180-182.                                                      |
| , isolirte der älteren Formationen 173.                          | nach Wagner 177.                                                          |
| entstehen von Zeit zu Zeit in vulkanischen                       | , Uebersicht der erlangten Resultate 184.                                 |
| Gebirgen 187.                                                    | in der Ost-Cordillere 176, 177, 181-182.                                  |
| wirken abkühlend auf die Umgebung 187.                           | in der West-Cordillere 175, 176, 177, 180                                 |
| vergehen unter dem Einfluss der Erosion                          | bis <u>181.</u>                                                           |
| 187.                                                             | wird nur von vereinzelten Gipfeln über-                                   |
| bis unter die Schneegrenze abgetragen, durch                     | schritten 163.                                                            |
| Gletschererosion 171.                                            | bildet keine horizontale Linie 179.                                       |
| , vulkanische, in ursprünglicher Kegelform 172.                  | bildet am Cotopaxi eine auf- und absteigende<br>Linie 76, 87.             |
| Schneefall, frischer, verändert das Aussehen des<br>Cotopaxi 87. | , deren mittlere Jahrestemperatur in der Ost-<br>und West-Cordillere 183. |
| Schneefelder nur in einzelnen Flecken am Qui-                    | in der Ost-Cordillere beeinflusst durch die                               |
| lindaĝa 158.                                                     | Nühe des Amazonas-Beckens 179 bis                                         |
| , ausgedehntere, nur an der Südseite des                         | 180.                                                                      |
| Quilindaña 160.                                                  | am Cotopaxi, tiefe Lage durch die um-                                     |
| am Sincholagua 66.                                               | gebenden Schneeberge mitbedingt 187.                                      |
| Schneefreie Punkte, höchste, am Chimborazo 180,                  | , Schwankungen durch lokale Ursachen be-                                  |
| 182.                                                             | dingt, müssen unberücksichtigt bleiben                                    |
| am Cotopaxi 180.                                                 | 180.                                                                      |
| Streifen am Chimborazo 180.                                      | hat in den einzelnen Berggruppen nicht die                                |
| am Cotopaxi 120, 180.                                            | gleiche Höhe 184.                                                         |
| Schneegrenze am Altar 177.                                       | , Extreme 184.                                                            |
| am Antisana 176, 181.                                            | , mittlere 183-184.                                                       |
| am Cari-huai-razo 177, 180.                                      | in der Ost-Cordillere 183.                                                |
|                                                                  |                                                                           |

Schneegrenze in Ecuador, mittlere, wird vom Schnee- und Eismantel des Maweuzi, durch Glet-Cerro hermoso nicht erreicht 185. , wirkliche 179,

Schneelinie nur bei frisch gefallenem Schnee horizontal 179, siehe auch: Nachträge. Schneevorhültnisse des Cotopaxi am klursten an der Ost- und Siidseite 87.

Schneewasser beschleunigt die Abwärtsbewegung der Lavafetzen an den Gehängen des Cotopaxi-Kegels 122, 123,

Schnee und Eis im Krater des Cotopaxi 78,

Schnee- und Eiserosion, siehe nuch: Gletschererosion

unch Richter 186.

verändert die Formen der vulkanischen Berge 163-174.

in Afrika 174-175.

in Ecuador 162-165, 166-171.

in Nordamerika 165-166.

am Quilindaña 161-162, 166-167. Schlussfolgerungen 171-174.

Schnee- und eisfreier Streifen bis zum Ginfel des Cotopaxi 88, 94.

Schnee- und Eismantel schützt die höchsten Gipfel vor der Zerstörung durch Erosion 185, 186,

an der Nordseite des Cotopaxi 73. an der Südseite des Cotopaxi, beginnt am

Piencho 77. etwa 1400 m des Cotopaxi bedeckend 105. reicht auf den Cotopaxi-Gehängen weiter herab als in den Schluchten 87.

wird am Cotopaxi bei den Ausbrüchen in den Schluchten zerstört 87

am Cotopaxi, mit eingelagerten Aschenschichten 86.

z. Th. unter Ausbruchsmassen begraben 94. des Cotopaxi, von den als Wülste hervortretenden neuen Laven durchzogen 104.

des Cotopaxi, Neigungswinkel seiner Gehänge 136. des Cotopaxi wird durch die glühende Lava in schmalen Streifen abgeschmolzen

105, 108, kann Wasser für viele Schlammströme liefern

Berechnung des Volumens 89, 108,

schererosion vermindert 175.

des Quilindana, nur gering in Folge der Form des Berges 160

, ursprünglicher, des Quilindana 166.

Schnee- und Eisphänomen des Hoeligebirges tritt in Ecuador in einfachster Form auf 186.

Schnee- und Eisverhidtnisse der ecuatorianischen Berge nach Whymper 182-183.

verglichen mit den europäischen Schueebergen 185-188.

Schnüre, aderförmige, in den Quarzeinschlüssen der Cotopaxi-Laven 194.

Schuppen von Tridymit in B. A. 272

in A. P. A. 253.

in Einschluss des A. P. A. 253 in Grundmasse des P. A. 267, 269,

Schuppenbaufen von Tridymit in der Grundmasse 196.

in B. 243.

in A. P. A. 259, 260, 261,

in P. A. 245, 248, 268, 271.

, langgestreckte, in Laven mit Fluidalstruktur 196.

Schuppige Anhäufungen von Tridymit um Feldspatheinsprenglinge in P. A. 266.

Schuttablagerungen der Schlammströme in den intercollinen Räumen zwischen Cotopaxi, Sincholagua and Ruminahui 105, 108.

Schuttdecken auf den Gletscherenden des Chimborazo 172, 179.

Schutthalden im Krater des Cotopaxi 78.

am Fess der centralen Felspyramide des Quilindann 160.

Schutthügel von den Schlammsträmen des Cotopaxi abgesetzt 106.

Schuttmassen am Cotopaxi 73.

der Schlammströme werden am ausgedehntesten siidlich vom Cotopaxi abgelagert 105.

der Schlammströme von 1877, von P. Sodiro wohl zu gross augenommen

des Schlammstromes von 1877, welche unter der Brücke von Banos derchgeführtwurden 107.

| Schwerfel im Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 hicht im Krater des Cotopaxi 181, 1871 hicht im Krater des Cotopaxi 78, 70, 1877 hicht im Krater des Cotopaxi 78, 70, 1877 hicht im Krater des Cotopaxi 78, 1871 hicht im Krater des Cotopaxi 82, 1871 hicht im Krater des Cotopaxi 82, 1871 hicht im Krater 31, and Schwefelswasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relatives Ruhe auf 125, Schwefelswasserstoff in den Famarolen des Cotopaxi 81, 1871 nicht im Krater des Cotopaxi 81, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1878 nicht im Krater des Mojanda 9, 10, des Erkennens alter Moriane na vulkanischem Schnechergen 188. Sedimentschichten 4, See: Cari-cocha im Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9, 10, de la Rinconada lu Krater des Mojanda 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er to the transfer of the tran |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schwarfel im Krater des Cotopaxi 78, 82, 1877 nicht roylnadue 81, Schweflige Saure in den Funarolen des Cotopaxi 120, im Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 nicht im Krater S1, 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 82, 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 82, 1871 hiudig in 4600—5000 m an Cotopaxi 62, 1877 hiudig in 4600—5000 m an Cotopaxi 62, 1877 hiudig in 4600—5000 m an Cotopaxi 120, 1877 hiudig in Höhen von 4600—5000 m al. 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 81, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 81, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1885 Schwierigkeit der Bestimmung der Schweerenen an Cotopaxi 149. Schwierigkeit der Bestimmung der Schweerinen an volkamischen Schneehergen 188. Sedimentschichten 4. See Cori-cacha im Krater des Mojanda 9, 20 des Bestyrane 215, 214, 146. Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Ultimater 149, Smallagen 149, Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Ultimater 149, Swallagen 149, Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Ultimater 149, Swallagen 149, Spaltbarkeit 149, Spaltbarkeit 149, Schwierigkeit der Bestimmung der Schweerinen der Gotopaxi 149, Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Ultimater 149, Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Ultimater 149, Spaltbarkeit 149, Spaltbarkeit 149, Spaltbarkeit 149, Schwierigkeit der Bestimmung der Schweerinen des Cotopaxi 149, Spaltbarkeit 149, Spaltba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwankungen in der Höhe der Schneegrenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serpentin aus Olivin in B. 239, 243.                            |
| B. A. 226. Schwefel im Kratter des Cotopaxi 78, 83.  1877 nicht vorhauden 31. Schweflige Saure in den Fumarolen des Cotopaxi 120. im Kratter des Cotopaxi 28, 79. 1877 nicht im Kratter 31. 1878 sparenweise im Kratter des Cotopaxi 28, 1377 hindig in 4600-70.000 m am Cotopaxi Kegel 81. und Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120. 1877 hindig in 4600-70.000 m am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 131. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 132. Schwefelwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in P. A. 238, 247, 251, 260,                                    |
| Schweft im Krater des Cotopaxi 78, 82, 1877 nicht vorhanden S1. Schweftige Saure in den Fumarolen des Cotopaxi 120, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 82, 1878 bitufig in 4600—5000 m am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125, Schwefelwasserstoff ir den am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125, Schwefelwasserstoff ir den Fumarolen des Cotopaxi 132, 1877 hitufig in Höhen von 4600—5000 m 81, 1877 hit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| aus Augit 26.  aus Augit 26.  aus Augit 26.  separai 120.  im Krater des Cotopaxi 78, 79.  1877 hinding in 4600—5000 m am Cotopaxi Kegel 81.  separai 120.  Selverelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelevasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelevasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwerelevasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer des Mojanda 9.  Schwerelevasserstoff in den Fumarolen 29.  Cocha-lonna 12.  im Krater des Cuvilhe 12.  Guarmi-cocha im Krater des Mojanda 9.  San Francisco-cocha 12.  San Prancisco-cocha 12.  San Prancisco-co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit Augitkrünzen, nus Olivin, in P. A. 238.                     |
| Schweftige Saure in den Fumarolen des Cotopari 120, mix Krater des Cotopaxi 78, 79, 1877 nicht im Krater 81, 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 82, 1877 hiudig in 4600—5000 m am Cotopaxi Kegel 81, and Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125, Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125, Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120, 1877 hiudig in Höhen von 4600—5000 m 81, 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1987 nicht im Krater des Cotopaxi 82, 1987 nicht im Krater des Cotopaxi 81, 192, des Erkennens alter Morinten un vulkanischen Schneebergen 188. Sedimentschichten 4, See: Cari-cacha im Krater des Mojanda 9, 20, des Birmentschichten 4, 1890 de la Rinconda la Krater des Mojanda 9, 20, des Birmentschichten 4, 1890 de la Rinconda la Krater des Mojanda 9, 20, an Krater des Cutileh 12, Gaarmi-cocha im Krater des Mojanda 9, 20, an Krater des Cutileh 12, San Palbo-cucha 7, Verde-occha un Quilindain 157, 162, Yuras-cocha un Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 162, sollen einst die interandinen Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145, nach Stubel 146, 20, 212, des B. 222, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schwefel im Krater des Cotopaxi 78, 83,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serpentinartige Masse aus Hypersthen 26.                        |
| Schweftige Saure in den Fumarolen des Cotopari 120.  im Krater des Cotopari 78, 79.  1877 nicht im Krater 81.  1878 spurenweise im Krater des Cotopari 82.  1877 hindig in 4600—5000 m am Cotoparis 82.  1877 hindig in 4600—5000 m am Cotoparis 82.  Schwefelwasserstoff treten am Cotoparis 82.  Schwefelwasserstoff treten am Cotoparis 83.  Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotoparis 120.  1877 hindig in Höhen von 4600—5000 m 81.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopari 82.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopari 83.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopari 1430.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopari 1430.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Schweierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Schweierigkeit der Bestimmung der Schweierigkeit des Cotopari 1430.  Spellentweiser der Gebenscheit der Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1877 nicht vorhanden S1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aus Augit 26.                                                   |
| pari 120.  im Krater des Cotopaxi 78, 79.  1877 nicht im Krater 81.  1878 spureuweise im Krater des Cotopaxi 82.  1877 hiudig in 4600-2000 m am Cotopaxi Kegel 81.  und Schweielwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Klub auf 125.  Schweielwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Klub auf 125.  Schweielwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Klub auf 125.  Schweielwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Klub auf 125.  Schweielwasserstoff in den Sumarolen des Cotopaxi in Zeiten relativer Klub auf 125.  Schweierigkeit der Bestimmung der Schuregrenze am Cotopaxi in Krater des Mojanda 9.  See: Cari-cacha im Krater des Mojanda 9.  See: Cari-cacha im Krater des Mojanda 9.  San Francisco-cocha in 2.  San Pablo-cocha 7.  Verde-cocha un Quilindain in 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 152.  Seen in den Thulko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schweflige Säure in den Fumarolen des Coto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| im Krater des Cotopaxi 78, 79. 1877 ibittif im Krater des Cotopaxi 82. 1877 bittif in 4600—5000 m am Cotopaxi 82. Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi 62. Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi 63. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120. 1877 hittif in 4600—5000 m all 1877 hittif in 4600—5000 m all 1877 hittif in Krater des Cotopaxi 81. 1877 hittif in Krater des Cotopaxi 81. 1877 hittif in Krater des Cotopaxi 81. 1877 initif in Hohen von 4600—5000 m all 1877 hittif in Krater des Cotopaxi 81. 1877 hittif in Krater des Cotopaxi 81. 1877 hittif in Krater des Mojanda 9. 19. 1888 celimentschichten 4. 189c Carti-cocha in Krater des Mojanda 9. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1873 nieth im Krater 81.  1878 parenwekse im Krater des Cotopaxi 82.  1877 hitufig in 4600-5000 m am Cotopaxi 82.  1877 hitufig in 4600-5000 m am Cotopaxi 82.  Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi 82.  Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 81.  Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 81.  1877 hitufig in Höhen von 4600-5000 m 81.  Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 82.  Schwinzigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schwedergen 188.  Sedimentschichten 4.  Seel Cari-cocha im Krater des Mojanda 9.  Cocha-Jonan 12.  im Krater des Curru 12.  im Krater des Curru 12.  im Krater des Cuvilche 12.  Gaarni-cocha im Krater des Mojanda 9.  San Pablo-cucha 7.  Verde-cocha un Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  des B. A. 2.39.  Sandrabico-cula 7.  Verde-cocha un Quilindaña 157.  durch Gletschererosion erzesegt 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.  des B. D. 213. 273.  des B. A. 2.25.  des B. D. 221.  des B. D. 221.  des B. D. 221.  des B. D. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1878 spurenweise im Krater des Cotopaxi 82, 1877 häufig in 4600-5000 m am Cotopaxi 52, and Schweefelwasserstoff treten am Cotopaxi 52, and Schweefelwasserstoff treten am Cotopaxi 52, and Schweefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120, 1877 häufig in Höhen von 4600-5000 m & 1.877 häufig in Höhen von 4600-5000 m & 1.887 häufig in Höhen von 4600-5000 m & 1.888 häufig in Höhen von Höhen von Höhen von Höhen von Häufig in Häufig i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1877 hiung in 4600—5000 m am Cotopaxis Kegel 81.  und Schwefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120.  1877 hiung in Höhen von 4600—5000 m 81. 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 81. Schwierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopaxi 87, 197. des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneebergen 188. Sedimentschichten 4. Seel Zeit-cachen im Krater des Mojanda 9. Cocha-lonan 12. im Krater des Curliche 12. Gaarmi-cocha in Krater des Mojanda 9. San Francisco-cocha 12. San Pablo-cocha 7. Verde-cocha un Quilindaña 157, 152. Verae-cocha un Quilindaña 157, 152. Verae-cocha un Quilindaña 157, 152. Seen in den Thilkesseh des Quilindaña 157, des A. P. A. 51, 264, 273, 274. des B. A. 234. Sommaartige Veberreste durch Sincholagua und Romaining des Schueerbau des Cotopaxi 149. Comanitative Verereste durch Sincholagua und Romaining des Cotopaxi 149. Curwallung des Cotopaxi 149. Curwallung des Cotopaxi 144, 145. Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des S. 148. Sommaartige Veberreste durch Sincholagua und Romaining des Cotopaxi 149. Curwallung des Cotopaxi 149. Curwallung des Cotopaxi 144, 145. Spaltbarkeit des Feldspathes in Grundmasse des Schum Warner 149. Curwallung des Cotopaxi 149. Curwallu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Keyel SL.  und Schweefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125.  Schwefelwasserstoff in den Funarolen des Coto- paxi 120.  1877 hiufig in Hohen von 4600—5000 m B. 1870 hiufig in Hoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| und Sehwefelwasserstoff treten am Cotopaxi in Zeiten relativer Ruhe auf 125. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 1320.  1877 hielut im Krater des Cotopaxi 81. Schwierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopaxi 81, 197. des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneebergen 183. Sedimentschichten 4. Seelimentschichten 4. Guarmi-coehn im Krater des Mojanda 9. Cocha-lonna 12. im Krater des Cuvilche 12. Guarmi-coehn im Krater des Mojanda 9. Cocha-lonna 12. im Krater des Cuvilche 12. Guarmi-coehn im Krater des Mojanda 9. San Prancisco-cocha 12. San Pablo-cocha 7. Verde-coehn am Quilindain 157, 162. Verde-coehn am Quilindain 167, 162. Verde-coehn am Quilindain 162. durch Gletschererosion erzeugt 162. sollen einst die interandinen Malden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| in Zeiten relativer Ruhe auf 125. Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Coto- chwefelwasserstoff in den Fumarolen des Coto- paxi 120.  1877 hlufig in Höhen von 4600 – 5000 m 81.  1877 nicht in Krater des Cotopaxi 81.  Schwierigkeit der Bestimmung der Schuergrenze- am Cotopaxi 87, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneelergen 188.  Sedimentschichten 4.  Esce: Cari-cacha im Krater des Mojanda 9. Cocha-lonna 12.  im Krater des Cuvilche 12.  Gaarni-cocha im Krater des Mojanda 9. de la Rinconda in Krater des Mojanda 9. San Prancisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 7.  Verde-cocha un Quilindain 151, 152.  durch Gletscherverosion crzeng 152.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  durch Gletscherverosion crzeng 162.  Seen in den Thulkesseln des Quilindain 152.  des B. A. D. 50, 264.  des B. D. 221.  des B. D. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Schwerlekwaserstoff in den Fumarolen des Cotopaxi 120.  1877 hiulig in Höhen von 4600—5000 m 81.  1871 hiulig in Höhen von 4600—5000 m 81.  Schwierigkeit der Bestimmung der Schuregrenze am Cotopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneebergen 188.  Sedimentschichten 4.  See: Cari-acetha im Krater des Mojanda 2.  Cocha-lonn 12.  im Krater des Cuvilche 12.  Gaarmi-oche im Krater des Mojanda 9.  Cocha-lonn 12.  im Krater des Cuvilche 12.  Gaarmi-oche im Krater des Mojanda 9.  San Prablo-ochia 17.  Verde-occha un Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 167, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Verde-occha un Quilindain 162.  Seen in den Thirkesseh des Quilindain 157, 162.  Seen in den Thirkessek des A. P. A. 51, 264, 273, 274, des B. A. 255, 273, nucl. 236, 273, 274, des B. A. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| paxi 120.  1877 niedt im Krater des Cotopaxi 81.  1877 nieht im Krater des Cotopaxi 81.  Schwierigkeit der Bestimmung der Schuergrenze am Cotopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkmischen Schneebergen 188.  Sedimentschichten 4.  See: Cari-cacha im Krater des Mojanda 9.  cocha-lonan 12.  im Krater des Cauri 12.  im Krater des Caurichen 12.  Gaarni-cocha im Krater des Mojanda 9.  San Francisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 7.  Verde-cocha un Quilindain 151, 152.  Varne-cocha un Quilindain 152.  durch Gletschererosion erzeng 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 152.  selle sitt die interantiem Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145.  nach Stubel 146.  Krater des A. D. 55, 264, 273, 274.  des B. 243, 275.  des B. A. 250, 273.  nuch Abich 238.  des B. D. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sommartiger Krater 149.                                         |
| 1877 hiufig in Hühen von 4600—5000 m 8L. 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 8L. 1876 schwierigkeit der Bestimmung der Schweegrenze am Cotopaxi 87, 197. des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneebergen 188. Sedimentschichten 4. Sere: Cari-enchn im Krater des Mojanda 2. Cocha-loman 12. im Krater des Curilehe 12. Gaarmi-cocha im Krater des Mojanda 9. San Francisco-cocha 12. San Patho-cucha Z. Verde-cocha un Quilindain 157, 152. Vuras-cocha un Quilindain 157, 152. Vuras-cocha un Quilindain 157, 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152. Seen in den Tinklossein des Quilindain 157, 152. Turas-cocha in Krater des Mojanda 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwefelwasserstoff in den Fumarolen des Coto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sommaartige Ueberreste durch Sincholagua und                    |
| 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 81.  Schwierigkeit der Bestimmung der Schueegrenze am Cotopaxi 82, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneebergen 188.  Sedimentschichten 4.  Coccha-Jonan 12.  im Krater des Cunru 12.  im Krater des Curiche 12.  Gaarni-cocha im Krater des Mojanda 9.  de la Kiroendad im Krater des Mojanda 9.  San Prancisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 12.  Verde-cocha un Quilindain 157.  durch Gletschererosion erzeugt 162.  Seen in den Thilkesseh des Quilindain 152.  durch Gletschererosion erzeugt 162.  sollen einst die interandinen Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145.  nach Stubt 146.  Unwallung des Cotopaxi-Kegols nach Wagner und Stübe 172, 144, 146.  Spaltbarkeit des Feldspaths in B. A. 229.  des Hypersthem 25.  des Ulyrersthen 25.  des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | paxi <u>120.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rumiñalmi gebildet, bejm Weiterbau                              |
| Schwierigkeit der Beetimmung der Schuergrenze am Octopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneedergen 1188.  Sedimentschichten 4.  See: Cari-cachn im Krater des Mojanda 2. Cocha-loma 12.  im Krater des Curiche 12.  Gaarmi-cocha im Krater des Mojanda 9. de la Rinconda lu Krater des Mojanda 9. San Francisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 12.  San Pablo-cocha 12.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Unikosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Unikosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seel in des L. 252, 273, 274.  des B. 233, 275.  des B. D. 242.  des B. D. 242.  des B. D. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1877 häufig in Höhen von 4600-5000 m 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | des Cotopaxi 149.                                               |
| Schwierigkeit der Beetimmung der Schuergrenze am Octopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Morimen an vulkanischen Schneedergen 1188.  Sedimentschichten 4.  See: Cari-cachn im Krater des Mojanda 2. Cocha-loma 12.  im Krater des Curiche 12.  Gaarmi-cocha im Krater des Mojanda 9. de la Rinconda lu Krater des Mojanda 9. San Francisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 12.  San Pablo-cocha 12.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Verde-cocha um Quilindain 157, 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Thulkosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Unikosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seen in den Unikosseln des Quilindain 157, durch Gletschererosion erzeugt 152.  Seel in des L. 252, 273, 274.  des B. 233, 275.  des B. D. 242.  des B. D. 242.  des B. D. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1877 nicht im Krater des Cotopaxi 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umwallung des Cotopaxi-Kegels nach Wagner                       |
| am Cotopaxi 81, 197.  des Erkennens alter Moritimen an vulkanischen Schneebergen 188.  Sedimentschichten 4, Schneebergen 188.  Sedimentschichten 4, Sedimentschichten 4, Sedimentschichten 4, Sedimentschichten 4, Sedimentschichten 4, Sedimentschichten 4, Cocha-Jonna 12, Sediment des Cotopaxi 80, Feurige, im Krater des Cotopaxi 83, Sim Krater des Cutilche 12, Sanderi-cocha in Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, de la Rimconada lus Krater des Mojanda 9, 10, des Pyrace 215, 214, Spaltrisse im Quarz 45, la Rumtico des Mojanda 9, 10, des Noval 45, 213, 214, des B. A. 9, 24, 24, des B. A. 9, 24, 24, des B. A. 9, 24, 24, des B. A. 9, 25, 273, 274, des B. A. 9, 24, 24, 213, 224, des B. A. 9, 24, 24, 213, 224, des Divin 44, 213, des Otrivin 44, 213, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Stübel 72, 144, 146,                                        |
| des Erkennens alter Morinen an vulkanischen Schnechergen 188. Sedimentschichten 4. See: Cari-encha in Krater des Mojanda 2. Cocha-louna 12. im Krater des Curiche 12. Gaarmi-cocha in Krater des Mojanda 9. 10. de la Rinconda la Krater des Mojanda 9. 10. San Patho-cocha 12. San Patho-cocha 12. San Patho-cocha 12. Verde-occha un Quilindaja 151, 152. Verde-occha un Quilindaja 151, 152. durch Gletschererosion erzeugt 152. durch Gletschererosion erzeugt 152. sollen einst die interanifum Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146. tes 10. 241. see 11. 215. des Hypersthen 25. des Pyroxen 215. 254. jeatrone 215. 254. jeatrone des Cotopaxi 83. im Olivin, durch Opacit oder Magneteisen keuntlich 218. Spaltriese im Quarz 45. jeatrone 12. spalton na Krater des Gotopaxi 83. im Olivin, durch Opacit oder Magneteisen keuntlich 218. Spaltriese im Quarz 45. jeatrone 188. jeatrone 188. jeatrone 188. jeatrone 189. jeatrone 188. jeatrone 189. jeatrone 189. jeatrone 215. 254. jeatrone 215. 255. jeatrone 215. 254. jeatrone 215. 255. jeatrone 215. 254. jeatrone 215. 255. j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Schnechergen 188. Seei Cari-acetha im Krater des Mojanda 2. Cocha-lonn 12. im Krater des Cunru 12. im Krater des Cuvilche 12. Gaarmi-ocha im Krater des Mojanda 9. de la Rinconada lan Krater des Mojanda 9. San Prancisco-occha 12. San Pablo-occhia 17. Verde-occhia um Quilindaina 157, 152. Verde-occhia um Quilindaina 157, 152. Verde-occhia um Quilindaina 157. durch Gletschererosion erzeugt 152. sollen einst die interantinen Malden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146.  des Ofivin 44, 218. des Vivaca 215, 254. Spalties im Quarca 152. Spalties im Quarc 45. in nmgewandeltem Biotit in B. D. 241. Spaltung in den Plugioklassen 200. Specifisches Gewicht des A. A. 52. des A. P. A. 51, 264, 273, 274. des B. A. 243, 275. des B. A. 255, 273. nuch Abich 238. des B. D. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Sedimentschichten <u>1.</u> See: Cari-cache in in Krater des Mojanda <u>9.</u> Cocha-lonna <u>12.</u> Im Krater des Cauru <u>12.</u> Im Krater des Cauru <u>12.</u> Im Krater des Cauru <u>12.</u> Im Krater des Cutilche <u>12.</u> Gaarni-cocha in Krater des Mojanda <u>9.</u> 10. de la Rinconda in Krater des Mojanda <u>9.</u> 10. San Prablo-cocha <u>7.</u> San Pablo-cocha <u>7.</u> Verde-cocha un Quilindain <u>151.</u> In durch Gletschererosion erzeng <u>162.</u> Seen in den Thulkesseln des Quilindain <u>151.</u> durch Gletschererosion erzeng <u>162.</u> Sellen ist die interantinen Mulden erfullt haben, nach Wagner <u>144–145.</u> nach Stubt <u>146.</u> Seen <u>146.</u> Seen in den Thulkesseln des Quilindain <u>151.</u> durch Gletschererosion erzeng <u>162.</u> Sellen in den <u>151.</u> Seen in den Thulkesseln des Quilindain <u>151.</u> durch Gletschererosion erzeng <u>162.</u> Seen in den <u>151.</u> Seen in den Thulkesseln des Quilindain <u>151.</u> durch Gletschererosion erzeng <u>162.</u> Seen in den <u>151.</u> Seen in den |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| See: Cari-cachu im Krater des Mojanda 9. Cocha-loum 12. im Krater des Cunru 12. im Krater des Cuvilche 12. Garani-cocha im Krater des Mojanda 9. de la Kinconada lu Krater des Mojanda 9. San Francisco-cocha 12. San Pablo-cocha 12. San Pablo-cocha 12. Verde-cocha um Quilindaña 157, 162. Vura-cocha um Quilindaña 157, 162. Vura-cocha um Quilindaña 162. Seen in den Thilkesselm des Quilindaña 157, durch feleschererosion erzeugt 152. sollen einst die interandinen Malden erfullt habon, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146.  des B. A. 255, 273. nach Abich 258. des B. A. 255, 273. nach Abich 258. des B. D. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Cocha-lonn 12. im Krater des Cuvilche 12. Guarmi-cocha im Krater des Mojanda 9, 10. de la Kinconada im Krater des Mojanda 9, 10. San Prabio-cocha 12. San Pablo-cocha 12. Verde-cocha un Quilindana 151, 152. Verde-cocha un Quilindana 162. Seen in den Thulkesseln des Quilindana 152. durch Gletscherevesion creage 152. sollen einst die interandinen Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146.  Ges B. 2.13.  Ges B. 2.13.  Ges B. 2.13.  Ges B. 2.13.  Ges B. 2.22.  des B. A. 2.55.  Ges B. 2.22.  des B. A. 2.25.  2.73.  meh Ableh 228.  des B. D. 2.21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| im Krater des Curliche 12. Guarmi-cocha im Krater des Mojanda 9, 10. de la Rinconada lun Krater des Mojanda 9, 10. San Francisco-cocha 12. San Pablo-cucha 7. Verde-cocha um Quilindaña 157, 162. Verde-cocha um Quilindaña 167, 162. Verde-cocha um Quilindaña 162. Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157, 162. durch Gletscher-cosion erzeugt 162. sollen einst die interandinen Mublen erfult habon, nach Wagner 144—145. unch Stubt 146. des D. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| im Krater des Cuvilche 12. Guarmi-cocha in Krater des Mojanda 9. 10. de la Kinconada lus Krater des Mojanda 9. 10. San Prabo-cocha 12. San Pablo-cocha 12. Verde-cocha un Quilindaña 157, 162. Verde-cocha un Quilindaña 162. Seen in den Thilkesseh des Quilindaña 152. durch Gletschererosion erzeugt 162. sollen einst die interantinen Malden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146.  des B. A. 2. A. 51, 264, 273, 274. des B. A. 255, 273, nucl. 258. des B. A. 255, 273. nucl. 258. des B. D. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Guarmi-cocha im Krater des Mojanda 9, 10.  de la Rinconada lun Krater des Mojanda 9, 20.  San Francisco-cocha 12.  San Pablo-cocha 7.  Verde-cocha un Quilindaña 157, 162.  Yura-cocha un Quilindaña 162.  Seen in den Thalkesselm des Quilindaña 157, durch Gletscher-cosion erzeugt 162.  sollen einst die interandinen Mublen erfult haben, nach Wagner 144—145. nach Stubel 146.  des B. 12, 23, 273, 274, des B. A. 255, 273, onch Abich 258.  des D. 242.  des D. 242.  des D. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| de la Kinconada lu Krater des Mojanda 9. San Prancisco-cocha 12. San Pablo-cocha 72. Verde-cocha un Quilindaña 157, 152. Verde-cocha un Quilindaña 162. Seen in den Thirkesseln des Quilindaña 157. durch feleschererosion erzeugt 152. sollen einst die interandinen Malden erfulk haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146. des B. 242. des B. A. 255, 273. nuch Abich 258. des B. D. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| San Prancisco-cocha 12. San Pablo-cucha Z. Verde-cocha un Quilindain 157, 152. Verde-cocha un Quilindain 152, durch Gletschererosion recugi 152. sollen einst die interanifiram Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145. nach Stubt 146. des B. A. 253, 273, 274. des B. 243, 245. des B. A. 256, 273, 274. des B. 223, 224. des B. D. 224. des B. D. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| San Pablo-eucha Z. Verde-eocha um Quilindaña 157, 162. Verde-eocha um Quilindaña 162. Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 152. durch Gletschere-rosion erzeugt 162. sollen einst die interandinen Mulden erfult habon, nach Wagner 144—145. unch Stubt 146. des B. 243, 275. des B. A. 255, 273. nuch Abich 258. des D. 242. des D. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Verde-occha am Quilindaña 152, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Yurae-cochu um Quilindana 162.         des A. P. A. 57, 264, 273, 274.           Seen in den Thulkesseln des Quilindana 157.         des B. 243, 215.           durch Gletschererosion erzeugt 162.         des B. A. 255, 273.           sollen einst die interandinen Mulden erfullt         nach Alüch 258.           haben, nach Wagner 144—145.         des B. D. 242.           des D. 227.         des D. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | San Pablo-cocha Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specifisches Gewicht des A. A. 58.                              |
| Seen in den Thilkessesh des Quilindain 157,   des B. 2.13, 275,   des B. A. 255, 273,   sollen einst die interantinen Malden erfullt haben, nach Wagner 144—145,   nach Stubt 146,   des B. D. 221,   des B. D. 222,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verde-cocha am Quilindaña 157, 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | des A. D. <u>59.</u> <u>60</u>                                  |
| durch Gletschererosion erzeugt 162, sollen einst die interandinen Mulden erfullt haben, nach Wagner 144—145, nach Stuhel 146, des B. D. 242, des D. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurae-cocha am Quilindaña 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des A. P. A. <u>57</u> , <u>264</u> , <u>273</u> , <u>274</u> . |
| sollen einst die interandinen Muhlen erfullt nuch Abich 258. haben, nach Wagner 144—145. des B. D. 242. des D. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seen in den Thulkesseln des Quilindaña 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des B. 243, 275.                                                |
| sollen einst die interandinen Muhlen erfullt nuch Abich 258. haben, nach Wagner 144—145. des B. D. 242. des D. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | durch Gletschererosion erzeugt 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des B. A. 255, 273.                                             |
| haben, nach Wagner 144—145. des B. D. 242,<br>nach Stuhel 146, des D. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sollen einst die interandinen Mulden erfullt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| nach Stühel 146. des D. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | haben, pach Wagner 144-145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| , Vergleich zwischen Aetna und Cotopaxi nach Bonney 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 150. eines Einschlusses in A. P. A. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| am Quilindaña 166. Sphärolithen des entglasten Theiles der B. A. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Seitenbegrenzung der Manzana-huaico-Lava 94, 95. von Carbonaten in P. A. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| , steile, des Schlammstromes von 1877 106. in Umwandlungsprodukten der P. A. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Seitenmoränen, alte, am Quilindaña 161. in Opal 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Serpentin ans Hypersthen in P. A. 244. serpentinartiger Massen 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| aus Olivin 218. Sphärolithische Anordnung in Serpentin 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aus Olivin 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sphärolithische Anordnung in Serpentin 218.                     |

```
Sphärolitische Entglasungsprodukte in A. A. 54. | Südseite des Cotopaxi-Fussgebirges 68-69, 77.
     Gebilde in entaxitischem B. A. 256.
                                                     des Cotopaxi-Kegels 76-77, 93-94,
        im Gestein des Morro 230.
                                                     des Quilindaña, ausgedehnte Schneefelder
     Struktur des sekundären Quarzes 194
                                                           160.
Sprünge senkrecht zur Prismenzone im Hyper-
                                                         Moranenreste 162
                                                         Thäler 157-158.
           sthen 25.
Spuren einstmaliger Vergletscherung am Quilin-
                                                 Sublimationen im Cotopaxi-Krater 78-79, 81.
                                                 Submarine Entstehung der Vulkanberge Ecuadors,
           dana 161.
                                                           nach Karsten 144.
        am Iliniza 170.
                                                 Submikroskopischer Filz der Grundmasse 46.
Stangenform des Tridymit 196.
Stanbartige Einschlüsse im Apatit 219, Tat. V. 4.
Strähnenförmiges Erz in Augithaufen der P. A.
           222, Taf, VI. 3.
                                                 Tabelle des optischen Verhaltens der Feldspathe
     Magneteisen in P. A. 254.
                                                           17-19, 203-211.
                                                     der Grösse und Neigungsverhältnisse vulka-
        in Augithaufen der P. A. 267.
        in Pyroxen der P. A. 238.
                                                           nischer Berge 137-138,
        im Resorptionsrand des Amphibols der
                                                 Tahomas durch Gletschererosion erzeugt 165.
           A. P. A. 270, Tat. VI. 4.
                                                     am Mawenzi 175.
Strahlenförmig angeordnete Feldspathe in Grund-
                                                     am Mount Rainier 165,
           masse der P. A. 238.
                                                     am Quilindaña 158.
Strahlige Gebilde von Magneteisen in Olivin 218.
                                                 Tauripamba-Typus 192, 235, 237, 240, 247, 260.
Steigen der Schneegrenze nach Abtragung der
                                                           262, 263, 267, 269, 271,
           benachbarten Schneeberge 187.
                                                     Mittelglied zwischen Basalt und Andesit 237.
Steilheit des oberen Theiles des Cotopaxi-Kegels 136,
                                                     -abuliche P. A. am Ruminahni 240.
Stellung der P. A. zwischen den basischen und
                                                Teig von Glas, in Grundmasse der Einschlüsse
           saneren Gesteinen der Reihe 234.
                                                           in A. P. A. 257.
Stengelförmiger Tridymit in A. P. A. 252.
                                                 Temperatur der Dimpfe am Cotopaxi-Krater 79,
Stiefelknechtform des mikrolithischen Feldsputhes
                                                           81, 133,
                                                     des Bodens am Cotopuxi-Kruter 81.
                                                     der Lava von 1853 im Jahre 1872 95.
Strassemulaster von Latacupga, mit B. A. 70.
Struktur der neuen Lavaströme des Cotopaxi 121.
                                                     der Schlammströme 107.
    der A. und D. 46-49, 224-225.
                                                     der Luft am Cotopaxi-Gipfel 133.
    der Augitaugen 222
                                                     von Gunvaquil 81.
    der fluidal entglasten Stellen in B. A. 229.
                                                     , hohe, am Kraterrand beeinträchtigt die ba-
                                                           rometrischen Messungen des Coto-
    der Haufwerke 221.
    des Opals in Pseudomorphosen nach Feldspath
                                                           paxi 133, 134,
                                                     . hypothetische, der Luftsänle beeinflusst
    des P. A.-Ganges am Pasochoa 239.
                                                           stark die barometrischen Höhenmessun-
    der Einschlüsse in P. A. 245.
                                                           gen 133.
    der Quarzeinschlüsse in den Cotopaxi-Laven
                                                Temperaturerhöhung, geringe, genügt zur Disso-
                                                           ciution des Amphibols 36.
    des sekundär gehildeten Quarzes 194.
                                                 Temperaturerniedrigung, durch Schneeberge er-
    der dunklen Einschlüsse im Quarz 194.
                                                           zeugt 187.
    des Serpentins 218.
                                                Temperaturveränderung am Mawenzi, durch Ver-
    , porphyrische, der P. A. 52.
                                                           minderung der Gletscher bedingt 175.
     schnell wechselnde, der Grundmasse 47.
                                                     bedingt die Entstehung des Tridymits in
Sudost-Kraterecke, der höchste Gipfel des Coto-
                                                           Haufwerken 221.
           paxi nach Wagner 135.
                                                Tephrite 30.
```

Thäler, gewaltsam aufgesprengt nach Wagner 145. , die Carrera nueva durchbrechend 155. des Fussgebirges durch die Ausbruchsmassen des Cotopaxi-Kegels ausgefüllt 147. im Ibarra-Becken 6, 7. am Mojanda 10. am Quilindaña 156-158. erster, zweiter und dritter Ordnung 158, , heute gletscherfrei, früher mit Gletschern erfillt 162. , muldenförmige 166. , zwei ältere, bilden die Mulde, in welcher der Quilindaña sich erhebt 155 , äitere, durch Ausbruchsmassen des Quilindaña ausgeebnet 155. , radiale, am Pasochoa 64. am Quilindana 156. am Ruminahui 65. in Europa, älter als die Gletscher 185. Thalgrand, durch Gletschererosion ausgegraben, am Quilindana 162. Thalstufen in alten Gletscherbetten, am Quilindana 162. Theilung des Lavastromes von 1853 95. 141. Theoretische Ausichten über den Aufbau des Cotopaxi und der Vulkanberge im Aligemeinen 144-150, Thon- und Lehmzwischenlager im Bimsstein von S. Felipe 230. Tiefe der Caldera des Pasochoa 64 des Rumiñaliui 65. des Sincholagua 66. der Einsenkung von S, Francisco-cocha 12. des Kraters des Asava 11. des Cotopaxi 82, 83, 84, 85. des Cunru 12 des Cuvilche 12 des Mojanda 9. der Schlucht des Rio Pisque 10. Tiefenausscheidungen im Magma 220 Titanit, Titaneisen 29, 220, in Dacit 226, 246, Trachyte 30. Trachytischer Habitus der Ducite 55. Trenung der Laven des Fussgebirges von den Cotopaxi-Laven, oft schwierig 77. Trichiten in der Grundmasse 47, 54, 257.

Tridymit 45, 195-197, siehe auch Schuppen und Schuppenhaufen. hänfiger Bestandtheil der A. 225. Verbreitung 195 in A. P. A. häufig 196, 215, 233, 250, 251, 253, 259, 260, 261, Taf. IV, L. in B. 243, 248. in B. A. 229, 231, 256, 272. in D., quarzfreiem, reichlich 226, 227, 246. in P. A. 234, 235, 238, 240, 242, 244, 245, 247. 248, 250, 251, 254, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, in Einschluss in A. P. A. 253. in P. A. 259. in Feldspath 202, 231, 267. in weissen Flecken in P. A. 264. in der Grundmasse 196-197. der A. P. A. 214, 253, 260. der B. A. 272. der D., quarzfreien 227. der P. A. 234, 235, 238, 244, 250, 267, 268, 269, 271, , dachziegelförmig 271. mit Resorptionsresten 267. vertritt in saueren P. A. die Stelle der Grundmasse 235. vertritt die Glasbasis 268. der Einschlüsse der A. P. A. 257. der P. A. 245, des Feldspathgesteins vom Sincholugua 236, 245, Taf, VII. 2. als letzte Erstarrungsmasse der A. P. A. 253. der P. A. 269. als Zwischenklemmungsmasse in P. A. 238, 250, 267, 271, in Einschlüssen der A. P. A. 214, 253, Taf. IV. 2 in Haufwerken, als seltner Bestandtheil 221. , durch Zersetzung bei Temperaturveränderung entstanden 221. mit Erz 267. in Hohlräumen und Poren der P. A. 238, 270. in Nestern an Feldspath oder frei in der Grundmasse der P. A. 265, 266. in den Quarzeinschlüssen der Cotopaxi-

Laven 194.

```
Tridymit mit resorbirtem Amphibol 196
    als Umwandlungsprodukt des Amphibols
          214.
    un angefressenem Feldspath 196, 271,
    an Pyroxen oder Feldspath haftend 248.
    Drilling 195.
Tridymitbildung gehört einer der jüngeren Pe-
          rioden der Erstarrungsgeschichte an
          197.
Tridymithaufen in A P. A. 233.
Tridymithaut, dünne, überzieht den Feldspath in
          P. A. 269
Tridymitreicher P. A. 235.
Trigonometrische Höhen sind in Ecuador stets
          auf barometrisch gemessene Basen be-
          zogen 129.
    der Schneeberge Ecuadors 129, 134, 180 bis
          182.
Trigonometrische Messungen der französischen
          Akademiker 126-128, 129-130, 134.
       des Cotopaxi 126, 130, 132, 134,
Trübung des Rio Esmeraldas bis zu seiner Mün-
          dung beim Ausbruch des Cotopaxi
          1877 108.
Trimmerberge, nach Bonssingault 144.
Trümmerzüge am Cotopaxi, nach v. Humboldt
          89.
    durch den Starz der geschmolzenen Schnee-
          wasser mitbedingt 90.
Tuffe im Cotopaxi-Fussgebirge, siehe: Tuff-
          Fernation.
    im Ibarra-Becken 5-6, 8, 10,
    am Imbalura 12.
    der Inca-lona 256
    um Mojanda 10, 11,
     am Pasochoa 64.
    und Lapilli spielen eine untergeordnete Rolle
          in Bau des Cotopaxi-Kegels 147.
Tuff- und Biussteinablagerungen an der Nord-
          und Südseite des Cotopaxi-Fussgebirges
           76, 146,
Tuffbedeckung der unteren Gehänge des Rumina-
          hui 65.
Tuff-Formation, obsidianführende, des Cotopaxi-
```

Fussgebirges 68-70, 147, 193, 255

Turmalia in weissfarbigem Daeit des Ruminahui

bis 258.

226.

Ucherdeckung des Cotopaxi-Fussgebirges durch Sincholagua, Pasochoa, Rumiñahui und Cotopaxi-Kegel 68, 147. , zukünftige, des Sincholagua und Ruminahui durch den weiter fortwachsenden Cotopaxi-Kegel 149. Uebereinstimmung der Messungsresultate von Bouguer und La Condamine 126. der Resultate der französischen Akademiker mit den neneren Höhenmessungen 129, 130. Ueberfliessen der Lava aus dem Krater des Cotopaxi 104, 125, Uebergänge von den B. zu den A. sind sehr zahlreich 236. von den B. A. zu den A. A. 230. von den D. zu den A. 227. von den P. A. zu den A. P. A. 50. von dem basaltischen zu dem grünen Amphibol 26. zwischen den Globuliten und den Pyroxenkörnehen der Grundmasse 46. Ueberschwemmungen bei den Ausbrüchen des Cotopaxi 97, 106-108. Uebersicht der neuen Laven des Cotopaxi 96. der historischen Schlammströme des Cotopaxi 97. der Gesteinsvorkommen in der Cotopaxi-Gruppe 191. der in den einzelnen Volcangebieten auftretenden Gesteine 279-280. des Vorkommens der Gesteine und Gesteinsvarietäten 281-282. der Höhenwinkel und der daraus abgeleiteten Höhe des Cotopaxi, mich den französischen Akademikern 126. der Höhenmessungen der Cotopaxi-Gipfel 134 - 135. der Höhenbestimmungen des Cotopaxi, nach Reiss 131. der Cotopaxi-Litteratur 151-154. , chronologische, der Reisenden, welche den Cotopaxi besucht haben 151-152. , vergleichende, der von Bougner, La Condamine, Reiss und Whymper gemessenen Schneeberge Ecuadors 129

I.

| Uebersicht, vergleichende, der Messungen der<br>Schneegrenze in Ecuador 184. | Umwandlung des Amphibols der A. P. A. 57,<br>Tuf. 111, 112,                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| der Grösse und der Neigung der Gehänge                                       |                                                                                        |
| vulkanlscher Berge 137-138.                                                  |                                                                                        |
|                                                                              | der P. A. 51.                                                                          |
| der Volumina vulkanischer Berge 140.                                         | der Resorptionshaufen 248.                                                             |
| Uebertriebene Angaben über die Müchtigkeit der                               |                                                                                        |
| Aschenablagernugen bei den Cotopaxi-                                         |                                                                                        |
| Ausbrüchen 112                                                               | , Ursache derselben 35.                                                                |
| Ueberwallende Lava im Krater des Cotopaxi 121.                               |                                                                                        |
| U-förmiger Querschnitt eines Thales, weist auf                               |                                                                                        |
| Gletschererosion 164.                                                        | des Biotits 212, 241,                                                                  |
| Umänderung des Amphibols durch Würmewirkung                                  |                                                                                        |
| <u>31, 32, 37 - 38.</u>                                                      | in Chlorit 213, 226,                                                                   |
| Umfang der Basis des Cotopaxi-Kegels 136.                                    | in Magneteisen- und Pyroxenkörner 213.                                                 |
| Umgebung des Quilindaña 154.                                                 | des Feldspaths der B. D. 241.                                                          |
| Umrisszeichnungen des Quilindafia, Sincholagua                               |                                                                                        |
| und Pichincha 168.                                                           | des Hypersthens in serpentinartige Massen                                              |
| Umwachsung des Hypersthens durch Augit 25,                                   | <u>26.</u> 244.                                                                        |
| 215, 253, Taf. VI. 1, 2.                                                     | eines eisenreichen Minerals in Resorptions-                                            |
| Umwandlung des Quilindana-Gipfels in einen                                   | haufen 260.                                                                            |
| Felszacken 167.                                                              | des Olivins der B. 239, 243.                                                           |
| eines vulkanischen Kegelberges in ein Dom-                                   | der B. D. 242.                                                                         |
| gebirge mit Gipfelpyramide, durch                                            | der D. <u>226.</u> <u>227.</u>                                                         |
| Gletschererosion 165.                                                        | der P. A. 238, 241, 247, 248, 251, 260.                                                |
| Umwandlung, siehe auch; Dissociation.                                        | im Feldspath der P. A. 241.                                                            |
| des Amphibols in Pyroxen, Opacit und                                         | in Chlorit 226,                                                                        |
| Magnetit 26-44, 214, Tat. 1, 4, 5;                                           |                                                                                        |
| IL 6-10; HI, 10a-12,                                                         | 44.                                                                                    |
| nach Beobschtungen in den Schliffen 32                                       | in Serpentin 238, 239, 260.                                                            |
| , Litteratur 29-34.                                                          | in Serpentin and Carbonate 243.                                                        |
| nach Belowski 32                                                             | des Pyroxens in serpentinartige Masse 26.                                              |
| nach Elich 32-44.                                                            | in Serpentin und Carbonate 240.                                                        |
| nach Küch 31, 32.                                                            | Umwandlungsprodukte, Sphärolithe, in P. A. 260.                                        |
| nach Lagorio 31.                                                             | des Feldspathes, als Opal ausgeschieden                                                |
| nach Rosenbusch 30.                                                          | 202, 253.                                                                              |
| nach Vogelsaug 29.                                                           | des Olivius 218, 248, 251,                                                             |
| nach Washington 38.                                                          | Unregelmässigkeiten im Bau des Cotopaxi-Kegels                                         |
| nach Zirkel 29, 30, 31.                                                      | weisen auf den alten Unterbau 71.                                                      |
| ist ein Dissociationsvorgang, kein chemi-                                    | Unsicherheit in der Bestimmung der neuen Lava-                                         |
| scher Zerfall, keine molekulare Um-                                          | ströme des Cotopaxi 26.                                                                |
| Ingerung 35.                                                                 | Unterbau des Cotopaxi-Kegels, siehe: Fussgebirge.                                      |
| abhängig von Druck and Temperatur 35.                                        | am Quilindaña 165.                                                                     |
|                                                                              | am Mount Rainier 165.                                                                  |
| in Angit and Hypersthen 38                                                   |                                                                                        |
| in Augit and Hypersthen 38,                                                  |                                                                                        |
| in Opacit 26, 27, 32,                                                        | am Sincholugua 65, 167,                                                                |
| in Opacit <u>26, 27, 32,</u><br>kommt oft in einem Gestein in allen          | um Sincholugua <u>65.</u> <u>167.</u><br>Unteres Ende der nenen Cotopaxi-Laven, siehe: |
| in Opacit 26, 27, 32,                                                        | am Sincholugua 65, 167,                                                                |

- Getise
- Unterscheidung der A. A. von den A. P. A. 55, des Duacits von Magnetit 33.
- der P. A. und A. A. 42, 53, Unterschied der barometrisch und trigonometrisch
- gemessenen Höhe des Südwest-Gipfels des Cotopaxi 133-134.
  - zwischen den Höhenbestimmungen am Cotopaxi von 1738 und 1872 132.
  - zwischen den Höhenbestimmungen am Cotopaxi von 1872 und 1880 194
  - der von Bougner und der von La Condamine ausgeführten Höhenmessung des Cayambe 129,
  - der Höhenlage der Schneegrenze an Ostund Westseite des Cotopaxi 88.
  - der Höhenlage der Schnee- und Gletschergrenze in Ost- und West-Cordillere 183, 184,
  - der Schnee- und Eisverhältnisse in Ecuador und in Europa 185.
- Untersuchung der Zuverlassigkeit der Höhenmessungen der französischen Akademiker 128, 129, 130,
  - über den Werth der am Cotopaxi ausgeführten Höhenmessungen 126-135.
  - über die Höhe von Caraburo 129. der Stadt Quito 130.
- Unterwihlung der Schnee- und Eismassen durch die Wasser- und Schlammfluthen am Cotopaxi 105.
- Unzersetzter grüner Amphibol in A. P. A.
- Ursache des Zerfalls des Amphibols 35,
  - der den Zerfall des Amphibols bedingenden Wärmeentwicklung 36.
- Ursachen der Gletscherschwankungen in Ecuador
  - , lokale, welche eine frühere, grössere Vergletscherung in Ecuador bedingen kounten 163.
- Vegetation durch Aschenregen des Cotopaxi zerstort 110.
- Veränderung der Ausbruchscentren im Gebiet der Cotopaxi-Grappe 150.

- Unterirdische Getöse, Bramidos 117, siehe auch: Veränderung der vulkanischen Berge durch Gletschererosion, siehe: Gletscherero
  - der Höhe des Cotopaxi 131-132, 134,
  - in der Ausdehnung der Gletscher, Ursache derselben in Ecuador 187.
  - der Wasserläufe im Hochland von Quito, durch vulkanische Ausbrüche verursacht 155-156.
    - lm Valle-vicloso, beim Quilindana 155. , durch den Aufbau des Cotopaxi-Fassgebirges bedingt 155,
    - , durch den Aufban des Mojanda bedingt 156.
  - der Fumarolengase am Cotopaxi 120.
  - der Gestalt des Quilindana durch die Erosion
  - der Kraterränder des Cotopaxi 85. Verästelung der Hypersthenkrystalle 217.
  - Verbindung des Rumifiahui mit den umgebenden Vulkanbergen 65. des Sinchologua mit den benachbarten Vul-
  - kanbergen 67. Verbindungsglied zwischen P. A. und B. A. 233.
  - Verbreitung der Asche bei Cotopaxl-Ausbrüchen 109, 111.
    - der Gletschererosion in Ecuador 167,
    - des Hypersthens, so allgemein wie die des Augits 218.
    - der Lavaklumpen durch Wasserfluthen, Cotopaxi 1877 122. der Schällwellen von der Kratermündung
      - aus 117. abhängig vom Zustand der Atmosphäre
      - 117.
  - Verdunklung der Atmosphäre durch Asche des Cotopaxi 110, 111. in Guayaquil 1877 112.
  - Vereinigung von Periklinzwilling mit Albitlamellen 257, Taf. IV. 6.
  - Vergleichende Uebersichten, siehe: Uebersicht, vergleichende.
  - Vergleichung des Cotopaxi-Kegels mit dem Vesny 139.
    - des Cotopaxi-Kraters mit dem Krater des Tunguragna 79.
    - des D. vom Ruminahui mit dem D. der Escaleras-Berge 227.

Vergleichung der Detonationen des Cotopaxi mit Geschützsalven 116.

vulkanischer Detonationen mit dem Knall des Schiessgewehres 117.

der von Bouguer und La Condamine gefundenen Höhen der Schneeberge Eenadors mit den Messungen von Reiss und Whymper 129.

des Ilioiza mit Altar und Antisana 170, 171, der zerstörenden Kräfte bei Ausbrüchen des Cotopaxi, Vesay und Aetna 104.

der Lage des Quilindana mit der des Quilotoa 155

der neuen Cotopaxi-Laven mit den Laven des Vesuvs in Bezug auf ihre Ausdehnung 29.

mit den Laven des Antisana 99.

des Lavaauswurfes, Cotopaxi 1877, mit den Ansbruchserscheinungen von Santorin und Hawaii 121, 124, der Masse des bei dem Ausbruch von 1877

am Cotopaxi geschmolzenen Eises mit der Masse der Eiskalotte des Berges 108.

des Picacho mit den Adeje-Bergen auf Tenerife 71.

des Quilindana mit dem Vesuv 159.

der Seitenausbrüche des Cotopaxi mit denen des Aetna 150.

Vergletscherung, siehe auch: Gletscher, Moränen, alte, deren Kennzeichen 174. in Ecuador 161—165, 167—171, 173 bis

> deren Spuren wohl noch häufig in Ecuador 188.

, einstualige, des Iliniza 169. des Quilindaña 161.

des Rucu-Pichiucha 171.

, grössere, kein Beweis für eine allgemeine Eiszeit 162.

Verhalten des Tridymits bei An- und bei Abweseuheit von resorbirtem Amphibol 196.

Verlauf der Cotopaxi-Ausbrüche 103, 104, 124 bis 125.

der Günge am Quilindaña 160.

der Bergrücken zwischen den Thülern des Quilindana 158.

Verlauf der Schneegrenze in Ecuador 179, der von der Cotopaxi-Gruppe ausgehenden Thöler 64

Thüler 64. der Thüler am Cotopaxi 76, 77-78.

der Thüler zweiter Ordnung am Quilimlaña 158.

, diagonaler, einer neuen Lava um Westabhang des Cotopaxi-Kegels 95,

, früherer, der grossen Thöler im Vallevicioso 155.

Vermehrung des Rauminhalts des Cotopaxi durch den Ausbruch von 1853. 142.

Verminderung des Eraterdurchmessers deutet auf Erhöhung des Cotopaxi 85.

der Schnechedeckung des Quilindaña in der trockenen Jahreszeit 161.

Vernichtung der Gletscher 174.

Verrundete Formen des Quarzes in A. D. 59, Verschiedene Auffassung der neuen Lavaströme des Cotopaxi 96,

> der "Puma ucu- oder Minas-volcan" genannten Lavastrüme 94,

Verschiedenheit der Auswurfsprodukte je nach der Entfernung vom Gipfel des Cotopaxi 113.

des von Olivin eingeschlossenen Glases von dem der Grundmasse 263.

Verschwinden, plötzliches, des Schnees am Cotopaxi 86-87, 104,

Verschwommene Feldspathleisten in P. A. 249. Vertheilung der Ausbruchsmassen bei Cotopaxi-Ausbrüchen 114.

der Grundmassentheilehen in zonarem Feldspath 201.

der Schlamm- und Wasserströme bei Cotopaxi-Ausbrüchen 97,

Verwachsung von Amphibol mit Augit 214, von Amphibol mit Hypersthen 214,

mit Plagioklas, gesetzmässige 214, zweier Augitkrystalle 215, Taf. V. 1. von Hypersthen und Augit 25, 217.

mit Feldspath 218, Taf. V. 5, 6, von Magnetit und Augit 25, and Hyperstlien 25,

, granophyrische, der Feldspathe 47.

, kreuzförmige, der von Augit umwachsenen Hypersthene 215.
, mikroperthitische 24.

Topertimische 24.

eisen, Opacit 26-44, siehe: Umwandlung.

Verwandtschutt der B. A. und D. 272. Verwitterung des Augits der Grundmasse 46. Vitrophyrische Grundmasse der saueren A. P. A.

233. der P. A. 244, 259, 260, 261, 270,

der Bomben 225. der B. A. 229, 230, 255.

Vitrophyrisch-perlitische Grundmasse des Bimssteins 233.

Vogesit-Odinitreihe angehöriger Einschluss in A. B. A. 258.

Volumen des Aetna 140,

des Cotopaxi 139-140.

des Manzana-hunico-Lavastromes 141-142.

des Vesuv 140, ; Vorherrsehen der östlichen Winde am Cotopaxi 118.

Vorhügel des Cotopaxi-Kegels 75, 76.

Vorland, terrassenförmiges, an den Gipfelpyramiden des Hiniza 169.

Vorkommen des Apatits 219.

des Bimssteins von S. Felipe 69,

des Biotits 212.

des Olivins 44, 219.

des Quarzes 45, 195.

des Sanidius in den Laven der Cotopaxi-Gruppe 98. des Titanits mit Quarz und Pyroxensäulchen

220.

des Tridymits 195-196.

des Zirkons 220.

Volcan, siehe: Lavastrom,

Vulkanberge durch langsame Aufschüttung nufgebant 150.

auf dem Cotopaxi-Fussgebirge aufgebaut

wachsen allmülig in die Schneeregion blnein 185.

zeigen dieselben Erosionsformen wie die Berge anderer Gesteinsarten 187.

in ihrer Gestalt durch Gletschererosion verändert 171.

durch Gletschererosion zerstört, zeigen dieselben Formen wie alle Hochgipfel der Erde 185.

Verwandlung von Amphibol in Augit, Magnet- Vulkanberge durch Gletschererosion in Dome umgewandelt 187.

> im tropischen Afrika, wiederholen die Formen der ecuatorianischen Vulkanberge 174.

Vulkangipfel sind in der Schneeregion vor der Erosion des fliessenden Wassers geschützt 185.

Vulkangruppe des Cotopaxi und seiner Umgebung bildet ein in sich abgeschlossenes Gauzes 63, 148,

durch Aufschüttung entstanden 148.

bildet einen Theil der vulkanischen Ablagerungen in der Ost-Cordillere 148.

Vulkanische Ablagerungen im Ibarra-Becken 6. Berge auf einen Schub entstanden, nach Stübel 146,

nach Wagner 144.

Höhenzüge beim Quilindaña, mit Grasnarbe überzogen 155.

Kegeldurch Gletschererösion benagt 164-165. . Umwandlung durch Gletscher- und Sässwasser-Erosion 165,

Thätigkeit einst und jetzt, nach Stübel 146. nach Wagner 144.

Wachsglanz der P. A. 263.

Würme der Cotopaxi-Lava von 1853, im Jahre 1872 95,

Wärmewirkung bervorgernfen darch Krystallisiren der Grundmasse 36,

beim Zerfall des Amphibols 31, 32, 35. Wandern der Eruptionscentren 150.

Wasser der Schlammströme des Cotopaxi, ist kalt 107.

Wasserdampf entsteigt dem Cotopaxi in gewaltigen Massen in den Zeiten erhöhter Thätigkeit 125.

in den Fumarolen des Cotopaxi 120. Wasserdarchlüssigkeit der neuen Ausbruchsmassen 185

Wassertluthen, siehe: Schlammströme,

Wasserhelle Grundmasse der P. A. 267, 271.

der Bimssteineinschlüsse in A. P. A. 270. Wasserrisse am Cotopaxi-Kegel 73, 74, 75. fehlen in den oberen Theilen neuer Vulkan-

berge 185.

Wasserscheide am Cotopaxi 74. an der Cotopaxi-Gruppe 64. Websky-Bertrand'sches Interferenzkrenz 49. Wechsel im Bestand der Schneeberge 187. von glasigen und entglasten Partien in B. A.

257. Weg zum Nordwest-Cotopaxi-Gipfel 74. Weissliche Partien in eutaxitischem B. A. 256,

Weiterbau des Cotopaxi-Kegels 148-150. West-Cordillere, Bun im Ibarra-Becken 4.

- , Gletschergrenze 180-181, 183,
  - Extreme 184.
- mittlere 183. , Schneegrenze 175, 176, 177, 180-181,
- 183, 184. Extreme 184.
  - . mittlere 183.

hat schönes Wetter im Verano 119. West- and Nordwestrand des Cotonaxi-Fussgebirges, unter Ruminahul und Pasochoa begraben 147.

Westseite des Cotopaxi-Kegels weist wohl mehrere nene Lavaströme auf 96,

Wiederholte Auschwellung der Flüsse bel Cotopaxi-Ausbrüchen 108,

Wirkliche Länge des Manzana-huaico-Lavastromes 141.

Wirkung, gleichartige, der Schnee- und Gletschererosion in den verschiedenartigsten Gebirgen und Zonen 187.

Wolkenartig angeordnete Entglasungsprodukte in Grundmasse der D. A 257.

Wolkenbildung auf den canarischen Inseln 119, an der Ost-Cordillere 118.

Wolkenmeer von oben gesehen 119, Wolkenschicht, die interandinen Räume nach oben abschliessend 119,

#### 7..

Zeit, welche die Schallwellen gebrauchen, um vom Cotopaxi nach Gnayaquil zu gelangen 117-118.

, welche die Schlammströme des Cotopaxi benöthigen, um die Brücke am Tunguragua zu erreichen 106.

Zeitdauer des Aufstiegs der Aschensäule bei Cotopaxi-Ausbrüchen 115.

Zerbröckelter Feldspath in P. A. 269.

Zerfall des Amphibols, siehe: Dissociation, Umwandling.

Zerfallprodukte des Amphibols haben nur geringen Antheil am Autbau der A. A.

Zerfressene Feldspathe in P. A. 244, 266, 269, 271.

Zerklüftung, unregelmässige, des Olivius 44. Zersetzter B. D 241.

Zersetzung, siehe nuch: Umwandlung, des Olivins 218.

Zersetzungsprodukte der farbigen Einschlüsse im Feldspath enthalten Kalkspath und Chlorit 202.

, heller Glimmer, selten in Feldspath 202. des Feldspaths in B. D. 241. bewahren die Formen des Olivins 218,

des Olivins in B. D. 242,

, chloritische, aus Olivin in P. A. 240. in D. 227.

grüne, in Grundmasse der P. A. 244. Zerstörung der Brücken in der Quito-Mulde, bei Ausbrüchen des Cotopaxi 106.

des Cotopaxi durch die Erosion 149. der Lava von 1853 durch Schlammfluthen

des Quilindana durch Atmosphärilien, Gletscher- und Süsswasser-Erosion 165,

166. , durch die Schlammströme des Cotopaxi erzeugt 105, 106.

, durch den Schlammstrom von Chir-muchaivolcan 92.

in der Quito-Mulde durch die bei Cotopaxi-Ausbrüchen auftretenden Ueberschweinnungen 108.

am Vesuv und Actua durch Lavenströme, am Cotopaxi durch Schlamuiströme erzeugt 104.

Zerstörungsformen des Altar-Kraters durch Gletschererosion 170, 171,

des Antisuna-Kraters durch Gletschererosion 171.

Zertrümmerte Feldspathe in B. A. 255, Zirkon 220.

> nur in saueren Laven 220. in A. B. A. 258.

in A. P. A. 260.

46\*

Zirkon in B. A. 255, 256, 257, 258, 272, häufig in Grundmasse der B. A. 229.

in Grandmasse der B. D. 241.

in P. A. 260.

als Einschluss in Biotit und Feldspath 212, 220.

Zone, pleochroitische, am Hypersthen eines Einschlusses in A. P. A. 253, Tat. IV. 2.

Zonarer Bau beim Hypersthen, selten 217.

beim Hypersthen in P. A. 249. beim Pyroxen 25, 216.

> in Haufwerken der B. A. P. A. 254. in P. A. 245.

belm Feldspath 15, 59, 200-201.

, weit verbreitet 200,

in A. A. 54.

in A. D. 59.

in A. P. A. 270.

in P. A. 245, 269, 271.

der Grundmassenfeldspathe 23, 48, 54, 58. der Pseudomorphosen von Opal meh Feld-

spath 195. Zonarstruktur des Feldspathes, in Zusammenhang mit den Einschlüssen der Grundmassenthellchen 201.

Zugehörigkeit der Bimssteine von S. Felipe zu dem Fussgebirge des Cotopaxi 231.

Zukunftsgeologe an dem durch Erosion zerstörten Cotopaxi 150, Zukunftsgestaltung des Cotopaxi 148-150.

Zunalime des Anorthitgehaltes der Feldspathe bedingt Zunahme des Amphibols 232, des Cotopaxi-Kegels in der Breite, bei allmäligem Auwachsen 148.

Zusammenhang zwischen Lava- und Schlammströmen 97.

Zusammensetzung der in Guayaquit gefällenen Cotopavi-Asche 112.

eines abweichenden D. vom Ruminahui 227. der grösseren Elnschlüsse 223,

der Grundmasse der A. und D. 46. der Haufwerke [220-221.

der Laven nach ihren mineralogischen Bestandtheilen 225.

Zusammensetzung der die Quarzeinschlüsse durchziehenden Schnüre 194.

, quantitative, der Schlammströme aus Wasser and Schutt 107.

Zusammenstellung, siehe; Uebersicht,

Zwei vulkanische Formationen im Cotopaxi-Fussgebirge 146.

Zweifel, ob stets derselbe Cotopaxi-Gipfel gemessen wurde 135,

Zweite Generation der Amphiboleinsprenglinge erleidet Dissociation 43.

Zweitheilung eines Ganges am Quilindaña 160. Zwillinge des Amphibols 26, 214,

des Augits 25, 215, 254. des Biotits 230.

des Feldspaths 15, 58, 59, 198-200.

uach dem Albitgesetz 54, 198, 254, 265, Taf. V. 4.

nach Albit- und Karlsbadergesetz verwachsen 199.

nach Albit- und Periklingesetz in Grundmasse 58.

nuch dem Bavenoërgesetz, selten 198. nach Karlsbadergesetz, Durchkreuzungszwillinge 198, Taf. IV, 4.

nach dem Periklingesetz 54, 198-199. nach Periklin- und Albitgesetz in A.D. 59. nach Periklingesetz, mit Albitiamellen 257, Taf. IV. 6.

nach verschiedenen Gesetzen 199, Taf, IV. 6.

, idiomorph, in Olivin 219, Zwillingsbildung, elumalige, der Feldsputhe in D.

Zwillingsgesetze beim Feldspath 15.

Zwillingslamellen beim Feldspath 226, 235, 236, Zwischenglied zwischen Chimborazo und Cotoeachi, febit in der Reihe der ecuatorischen Schneeberge 172. zwischen P. A. und A. A. 53.

Zwischenklemmungsmasse in Feldspathgestein 236. in P. A. 238, 267.

, durch Tridymit gebildet 196, 253, 271, Taf. IV. 2.

# Nachträge und Berichtigungen.

S. 31. (Siehe auch: Nachtrag zu S. 69.) Die Republik Colombia ist erst im vergangenen Jahrhundert gegründet worden. Man kann sich also für die Umänderung des Namens in "Columbien" nicht auf altes Herkommen berufen. "Colombia" ist der offizielle Name des Lundes, und es steht Niemand das Recht zu, sogenanute Verbesserungen anzuhringen, ganz gleichgiltig, ob der Name ihm richtig gebildet erscheint oder nicht. Zur Rechtfertigung der Schreibweise "Colombien" liesse sich "Spanien", "Argentinien" u. s. w. auführen; das sind alte, einmal eingebürgerte Umwandlungen, die schwer aus dem Sprachgebrauch zu verdrängen wären So wenig aber Jemand daran denken wird, die vereinigten Staaten von Nordamerika als "Amerikien", oder Mexico als "Mexikien" zu bezeichnen, so wenig dürfen wir uns erlauben, "Colombia" in "Columbien" umznändern. Für die Ersetzung des zweiten "o" durch ein "u" lassen sich gar keine stickhaltigen Gründe anführen; denn duss wir Deutsche "Columbus", die latinisirte Form des Numens, anwenden, kann doch in keiner Welse für spanisch sprechende Völker verbindlich sein. Darum soll man dem Lande seinen ehrlichen Namen lassen, also "Colombia" schreiben, und dies um so mehr, als dadurch Verwechselungen mit dem nordamerikanischen Columbia vermieden werden. Es muss also heissen:

> Colombia, Colombianer, colombianisch oder

Colombia, Colombier, colombisch,

S. 69. Nach den von fast allen grösseren geographischen Gesellschaften und Institutionen angenommenen Regeln für die Schreibung geographischer Namen sollen die Namen möglichst genau wiedergegeben werden. und zwar ist bei den mit lateinischem Alphabet schreibenden Völkern die offizielle Orthographie anzuwenden. nahmen sollen nur da gestattet sein, wo es sich um alteingebürgerte Gewohnheiten handelt, wie Lissahon statt Lisboa, Mailand statt Milino u. s. w. Dem entsprechend schreiben wir "Ecuador" und nicht "Aequator", sprechen von der "Republik Ecnador" and night von der "Republik Aequitor", Ist somit die Schreibweise des Landèsnamens festgestellt - denn \_Ecuador\* in "Ecuadorien" amzuwandeln ist glücklicherweise noch Niemand eingefallen -, so stehen uns für die Ableitung des Eigenschaftswortes, sowie der Bezelchnung für die Bewohner des Laudes verschiedene Wege offen: Wir können nach deutschem Sprachgebrauch verfahren, dann müssen wir schreiben: der Ecuadorer oder der Ecuadore und ecuadorisch (Württemberger, Sachse; württembergisch, sächsisch); wir können, einer veralteten Sitte folgend, latinisirende Endungen anwenden, oder aber, so weit als möglich, dem Landesbrauch folgen. Für Länder romanischer Zunge decken sich oft die beiden letzteren Methoden, indem man zur Ableitung des Eigenschaftswortes auf die ursprüngliche, lateinische Form des Namens zurückgreift;

dann muss es heissen; Ecuador, Ecuador, risuer, ceuatorianisch, wie wir ja auch schreiben; Venedig, Venetianer, venetianisch.

Es gielt ulso zwei ihrer Ableitung nach richtige Schreibweisen: Ecundor, Ecuatorianer, eenatorianisch und: Ecuador, Ecuadore, ecuadorisch. "Ecuadorianisch" aber ist falsch, denn es ist weder Fisch noch Fleisch, entspricht weder dem deutschen, noch dem spanischen Sprachgebrauch, lässt sich auch als Intelnische Form nicht rechtfertigen und sollte deshalb in wissenschaftlichen Arbeiten vermieden werden.

- S, 73-75, 151-154. Die neueste Originalabbildung des Cotopaxi findet sich S. 34 des dritten Bandes der von der Intercontinental Railway Commission herausgegebenen Reports (Washington, 1895). Aber auch dieses Bild giebt eine ganz falsche Vorstellung von der Gestalt des Berges: Statt des ringsum freiliegenden Kegels sieht man eine kleine kegelförmige Spitze dem letzten Ausläufer eines Bergrückens aufgesetzt Merkwürdigerweise ist nicht nur diese Spitze, der eine kleine Dampfsäule entsteigt, mit Schnee bedeckt, die Schnee- und Eisregion zieht vielmeler weit am Gehänge berah, während der höber ansteigende Bergrücken, welchem der Coronaxi wie ein Auhäugsel angefügt erscheint, schneefrei gezeichnet ist. Es ist ein völlig missrathenes Bild, wohl durch falsche Retouche eines undeutlichen Negativs entstanden, in welchem eine Walkenbank zu einem Bergrücken nurgestaltet wurde, Schade, dass das Bild in Folge dessen ganz falsche Vorstellungen erweckt. denn der sanfte Verlauf des Nordwest-Abhanges ist hier besonders gut wiedergegeben.
- 8, 99, 101. Ich will auf einen Irrthum binwelsen, der in Bezug auf die Namen der beiden spauischen Offiziere in die Litteratursieh eingeschlichen hat. Die Thatssche, dass ein weit verbreidere Vorraume, Juan, als Familienname auftritt, hat Vermulassung gegeben, die beiden Verfüsser des herrülunten Werkes als "Ultoas" autzeführen und ihmen verschiebenmrige Verwanderschaftsten.

grade beizulegen. So lesen wir in einem, sonst recht guten, neueren Werke über Perii. in ein und demselben Bande; "beide Ulloas", "Gebrüder Ulloa", "Antonio Ulloa und sein Netfe Jorje Juan\*, während im dritten Bamle desselben Werkes von "José Juan und Antonio de Ullon' die Rede ist. Die auf dem Titel des spanischen Werkes stehenden Autorennamen "Don Jorie Juan v Don Antonio de Ullon\* werden also fiilschlich "Jorje Juan de Ulloa und Autonio de Ulloa" gelesen, während es sich in Wirkliebkeit um zwei Fregattenkapitäne handelt. welche, soweit sich aus den Publicationen erselien lässt, in gar keinem verwandtschaftlichen Verhältniss zu einander standen; der eine führte den Namen; "Antonio de Ullon", der andere biess; "Jorje

- S. 100. "Está à la mano derecha deste puedo de Malakalo un volcan ó boca de fuego, del cual dicen los indios que antiguamente reventó y echó de si gran cantidad de piedras y ceulaz; tanta, que destayo uncha parte de los pueblos itonde alcanzó aquella tormenta?" Pedro Gieza de Lenir, Cap. M.I. Die Reisebeschreibung ist 1550 in Lium niedergeschreibung ist in Sevilla veroffentifett worden.
- S. 105. Der grosse von Herrn Stibel abgebildete Stein führt den Namen: "La Piedra de Quilindusi".
- 8. 116. Im Gegensatz zu der hier angeführten Thatsache, spriedt sich A. von Humboldt in der Relation historique T. II p. 14 (Paris, 1819) für eine Fortleitung des Gefesses durch die Erdschichten aus. Les detoumations . . . . ne nons parvienment pas par la propagation du son dans l'air; c'est un bruit qui est transmis par la terre, peut-èrre dans le lieu même où nous nons truorons; "Also genau dieselbe Auffassung, welcher Horr Wolf 60 Jahre spitter Ausdruck verfiel.

Eine Erschütterung der Fenster in Guayaquil lüsst sich nur durch Schallwellen in der Luft oder durch Erdbeben erklären. Von letzteren ist in keinem der Berichte die Rede; wohl aber sagt A. von Humboldt, dass das Geföse auf dem Schiffe bemerkt worden sei als "an bruit sourd qui venoli da fond de POeont". (Relat. hist, H. 15.) Die thatsichliche Beobachtung des Klirrens der Fenster scheint mir von höherem Werthe, wie die theoretischen Speculationen; dies um so mehr, als betztere sich im Wesentlichen auf die gar nicht zu beweisende Behauptung stützen, dass das Geties an allen, auch au den entferntesten Orten in gleicher Stürke und zu gleicher Zeit gebürt worden sei.

- S. 116 ff. Schmarda (Roisen um die Erde in den Jahren 1853—1857, Bd. III, S. 142) berichtet, dass er die Explosionen des Sangay nabe der Mändung des Rio Naraujal, in der Bucht von Gunyaquil, deutlich gebiert lubbe: "bald glichen sie dem länger rollenden Douner, bald den Detonationen sehwerer Geschütze".
- S. 128. 7.5 des Toxtos, v. n. steht unrichtigerweiser, 1565 Tolsen\* als barometrisch gefundene Höhe von Carabaro, während es heissen sollte a 1267½ Tolsen\*. Es stimmen somit die von beiden spanischen Offizieren gefundenen Höhen des Cotopaxi bis auf wenige Meter übereln. Die Schlusssätze in den 8 letzten Zeilen müssen also lauten; Die Höhe der Station Pura-huaico

wird, nach den Messungen von Jorje Juan, zu 1056 Toisen (2019 Meter) über Carabure, die absolate Höhe von Carabure, (Diservaciones Astronómicas p. 130) zu 1261/4, Toisen augegeben. Die behden kaum von einander abweielenden Resultate verdienen trotzbem kehr Vertrauen; einnal wegen der geschitzten Höhendifferenzen, dann aber auch, weil Caraburo zu hoch augenommen ist.

- S. 154. Schmarda (Reise, III, S. 225, 226) hat sich bei seiner Umwanderung des Cotopaxi am Ablang des Quilindaña aufgehalten, doch, wie es scheint, ohne den Berg selbst gesehen zu haben.
- S. 155, 156. Ein schönes Beispiel für die durch den Aufbau vulkanischer Berge vermsachten

- Veränderungen der Wasserläufe bieten die Kivu-Berge in Afrika (J. E. S. Moore: "Tunganika and the Countries North of it" in Geograph, Journal XVII, p. 1 ff. und "Tothe Mountains of the Moon" London 1901, p. 222—223).
- 8. 162 Ann. Herr Professor Hans Meyer theit mir, nach Durchsicht der Aushängebogen, mit, dass seine Benerkungen sich weniger auf die Textungaben des Herrn Stinde (Skizzen, S. 44), als mit die aus der Betrachtung der Stilbel-Troya'schen Bilder wonnenen Auschauungen und am die aus den Stilbel'schen Höhenungaben (Skizzen, S. 43) entnammenen Messungen beziehen.
- S. 165, Z. 12 v. o. lies: "Amphitheater", statt: "Aphitheater".
- 173, Z. 7 v. u. lies: "Gletscherbetten", statt: Gletscherbette".
- S. 174, 175. Die Vergletscherung des Kilimandiaro, welche früher weiter herabreichte, als dies heutzurage der Falt ist, wird mit einem feuchteren und kuhleren Klima in Verbindung gebracht, für welches auch die einst grössere Ausdehnung der afrikanischen Seen zu sprechen scheint. Nach Herrn Moores oben citirten Arbeiten wurde die Verkleinerung der Seen bedingt durch den verminderten Wasserzufluss aus dem Süden: Die Kivu-Vulkane haben die südlichsten Zuflüsse des Nil nach Süden abgelenkt; die grosse Nord-Süd verlaufende Senke wurde dadurch wasserärmer, das Klima trockener, Veränderungen im Feuchtigkeitszustande einer so ausgedehnten Landstrecke müssen auch die benachbarten Gebiete beeinflussen, und so wäre die Frage in Betracht zu ziehen. ob nicht auch der Rückgang des Victoria-Nyansa mit dem Aufbau der Kivu-Vulkane in Beziehung zu setzen sei. Ist dies der Fall, dann wären bedeutende klimatische Veränderungen für grosse Gebiete auf lokale Ursachen zurückgeführt; denn die während der fenchten Periode weiter ausgedehnte Vergletscherung der vulkauischen Gebirge musste ihrerseits durch Temperaturerniedrigung der umgebenden Luftschichten wesentlich dazu beitragen, das Klima kühler und

feuchter zu machen. Dieser Einfluss verminderte sieh aber in dem Maasse, als die Gleischer in Folge der Gleischererosion sich mehr und mehr zurückzogen und die Sehnesbeiteckung der Berge sieh verringerte. Ging damit Hand in Hand die Trockenlegung der Segegbiete, in Folge des verminderten Wasserzuflusses vom Süden, so mussten beide Ursachen eine Abnahme der Penchtigkeit und eine Zunahme der Teuchtigkeit und eine Zunahme der Teuchtigwirken. Das Klima musste trockener und

- wärmer werden, wodurch eine grössere Verdunstung des Wassers der grossen Seen im Tiefland und ein rascherer Rückzug der Gletscher in den Hochgebirgen bedingtwarde.
- S. 175. Schmarda (Reise, III, S. 223) sagt vom Hiniza: "Auf dem unteren Theil bildete die Schnechine viele Biegungen und Zacken, deren Silberweiss mit dem Dunkelblau des unteren Berges ein unvergleichliches Bild giebt".

#### TAFEL IV.

# Figuren-Erklärung.

Fig. 1. Tridymit mit sechseckigem Umriss, gegen Erz begrenzt, in einem Hornblende-Pyroxen-Andesit von dem Picacho del Cotopaxi. pag. 196.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 72:1.

Fig. 2. Tridymit als Zwischenklemmungsmasse, der zuletzt erstarrte Bestandtheil des Gesteins, Einschluss in einem Hormblende-Pyroxen-Andesit aus dem Gletschersehutt. Rückwand Tormo, Quilindafa., 19g. 197.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 310: L.

Fig. 3. Feldspath mit kreisrunden, scharf gegen die äussere Zone begrenzten Kern, in einem sauren Pyroxen-Andesit vom Gipfelfels des Vahnil, Sincholagna. pag. 201. + Nicols.

Vergrössernug: 60:1.

Fig. 4. Durchkrenzungs-Zwilling nach dem Carlsbader Gesetz, in einem, an dunkelen Bestandtheilen armen Pyroxen-Andesit vom Gipfelfels des Yalmil, Sincholagna, welcher selbst als Einschluss in einer vitrophyrischen Luva vorkomut. pag. 198.

+ Nicols.

Vergrösserung: 70:1.

Fig. 5. Stark angegriffener, einschlussreicher Feldspath, in der Umgebung scharf begrenzte, einschlussuruse Feldspatthe, in einem Pyroxen-Andesitgeröll von der Quebrada Rumipungu, Quilindafin, pag. 201.

Die Hauptschnitte der Nicols stehen miter einem Winkel von 85°. Vergrösserung: 19; 1.

Fig. 6. Polysynthetischer Feldspath mit im Gleichgewicht ausgebildeten Ausätzen mach dem Periklin- oder Basisgesetz in einem Biotit-Andesitgeröll von dem Rio Aláques zwischen Chalques und Mulabi, pag. 199.

Gewöhnliches Licht. Vergrösserung: 72:1.



Fig. 6.

## TAFEL V.

# Figuren-Erklärung.

Fig. 1. Augit-Zwilling, wohl nach P 2 (122) in einem Basalt von der Puerta de Guamani. Sinchologua. p. 215.

> Gewöhnliches Licht. Vergrösserung: 80:1.

Fig. 2. Hypersthen mit regelmässig augeordneten Interpositionen, in einer sauren Pyroxen-Andesit-Lava zwischen Ami-lmaico und Tornno-lmaico, Quilindaña. pag. 217.

Gewöhnliches Licht,

Vergrösserung: 72:1.

Fig. 3. Olivin mit Einschlüssen von Plagioklas und braumen Glas, in einem Pyroxen-Andesit vom Salband eines Ganges vom SW-kland der Caldera des Pasochoa, pag. 219.
+ Nicols.

Vergrösserung: 72:1.

Fig. 4. Apatitsäulen idiomorph in Magneteisen. Die Längssehnitte mit stanbartigem Einschluss üben eine pleechroftische Wirkung. Freiliegend in der Nähe ein Querschnitt einer Apatitsäule mit nach den Prismenflächen augsordneten Einschlüssen. Von einem sauren, glimmerführenden Pyroven-Andesit-Gerölle von dem Rio Aläques, Cotopaxi. pag. 219.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 72:1.

Fig. 5. Hypersthen mit Augit und Feldspath verwachsen, in einem Pyroxen-Andesit-Block vom Gipfelfelsen, Toruno, Quilindaña. pag. 218.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 17:1.

Fig. 6. Dasselbe, pag. 218.

+ Nicols.

Vergrösserung: 17:1.



Fig. 6.

### TAFEL VI.

# Figuren-Erklärung.

Fig. 1. Hypersthen mit geschlossenem Angitmantel, in einem Pyroxen-Andesit von der Quebrada Uchl-Rumi-pungu, Quilindaña. pag. 215.

+ Nicols. Vergrösserung: 19:1.

Fig. 2. Hypersthen mit Mantel von Hornblende, in einem Hornblende-Pyroxen-Andesit vom Gipfelfels Hintergrund der Caldera Toruno, Quilindaha. pag. 214.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 22:1.

Fig. 3. Augithanfen mit einem Kranz von str\u00e4huenf\u00fcrni\u00e4g eingelagertem Erz, in einer olivinf\u00f6hrenden Pyroxen-Andesit-Bombe am oberen Theil des Yana-s\u00e4cha-volcan, Cotopaxi, pag. 222.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 93: I.

Fig. 4. Horriblende mit breiten Resorptionsrand. Das Erz zeigt stellenweise eine strähnenförmige Anordnung. Dieht zu den noch erhaltenen Horriblendekern (rechts miten) zeigt sich Augit, links vom Korn Feldspath. pag. 214.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 75:1.

Fig. 5. Zu einem Hanfwerk von Augit, Hypersthen, Feldsjarth und Magneteisen gesellt sich (links oben) eine Grundmasse von khrem Glas mit deutlich nagschibtent, richtungslos angeördneten Pyroxen-Säulchen, welche stark gegen die pyroxenarme, fluidal struirte Hamptgrundmasse, absticht. In einem Horublende-Biorit-Pyroxen-Andesit vom Gipfel des Cerro-Chuprira, Sincholagna. 19g. 221.

Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 80:1.

Fig. 6. Grundmasse von berament Glas mit statk entwickelten Pyroven-Sünlehen und Feldspath in einem Haufwerk von Augit, Feldspath und Mugneteisen (die beiden letzten meistens ausserhalb des Gesichtsfeldes), links oben die Haupfgrundmasse des Gesteins. Diese besteht aus einem hellbraumen Glas mit vielen Feldspathleisten und Pyroven-Körnehen in mässiger Menge. 1912, 221.

Gewöhnliches Licht. Vergrösserung: 70:1.

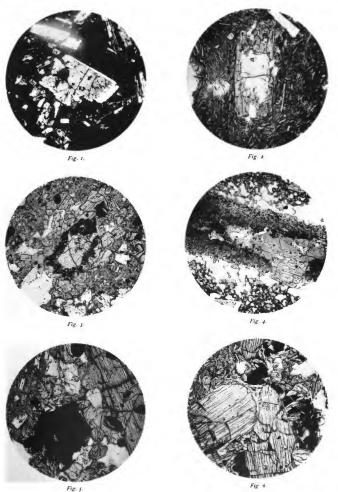

the and by Google

#### TAFEL VII.

# Figuren-Erklärung.

Fig. 1. Hornblendereicher Einschluss. Die launellirten Plagioklasleisten und Hornblendesäulchen bilden ein Netzwerk in dem braunen Glas. Oben zeigt sich die Hauptgeundmasse des Gesteins, ein Hornblende-Andesit-Block von der Rückwand Tornno, Quilindaia. pag. 223. Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 22:1.

Fig. 2. Grundmasse in einem feldsjathreichen Pyroxen-Andesit von dem Gipfelfelsen des Yalmil, Sinchologua. Der in Fig. 4, Tatel IV, aufgenommene Feldspath gehört demselben Gestein an. pag. 236.

+ Nicols. Vergrösserung: 140;1.

Fig. 3. Schlierenbildung in einer sauren Pyroxen-Andesit-Lava vom Gipfelfelsen des Yahuil, Surcholagua. Der in Fig. 4, Tafel IV. aufgenommene Feldspath gehört zu demselben Gestein, pag. 244.
Gewöhnliches Licht.

Vergrösserung: 6:1.

Fig. 4. Handstück von Pyroxen-Andesit. Die weissen Flecken sind nicht Einsprenglinge, sondern nur pyroxen- und erzurne Theile der Grundmasse. Von einem Pyroxen-Andesit-Lavastrom um Paso de Llave-pungo, rechte Seite des Rio Pita, Cotopaxi, N.-Fuss. pag. 264. Schwache Vergrösserung.









# INHALT DER ZWEITEN LIEFERUNG.

(Schluss von Band II und vom ganzen Werke.)

| П   | Pasochoa,   | Rumiñahui, Sincholagua, Quilindaña und Cotopaxi, |     |      |      |      |       |       |     |     |       |     |     |    |     |    |                |  |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|----------------|--|
|     | mit         | Taf.                                             | V-  | -VII | . 1  | 3ear | beite | t vor | 1   | . } | oun   | 4   |     |    |     |    | Scite 61 - 275 |  |
| Uel | bersichten. | Nam                                              | en- | unc  | l Sa | chv  | erzei | chnis | . 1 | Vac | htrag | e t | ind | Be | ric | h- |                |  |
|     | tigu        | ngen                                             |     |      |      |      |       |       |     |     |       |     |     |    |     |    | Seite 277-356  |  |

Titel, Vorwort und Inhaltsverzeichnis des zweiten Bandes liegen bei.

Das mit der vorliegenden Lieferung abgeschlossene Sammelwerk

#### W. REISS UND A. STÜBEL, REISEN IN SÜD-AMERIKA

besteht aus folgenden Abtheilungen:

- Lepidopteren, gesammelt auf einer Reise durch Colombia, Ecuador, Perú, Brasilien. Argentinien und Bolivien in den Jahren 1868—1877 von Alphons Stübel. Bearbeitet von Gustav Weymer und Peter Maassen. Mit 90rirten Tafeln. VI und 182 Seiten gr. 4. 1890. Halbleinewandband. M. 30.
- Geologische Studien in der Republik Colombia. I. Petrographie. 1., Die vulkanischen Gesteine. Bearbeitet von Richard Küch. Mit 9 Tafeln in Lichtdruck. XIV und 204 Seiten nebst 9 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1892. geh. M. 20.
  - II. Petrographie. 2. Die älteren Massengesteine, Krystallinen, Schiefer und Sedimente bearbeitet von Walter Bergt. Mit i Karte, 8 Lichtdrucktafeln und Abbildungen im Text. XVI und 236 Seiten nebst 8 Tafelbeschreibungen. gr. 4. 1869. geh. M 22.
  - III. Astronomische Ortsbestimmungen bearbeitet von Bruno Peter. XXII und 328 Seiten gr. 4. 1893. geh. M. 22.
- Das Hochgebirge der Republik Ecuador. 1. Petrographische Untersuchungen. 1. West-Cordillere. Bearbeitet im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin. Lieferung I. Mit 2 Tafeln, 140 Seiten nebst 2 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1892. geh. 36 10.
  - Lieferung 2. Mit 3 Tafeln. 84 Seiten nebst 3 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1803. geh. M 8.
  - Lieferung 3 (Schluss des Bandes). Mit 2 Tafeln. X und 134 Seiten, nebst 2 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1898, geh. M 10.
  - II. Petrographische Untersuchungen. 2. Ost-Cordillere, Bearbeitet im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin. Lieferung 1. Mit 3 Tafeln. 60 seiten nebst 3 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1896. geh. eM 6. Lieferung 2 (Schluss des Bandes). Mit 4 Tafeln. X und 296 Seiten nebst 4 Tafelbeschreibungen gr. 4. 1902. geh. eM 20.

Im Anschlusse an dieses Sammelwerk erschien:

Wilhelm Reiss: Ecuador 1870—1874. Petrographische Untersuchungen, ausgeführt im mineralogisch-petrographischen Institut der Universität Berlin. Hett 1. Die vulkanischen Gebirge der Ost-Cordillere von Pamba-marea bis zum Antisana bearbeitet von E. Elich. 116 Seiten gr. 4. 1961. geh. # 8.

A. ASHER & Co.

J. KERSKAS IN BERLIN

1